

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





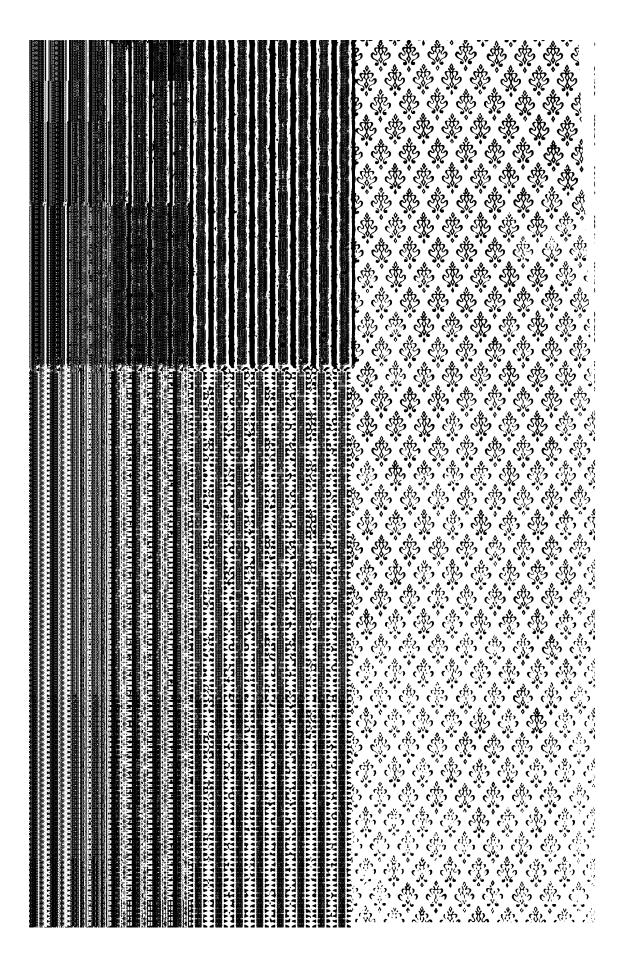

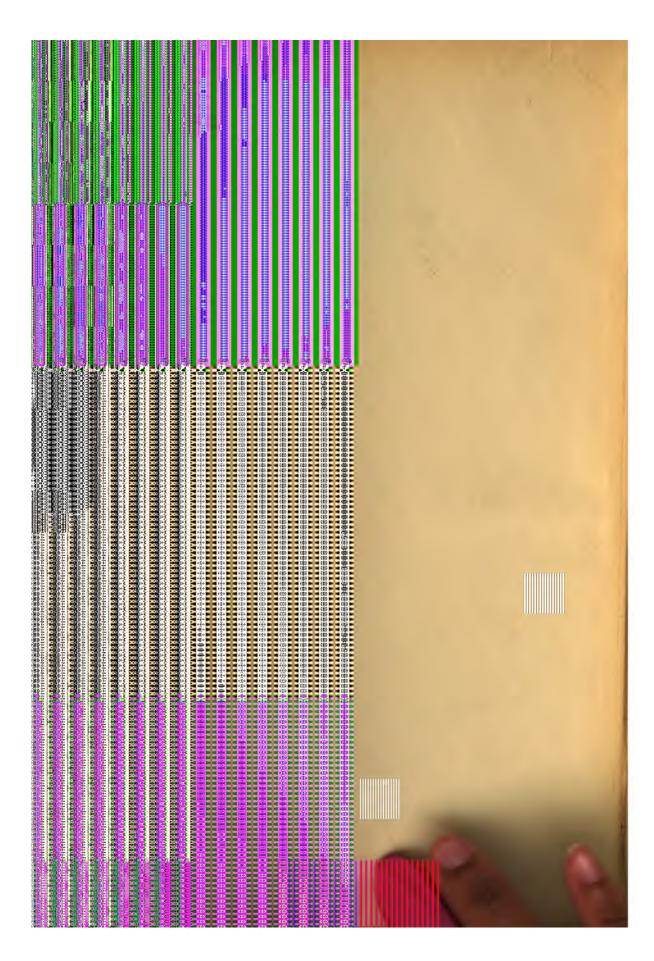

# Nachrichten

von der

122647

### Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse.

aus dem Jahre 1896.

Göttingen,

Commissionsverlag der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung. 1896.



AS 182 .G542

# Nachrichten

von der

122647

### Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Philologisch-historische Klasse.

aus dem Jahre 1896.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |

#### Zu Aśvaghosa's Buddhacarita.

Von

#### Heinrich Lüders.

Vorgelegt von F. Kielhorn in der Sitzung vom 16. November 1895.

Trotz der erfolgreichen arbeiten Cowells, von Böhtlingks, Kielhorns, Kerns und Speijers¹) bedarf der text des Buddhacarita, wie er uns in Cowells ausgabe vorliegt, noch an mancher stelle der kritischen herstellung. Bei der wichtigkeit des textes wird man es mir nicht verübeln, wenn auch ich im folgenden als einen kleinen beitrag dazu das veröffentliche, was ich bei wiederholter lektüre des werkes im laufe des letzten jahres gefunden und mit einiger sicherheit als verbesserung zu bezeichnen wage. Ich füge außerdem einige bemerkungen hinzu, die, wie ich glaube, zeigen werden, daß der text auch nach abstreichung der von Leumann, Wiener Zeitschr. f. K. d. M. VII, 193 ff., nachgewiesenen zusätze von interpolationen noch nicht frei ist. Auf die englische übersetzung Cowells bin ich nur in soweit eingegangen, als sie für den text in betracht kommt.

Dem beispiele Kielhorns und Speijers folgend, habe ich auch des öfteren Beals übersetzung der chinesischen version des Buddhacarita in den Sacred Books zur stütze meiner aus dem Sanskrit selbst gewonnenen vermutungen herangezogen. Man findet bei einer vergleichung, wie zuerst Kielhorn bemerkte, daß häufig trotz völliger verschiedenheit des sinnes die einzelnen worte des Sanskrittextes im chinesischen wiederkehren, und es ist daher meines erachtens berechtigt, da wo eine durch konjektur gewonnene

<sup>1)</sup> S. die vollständige zusammenstellung bei Speijer, Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3de Reeks, Deel XI. Amsterdam 1895.

AS 182 .G542

# Nachrichten

von der

122:17

### Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Philologisch - historische Klasse.

aus dem Jahre 1896.

Die erste zeile hat verschiedene erklärungen gefunden. Weder Cowells text und übersetzung noch Speijers vorschlag befriedigen mich. Auch Wenzels auf der tibetischen übersetzung beruhende änderung vyavahāraśuddham kann kaum richtig sein. mich Max Müller und von Böhtlingk an, die vyavahāralabdham lesen, und übersetze in ihrem sinne: "er genoß das glück, das im weltlichen leben erworben wird". Die zweite zeile: "he did not so highly value sacrifice", kann unmöglich richtig sein. Speijers konjektur yathā tam für yathāvat hängt mit seiner herstellung der ersten zeile zusammen. Ich lese vimene: "und ebenso schätzte er auch das opfer, wie es sich gehört, nicht gering"1). Es wird also in den beiden zeilen gesagt, daß der könig in gebührender weise seine weltlichen zwecke verfolgte und seine religiösen pflichten erfüllte, dem artha und dem dharma oblag. Allerdings ist das simplex viman in der bedeutung "verachten" bisher im P. W. nur im p. p. p. belegt. Ich glaube aber, daß wir Aśvaghoşa, besonders hier, wo er seine gelehrsamkeit entfaltet, den gebrauch des mediums ganz gut zutrauen dürfen?).

II, 43. — yaśāmsi hat hier das beiwort guṇagandhavanti, redolent with the fragrance of virtue. Ich würde guṇagarbhavanti lesen. Vgl. umgekehrt sagarbhah für sagandhah in II, 21.

III, 14. — tāķ srastakāñcīguņavighnitāś ca

suptaprabuddhākulalocanās ca | vṛttāntavinyastavibhūṣaṇās ca kautūhalenāpi bhṛtāḥ parīyuḥ ||

Jeder wird fühlen, daß das api hier nicht richtig sein kann. Ich lese kautühalen an ibhrtah, "aufgeregt vor neugierde". Vgl. die im P. W.<sup>2</sup> angeführten stellen.

III, 19. — Ich würde upasita in parasparopasitakundalanı durch upasrita ersetzen.

III, 60. — amsena samslisya ca kūvarāgram provāca nihrādavatā svareņa ||

Daß der prinz bei dieser gelegenheit "mit lauter stimme" sprechen soll, ist kaum denkbar. In der schilderung der gleichen situation in vers 45 heißt es: provaca kimcin mrduna svarena. Ich lese na hrādavatā. Die chin. übers. (249) drückt dasselbe aus: "with bated breath and struggling accents, stammered thus". Der

<sup>1)</sup> Vgl. vijigāya statt hi jigāya in I, 28.

<sup>2)</sup> Ich erinnere an i mit parā und gam mit prati nnd pari, die ebenfalls von Aivaghosa in bisher unbelegten bedeutungen gebraucht werden. Bei dem letzten worte liegt die sache genau so wie bei man mit vi (s. bem. zu V, 78).

chin. übersetzer hat offenbar auch angena statt amsena gelesen: "his body bent upon the chariot leaning-board (248)".

IV, 14. — Es erscheint mir zweifellos, daß vā statt vo zu lesen ist.

IV, 16. — purā hi Kāśisundaryā veśavadhvā mahān ṛṣiḥ | tāḍito 'bhūt padanyāsād durdharso daivatair api ||

Der ablativ padanyāsād ist hier nicht am platze. Außerdem vermißt man den namen des ṛṣi. Die Hss. CD lesen padābhyāsā; ich verbessere das zu padā Vyāso.

IV, 25. — tā bhrūbhiḥ prekṣitair bhāvair hasitair lalitair gataiḥ | cakrur ākṣepikāś ceṣṭā bhītabhītā ivāṅganāḥ ||

Die änderung von bhāvair zu hāvair ist schon bemerkt. Cowell übersetzt die letzte zeile: "like women utterly terrified". Aber frauen benehmen sich in der höchsten furcht doch nicht in der beschriebenen weise. Es ist bhītā bhītā zu lesen: furchtsam und doch wieder nicht furchtsam, also schüchtern. Aśvaghoṣa beschreibt in vers 24—26 das benehmen der frauen mit großer kunst: Aufgestachelt durch Udāyins rede raffen sie sich auf, den prinzen zu gewinnen (24). Ihre ersten versuche sind indessen noch schüchtern (25). Aber eingedenk des befehles des königs und von liebe ergriffen, geben sie schnell ihre schüchternheit auf (26).

IV, 89. — Ich würde hy asamvignah statt 'py asamvignah lesen. Zur verwechslung von p und h s. bem. zu IX, 65.

IV, 102. — tatah purodyanagatam janasriyam niriksya sayam pratisamhrtam punah |

"Having thus seen the beauty of the troop of women who had gone out to the city-garden, now withdrawn in the evening". Dem sinne nach ist das gewiß richtig, aber jana heißt nicht "troop of women". Ich lese purodyanagatang an aśriyam. Die chines. übers. (320) hat: "the women all returning home".

V, 4. — salilormivikārasīramārgām vasudhām tibersetzt Cowell: "a piece of land... with the path of the plough broken like waves on the water". vikāra kann aber nicht die ihm hier zugewiesene bedeutung haben. Ich lese salilorminikāsa sīramārgām; vgl. V, 9 vaidūryanikāsa sādvulāyām¹). v und n sind oft vertauscht; r steht für s, das von s nicht geschieden wird, auch V, 24 (rāmjalir CD) und auch wohl XII, 42, wo Speijer cārayanti statt vāsayanti liest.

V, 12. — Statt araso würde ich, da v und r auch sonst verwechselt werden, avaso lesen. avasa ist ein lieblingswort Aśvaghosa's; vgl. besonders VI, 44.

<sup>1)</sup> So wurde ich mit CD lesen; vgl. I, 86.

V, 22. — tata Indrasamo jitendriyas ca praviviksuh paramāsvam āruroha | parivartya janam tv aveksamānas tata evābhimatam vanam na bheje ||

Im ersten halbvers liest Kielhorn zweifellos richtig puram aśvam. Den zweiten halbvers übersetzt Cowell: "and having made
him turn back as he looked for his friends, from that moment he
sought no more the desired forest". Das kann nicht richtig sein.
Ich lese parivārajanam tv apekṣamāṇas: "Der prinz bestieg sein
roß, um nach der stadt zurückzukehren; nur aus scheu vor seinem
gefolge wandte er sich nicht gleich von dort aus nach dem walde,
nach dem er verlangte". Der wald ist hier natürlich, wie gleich
im folgenden verse, der büßerwald, nicht das lustwäldchen.

V, 25. — śrutavāmś ca hi nirvṛteti śabdam

parinirvāņavidhau matim cakāra ||

Das ca ist hier unverständlich. Es ist śruta v ān sa zu lesen. V, 36 und 37. — tyaja buddhim imām gatipravṛttām avahāsyo 'timanorathakramaś ca ||

"Abandon this idea bent upon departure; extravagant desires are only ridiculous". Wenn das richtig wäre, müßte wenigstens hi für ca im texte stehn; das ca ist so ganz unerklärlich. krama erscheint außerdem ganz überflüssig.

atha Merugurur gurum babhāşe yadi nāsti krama eşa nāsti vāryah |

Cowell übersetzt die zweite zeile: "If this is impossible, then this course of mine is not to be hindered". Hier hätte krama also eine ganz andere bedeutung als unmittelbar vorher; und bei nasti wäre das subjekt "die erfüllung des wunsches" weggelassen. Nun ist krama ein terminus in der technik des schauspiels. Im Bhāratīyanātyaśāstra 19,84 wird er als tattvopalabdhir vākyasya definiert, im Sāhityadarpaņa 369 als bhāvatattvopalabdhih; im Daśarūpa 1,36 werden zwei erklärungen gegeben: "apare" erklären krama als bhāvajñānam, während es nach der ansicht des verfassers selbst samcintyamānāptih, "das erlangen dessen, woran man denkt", bedeutet. Ähnlich muß auch hier, glaube ich, krama "die erfüllung des wunsches" bedeuten 1). Ich lese 'timanoratho 'kramaś ca und nāsmi für das zweite nasti\*), und übersetze: "Gieb diesen

<sup>1)</sup> Ebenso gebraucht Aśvaghosa z.b. II, 32 karkaśā in der in den Wörterbüchern fehlenden speciellen bedeutung der bühnensprache; s. die definition Bharattyanatyaś. 24, 26; vgl. auch tatrabhavat IX, 37 (s. bem.), rasāntara III, 51.

Ebenso lese ich nasmi für nästi in vers XI, 50, der im übrigen von Speijer hergestellt ist.

gedanken auf . . .; ein maßloser wunsch ist lächerlich und findet keine erfüllung". Da aber sprach er . . . zum vater: "Wenn diese erfüllung nicht möglich ist, dann bin ich nicht zurückzuhalten".

V, 78. — Ich lese niryanam ito für niryanam ato: "Wenn du daher einsiehst, daß dies mein fortgehn von hier um des dharma willen zum heile der welt geschieht, so strenge dich an mit deiner schnelligkeit und deiner kraft, du treffliches roß, zum eigenen heile und zum heile der welt". gam mit pari in der bedeutung "verstehn" ist im Wtb. nur im part. parigata belegt.

VI, 13. — mukutoddīptakarmānam maņim ādāya bhāsvaram |

"Having taken a brilliant jewel whose effect illumined his diadem". uddīpta kann nicht active bedeutung haben. Ich lese nuku tād dīpta": "er nahm ein glänzendes juwel aus seinem diadem".

VII, 1. — tam asramam siddham iva prapede. siddham ist hier unverständlich. Es ist siddha zu lesen, wie die parallelstelle VI, 2 zeigt:

viśranta iva yad¹) drstva krtartha iva cabhavat. Der gleiche fehler begegnet auch z.b. II, 13: svargam iva für svarga iva.

VII, 5. — Ich würde ivonna tam tam für ivonnamantam lesen. tam als objekt zu dretva kann nicht fehlen.

VII, 35. — Ich lese apa yān tam statt apayātam: "Die büßer folgten dem prinzen wie die großen rsis dem fortziehenden Dharma". Da der prinz im fortgehn begriffen, aber noch nicht fort ist, würde sonst der vergleich nicht passen.

VII, 43. — vāsas tvayā hÎndrasamena sārdham Brhaspater abhyudayāvahaḥ syāt ||

Ich lese apy udayavahah. p und bh sind auch z.b. VII, 29; XII, 55 (s. bem.) verwechselt.

VII, 55. — yathā tu paśyāmi matis tavaisā
tasyāpi yāsyaty avadhūya buddhim ||

"But as I foresee, this purpose of thine will go on further, after having rejected his theory". Ich bezweifle, daß paśyāmi und yāsyati in dem hier angenommenen sinne gebraucht werden können. Ich schlage vor, matim tavaiṣām und yāsyasy zu lesen: "So wie ich aber diese deine absicht erkenne, so wirst du fortgehn, auch dessen lehre verschmähend". Vgl. umgekehrt -tanayam ta-für -tanayas ta-I, 87. Die erklärung dieser verwechslungen liefern wohl die schreibungen buddhim tu, buddham tu XII, 19.21.

<sup>1)</sup> Namlich öśramapadam.

## VIII, 11. — idam vacas tasya nisamya te janāķ suduşkaram khalv iti niscayam yayuķ |

"Having heard these words of his those crowds adopted a most difficult resolve". khalu und iti ist hier unübersetzt geblieben, und was ist das für ein schwerer entschluß? Ich lese vismayam: "da erstaunten sie, indem sie sagten: in der tat, höchst wunderbar". suduskara kommt in dieser bedeutung im Mahābh. und VIII, 77 bei Aśvaghoṣa selbst vor. Ebenso erstaunen (vismayam yayuḥ) zunächst die frauen, als sie den sachverhalt erfahren; s. VIII, 50. Die chin. übers. (582) hat: "were oppressed with thoughts of wondrous boding".

VIII, 46. — Daß im vordersatze das präsens (gacchati) gebraucht sein soll, während im nachsatze das präteritum (abhavat) steht, halte ich für unmöglich. Außerdem vermißt man das correlativum zu dem folgenden emphatischen tatah (s. 48). Ich halte es für sicher, daß, durch das tadā veranlaßt, ein schreiber den ursprünglichen text yato bahir gacchati parthivātmaje tadā zu dem jetzt in den Hss. vorliegenden texte veränderte. Genau so heißt es in der entsprechenden stelle V, 82:

#### vrajati nṛpasute gatasvanās tāḥ svayam abhavan vivṛtāḥ puraḥ pratolyaḥ.

In 47 will von Böhtlingk yad apramatto statt yadapramatto lesen. Ich nehme auch hier absichtliche veränderung aus yato 'pramatto an.

VIII, 63. – makheşu vā vedavidhānasamskṛtau

na dampatī pašyati dīksitāv ubhau | samam bubhuksū parato 'pi tatphalam tato 'sya jāto mayi dharmamatsaraḥ ||

Cowell übersetzt diesem texte gemäß. Aber wenn der prinz nicht einsieht, daß die gatten gemeinsamen anteil an dem opfer und seinem lohne haben, so kann er seine gattin doch auch nicht deswegen beneiden. Ich lese sa statt na. sa steht umgekehrt für na z. b. V, 17 und XIII, 20 (ajasu<sup>0</sup> für ajanu<sup>0</sup>). Ich bemerke noch, daß das pronomen in allen übrigen versen, die die rede der königin enthalten, nicht ein einziges mal fehlt, außer da (in 67 und 69), wo die speciellen ausdrücke bhartr oder pitr dafür eintreten.

VIII, 66. — na khalv iyam svargasukhāya me sprhā na taj janasyātmavato 'pi durlabham |

Cowell übersetzt die zweite zeile: "nor is that hard for even common people to win if they are resolute", und bemerkt daß api eigentlich hinter janasya stehn sollte. von Böhtlingk will daher 'tidurlahham lesen, Kern ändert 'pi in hi. Aber das alles befriedigt nicht; tat kann sich doch nicht auf das masculinum svarga

beziehen, und man erwartet daß die königin gerade im gegenteil sagt: "nach dem himmel verlange ich nicht; er ist mir zu hoch; er ist auch für entschlossene menschen schwer zu erlangen". Ich lese daher viyaj für nataj. viyat wird von Indras himmel, um den es sich hier ja handelt, auch III, 20 gebraucht. Vgl. auch nayaty für viyaty XIII, 47, und zur verwechslung von t und y tāvat für yāvat XII, 117.

VIII, 76. — Lies vrajan drutam.

VIII, 77. — aham punar dharmaratau sute gate 'mumukşur ātmānam anātmavān iva

Die zeile würde, wenn richtig, wegen der elision des a in der cäsur für die beurteilung der metrik von wichtigkeit sein. Ich lese mumukşur und übersetze den ganzen vers: "Höchst wunderbar war es, daß Sṛñjaya nicht starb, als der tod den Suvarnanişthivin dahin gerafft hatte; ich aber will sterben, da mein sohn aus liebe zum dharma dahingegangen, wie einer, der seine selbstbeherrschung verloren hat".

IX, 37. — kasmād akāle vanasamsrayam me putrapriyas tatra bhavān avocat

"Why, in thy affection for thy son, hast thou called my departure to the forest ill-timed?" Allein der könig kann hier nicht angeredet sein; bhavat ist, wie vers 33 zeigt, der purohita. Ich lese tatrabhavān: "Wenn es feststeht, daß der tod den menschen vom mutterleibe an stündlich droht"), wie konnte dann seine majestät, wenn er seinen sohn lieb hat, sagen, daß ich zur unzeit zum büßerwalde gegangen sei". Ebenso wird tatrabhavat Rāmāy. II, 26, 19") vom vater gebraucht:

itīva vilapantīm tām provāca Raghunandanaļ |

Sīte tatrabhavāms tātah pravrājayati mām vanam

IX, 48. — api im vierten pāda ist unverständlich. Ich lese ato vimogho. p und v sind oft verwechselt.

IX, 57. — tat saumya mokse yadi bhaktir asti.

bhaktir kann nicht richtig sein. Ich lese saktir. Umgekehrt steht z.b. IX, 19 \*srajair für \*bhujair; vgl. auch bem. zu I, 68.

IX, 64. — na me ksamam sangasatam hi darbanam

grahītum avyaktaparam parāhatam |

sangasatam giebt Cowell durch "which involves a hundred prepossessions" wieder. Aber wenn sanga auch wirklich diese bedeutung haben sollte, so müßte man doch noch satasangam erwar-

<sup>1)</sup> Das ist jedenfalls der sinn des ersten verstümmelten halbverses.

<sup>2)</sup> Im PW<sup>3</sup> angeführt.

ten. Auch Kerns vorschlag sangavatām (= sanginām) sagt mir nicht zu. Ich würde sam śayitam lesen.

IX, 65. — adrstatatvasya sato 'pi kim tu me subhāsubhe samsayite subhe matih | vṛthāpi khedo 'pi varam subhātmanah sukham na tattve 'pi vigarhitātmanah ||

"But even though I cannot discern the truth, yet still, if good and evil are doubted, let one's mind be set on the good; even a toil in vain is to be chosen by him whose soul is good, while the man of base soul has no joy even in the truth". von Böhtlingk ändert vrthāpi in vrthā hi. Ich lese 'subhe 's am śayite und khedo hi für khedo 'pi: "Aber obwohl ich die wahrheit¹) nicht kenne, so will ich doch, da über gut und böse kein zweifel herrscht, meinen sinn auf das gute richten; denn der kampf selbst um das verkehrte seitens eines guten ist besser als der genuß selbst der wahrheit seitens eines bösen".

X, 19. — tam rūpalaksmyā ca samena caiva dharmasya nirmāņam ivopadistam |

Für upadistam, das hier unverständlich ist, schlägt von Böhtlingk upadrstam vor. Ich lese upavistam: "ihn, der da saß, wegen der schönheit seiner gestalt und wegen seiner ruhe gleichsam ein bild des Dharma". v und d sind auch sonst verwechselt, z. b. V, 15. IX, 38.

X, 21. — Daß der felsen dunkel wie das ohr eines elephanten genannt werden sollte, halte ich nicht für wahrscheinlich. Ich lese vāraṇa varṇa nue für vāraṇa karṇanue. k und v sind oft verwechselt; vgl. besonders XIII, 35 °varṇāḥ für °karṇāḥ.

X, 22. — prītih parā me bhavatah kulena kramāgatā caiva parīksitā ca | jātā vivaksā suta yā yato me tasmād idam snehavaco nibodha ||

Der dritte pāda kann nicht in ordnung sein. Kern schlägt sutapo vor. Ich lese vivaksā tu tayā. vgl. IV, 63:

yasmāt tvayi vivaksā me tayā praņayavattayā.

Ebenso steht närhasi für närhati in XIII, 17, umgekehrt tvayam für svayam in V, 38.

XI, 12. — samudravastrām api gām avāpya pāram jigīsanti mahārņavasya | lokasya kāmair na vitrptir asti putadbhir ambhobhir ivārņavasya ||

<sup>1)</sup> Nāmlich, ob etwas ist oder nicht, s. 63.

In der zweiten hälfte des verses fehlt die anknüpfung, und vitrpti kommt weder bei Asvaghosa noch sonst vor. Es ist na hi trptir zu lesen; vgl. vers 10. Ebenso steht vijigāya in I, 28 für hi jigāya, umgekehrt h für v V, 24, II, 39 (s. bem.) u. ö.

XI, 30. — tīrthaiḥ prayatnair vividhair avāptāḥ keanena ye nāśam iha prayānti |

Niemand erlangt die kāma's durch heilige badeplätze; es ist tīvraiḥ zu lesen; vgl. I, 74 tīvraiḥ prayatnaiḥ und die chin. übers. (867): "how painfully do men scheme after wealth".

XI, 40. — yaḥ pittadāhena vidahyamānaḥ śūtakriyām bhoga iti vyavasyet | duḥkhapratīkāravidhau pravṛttaḥ kāmeṣu kuryāt sa hi bhogasamjñām ||

Cowell zieht den dritten pāda zum vorhergehenden: "when he is only engaged in alleviating pain". Ich lese pravṛt te ḥ: "Denn nur der, der in der fieberglut eine abkühlung als genuß bezeichnet, dürfte wohl die kāma's genüsse nennen, weil sie dazu dienen, schmerzen zu beseitigen". Ebenso werden die kāma's in XI, 39 duḥkhapratīkāranimittabhūtaḥ und pratīkāravidhau pravṛttāḥ genannt.

XI, 59. — pade tu yasmin na jara na bhīruta na janma naivoparamo na vādhayah |

Für bhīruta haben die Hss. bhīrur. Was in dieser aufzählung der leiden vermisst wird, ist sicherlich die krankheit; von Böhtlingk schlägt daher rogabhīr vor, was sich aber nicht mit den überlieferten schriftzügen vereinigen läßt. Kern will bhīr uta lesen, bemerkt aber selbst, daß uta sonst in der bedeutung "und" bei Aśvaghoṣa nicht vorkomme. Ich möchte bhī rujo lesen, was leicht zu bhīrur entstellt sein kann.

XI, 73. — parivrajantam samudīksya vismito nṛpo 'pi ca prāpur imam girim vrajan ||

Von Böhtlingk hat den schluß richtig zu Girivrajam hergestellt. Für prapur empfiehlt er die konjektur Cowells prapad anzunehmen. Aber dann bleibt doch noch das imam, das gar nicht paßt. Ich lese prāpa puram Girivrajam. So erklärt sich die silbe pu; das pa von prapa blieb durch ein versehen weg, und ein späterer schreiber fügte dann, um das metrum herzustellen, im ein.

XII, 55. — tatra kecid vyavasyanti moksa ity api maninah | api ist hier völlig unverständlich. Ich lese ity abhimaninah: "indem sie fälschlich dies für die erlösung halten". Vgl. bem. zu VII, 43. Übrigens steht die strophe an der falschen stelle. Das erste stadium, aus dem viveka entstanden, ist mit vitarka verbunden.

(49), das zweite ist frei von vitarka¹), aber mit prīti und sukha verbunden (52), das dritte frei von prīti, aber noch mit sukha verbunden (54). Nun heißt es aber in unserer strophe, daß einige das genannte stadium für die erlösung halten, weil sukha und duḥkha geschwunden sind. Der unterschied von sukha und duḥkha hört aber erst im vierten stadium auf (57); unsere strophe gehört also hinter strophe 57. Auch 56 ist nur im anschluß an 54 verständlich; es kann nicht vom steckenbleiben im sukha die rede sein, wenn eben die abwesenheit von sukha und duḥkha erwähnt ist. 58 schließt sich vortrefflich an unsere strophe an. Zu dem allen kommt, daß in den Hss. CD die strophe zweimal, hinter 54 und hinter 57, steht und in C überdies an der ersteren stelle eingeklammert ist.

XII, 66. — ity upāyaś ca mokṣaś ca mayā samdarśitas tava | yadi jñātam yadi ruci yathāvat pratipadyatām ||

Von Böhtlingk liest mit recht rucir. Aber auch das doppelte yadi ist sehr auffallend, und das neutrum jäätam ist ganz unerklärlich. Ich lese yadi jätä hṛdi rucir: "Mittel und erlösung, die ich so dargestellt habe, nimm an nach gebühr, wenn du sie im herzen billigst". vgl. VII, 55: tattvamārgam satyām rucau sampratipatsyate, und V, 69: hṛdi yā mama tuṣṭir adya jātā, auch IV, 99. h und y sind auch sonst verwechselt; z. b. II, 11.

XIII, 9. — varasva dharmam tyaja moksadharmam.

Da Cowell übersetzt: "Follow thine own duty and abandon this law of liberation", so scheint varasva dharmam nur ein druckfehler für vara svadharmam zu sein. Es ist aber cara svadharmam zu lesen; vgl. II, 14. c und v sind oft verwechselt.

XIII, 26. Ich lese vipusphürja für das vapusphürja der Hss. Die symmetrie der vier versglieder gestattet weder ha noch ca, wie von Böhtlingk vorschlägt.

XIII, 31. — śuddhādhivāsā vibudharşayas tu saddharmasiddhyartham iva pravṛttāḥ |
Māre 'nukampām manasā pracakrur virāgabhāvāt tu na rosam wuh ||

"But the god-sages, the Suddhādhivāsas, being as it were absorbed in the perfect accomplishment of the good Law, felt only a pity for Māra in their minds and through their absolute passion-lessness were unruffled by anger". Daß saddharmasiddhyartham iva pravṛttāḥ die angegebene bedeutung haben kann, bezweifle ich,

<sup>1)</sup> So fasse ich tadviyuktam in XII, 52; die zweifel sind nun gelöst (jñātva vitarkān).

und das tu im letzten satze kommt nicht zum ausdruck. Ich lese ivā pravṛttāḥ: "Die göttlichen ṛṣis aber fühlten mitleid mit Māra, gleich als ob ihnen nicht die vollendung des guten gesetzes am herzen läge; es war aber nur ihre freiheit von leidenschaften, die es ihnen unmöglich machte, zornig zu werden".

### XIV, 5. — krtveha sujanotsargam punar anyatra ca kriyāḥ | atrāṇaḥ khalu loko 'yam paribhramati cakravat ||

"Having wilfully rejected the good guides in this life and done all kinds of actions in various lives, this world of living beings rolls on helplessly, like a wheel". Ich lese svajanotsargum und, des metrums wegen, paribhramyati: "Die menschenwelt rollt hülflos wie ein rad dahin, nachdem sie hier die angehörigen verlassen und dann dasselbe in anderen geburten getan"). Zum gedanken vgl. besonders IX, 36, wo ich gacchaty statt gacchety und, wie Cowell selbst auf grund der tibetischen übersetzung vorschlägt, jane tyägini (vgl. XI, 46) statt jano yogini lese. Die angenommenen schreibfehler sind gewöhnlich.

# XIV, 31. — āśayā samabhikrāntā dhāryamāņāķ svakarmabhiķ | labhante na hy umī bhoktum pravṛddhāny aśucīny api ||

Rushing up filled with hope but held back by their former deeds, they try in vain to eat anything large, however impure". Ich lese āsapāršvam abhikrāntā vāryamāņāh und praviddhāny: "Denn dicht vor der nahrung stehend, aber zurückgehalten durch ihre früheren taten, bekommen jene auch nicht einmal das fortgeworfene unreine zu essen". Ebenso hat die chin. übers. (1131. 32): they seek for food, but cannot find withal. The refuse of the unclean man they fain would eat, but this is changed and lost". Die angenommenen schreibfehler begegnen auch sonst. Auch diese strophe steht an der falschen stelle. Sie gehört vor 30, da sie Strophe 30 enthält die allgesich unmittelbar an 29 anschließt. meine betrachtung über die geburten im pitrloka, die an den schluß der eigentlichen beschreibung (28. 29. 31) gehört. Ebenso sind die abschnitte über die geburten in der hölle (11-21) und in der tierwelt (22-27) disponiert. Die chin. übers. (1131-1133) zeigt noch die ursprüngliche reihenfolge.

XIII, 73. — Diese strophe ist meiner ansicht nach eine interpolation. Die folgende liste zeigt die verteilung der verschiedenen metren in sarga I—XIII.

<sup>1)</sup> Dies wird der sinn des zweiten pada sein, den ich im übrigen nicht herzustellen vermag.

```
VI, 56-65. Upajāti (44).
 I, 1. Vamsastha (48). 1)
                                                 66-68. Va mšastha (48).
    2-19. Upajāti (44).
    20. Vasantatilakā (56).
                                            VII, 1-57. Upajāti (44).
    21. 22. Upajāti (44).
                                                 58. Aparavaktra (46).
    23. 24. Śloka (32).
                                           VIII, 1-80. Vainsastha (48).
    25. 26. Upajāti (44).
                                                 81-87. Puspitāgrā (50).
    27. Vasantatilakā (56).
                                             IX, 1-70. Upajāti (44).
    28-84. Upajāti (44).
                                                 71. 72. Praharsinī (52).
                                              X, 1-39. Upajāti (44).
    85-94. Puspitāgrā (50).
II, 1-55. Upajāti (44).
                                                 40. Vaméastha (48).
    56. Malini (60).
                                                 41. Praharsin (52).
                                             XI, 1-57. Upajāti (44).
III, 1-62. Upajāti (44).
                                                 58-73. Vameastha (48).
    63. Vaméastha (48).
    64. 65. Rucirā (52).
                                            XII, 1-112. Śloka (32).
IV, 1—96. Śloka (32).
                                                 113-117. Vamsastha (48).
    97-102. Vamsastha (48).
                                                 118. Rucira (52).
    103. Sikharini (68).
                                           XIII, 1-69. Upajāti (44).
 V. 1-78. Aupacchandasika (46).
                                                 70. 71. Vamsastha (48).
    79-87. Puspitāgrā (50).
                                                 72. Malini (60).
                                                 73. Vaméastha (48).
VI, 1—55. Śloka (32).
```

Sehen wir zunächst vom ersten und dreizehnten sarga ab, so finden wir, daß Aśvaghosa für den größeren teil jedes sarga ein und dasselbe metrum verwendet, am schlusse aber, wie dies schon bei Dandin (I, 19) vorgeschrieben wird, mit dem metrum wechselt. Bald tritt nur ein neues metrum ein, bald deren zwei; in allen fällen aber ist das gesetz beobachtet, daß das folgende metrum immer länger ist als das voraufgehnde. So folgt z.b. im schlusse von VI wohl Vamsastha auf Upajāti, wenn aber, wie in VIII, der sarga selbst in Vamsastha abgefaßt ist, so folgt Pushpitāgrā. Dieses gesetz ist in XIII verletzt. Hier ist die letzte strophe in Vamsastha, während die vorausgehnde in Malini ist. Das läßt vermuten, daß sie unecht ist, und dies wird durch inhalt und sprache XIII, 73 ist eine genaue wiederholung von XIII, 72. nur mit etwas anderen worten, der sich Asvaghosa unmöglich schuldig gemacht haben kann. Außerdem wird Mara hier papiyas genannt. Das ist die gewöhnliche bezeichnung im Lalitavistara, im Buddhacarita aber kommt sie sonst nicht vor 2). dem chin. übersetzer (1108-1110) hat, wie ein vergleich zeigt. strophe 72, nicht strophe 73 vorgelegen. Daß die strophen I.

<sup>1)</sup> Die zahl in klammern bezeichnet die gesamtzahl der silben jeder strophe.

<sup>2)</sup> Auch tathāpi als anknüpfung "und so" kommt bei Asvaghosa nicht vor.

Solche unechte parallelverse finden sich ja auch anderswo in den Hss.,
 b. im ersten sarga des Kumärasambhava.

1-24 und 26-28 unecht sind, hat schon Leumann a. a. o. nachgewiesen.

XIV, 21. — Diese strophe ist sicherlich ein späterer einschub. Nicht nur, daß sie in keiner verbindung mit dem vorausgehenden steht, ist sie auch inhaltlich so unüberlegt, daß sie unmöglich von Aśvaghosa herrühren kann. Wie soll denn ein "manasvin" überhaupt dazu kommen, mit den bösewichtern in der hölle zusammen zu leben? Auch die chin. übers. (vgl. 1125) übergeht die strophe und bestätigt so meine vermutung.

#### Die handschriftliche Ueberlieferung des Danielcommentars Hippolyts.

Von

#### Nathanael Bonwetsch.

Mit 2 Textfiguren.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 19. November 1895.)

In der von der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin unternommenen Edition der vornicänischen griechischen Kirchenväter wird der die exegetischen Schriften Hippolyts enthaltende Band zu einem großen Teil erstmalig zur Veröffentlichung Gelangendes bringen. Dies gilt auch in Bezug auf den Danielcommentar Hippolyts, mit dessen Herausgabe ich betraut worden bin. Waren bis vor einem Jarzehnt nur Fragmente dieses Commentars bekannt, so hat auch die Edition des Georgiades Έκκλησιαστική Άλήθεια 1885 S. (10—21) 21—24. 49—60. 1886 S. 225—247. 273—287 nur das vierte Buch zu geben vermocht. Die neue Ausgabe wird den vollständigen Danielcommentar (fortan meist D.C. bezeichnet) — wenn auch nicht vollständig im griechischen Original — enthalten. Ueber den handschriftlichen Apparat, welchen ich dabei verwerten konnte, sei mir hier zu berichten gestattet 1).

<sup>1)</sup> Ausgaben von Bruchstücken bei Fr. Combefis, Bibliothecae graecorum patrum auctarium novissimum, Paris 1672. I. A. Fabricius, S. Hippolyti episcopi et martyris opera graece et latine, Hamburg 1716 und 1718. A. Gallandi, Bibliotheca veterum patrum II, Venedig 1766. A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, Rom 1825 und 1880. Migne, Patrologia gr. X, Paris 1857. P. A. de Lagarde, Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece, Leipzig und London, 1858. Ergänzungen zu Mai in Pitra, Analecta sacra spicilegio

#### 1. Die griechischen Handschriften.

Unter den griechischen Handschriften des Commentars nimmt durchaus die erste Stelle die von Philipp Meyer, jetzt Consistorialrat in Hannover, entdeckte Athoshandschrift des Klosters Vatopedi No. 260 ein. In angestrengtester Arbeit hat sie, obwol fieberleidend und unter den Entbehrungen der Fastenzeit, im Auftrage der berliner Akademie Herr Dr. Kern, jetzt Privatdozent in Berlin, 1892 auf's Sorgfältigste teils verglichen teils abgeschrieben, dabei entdeckt, daß sie noch vollständiger ist, als Ph. Meyer vermutete. Sie ist in einen modernen Halblederband - etwa vor zwanzig Jaren gemacht - gebunden mit dem Titel auf dem Rücken ιστορια | τριων παιδ. κ΄. δανιηλ | μακαβ. βιβλ. 4 | ότι απαταλ. τὸ θειον | περ. αρρ. γνωστ. κ΄. αγνωσ | τεμαχιον μυθιστορικ | περ. διαφορ. αιρεσ | επιφ. περ. των ρ'. αιρεσ | σωφρον εκ των συνοδ. Die Höhe des Einbandes beträgt 0,29, die Breite 0,22 m. Die Handschrift ist auf Pergament geschrieben. Die Seiten des Codex haben die Höhe von 0.27, die Breite von 0.21 m. Schriftfläche ist 0,205 (33-34 Zeilen) m. hoch, die beiden Spalten jeder Seite sind je 0,055 m. breit. Der Codex enthält 159 Blätter und ist durchweg von Einer Hand in sauberer Schrift geschrieben. "Die Numerirung der Seiten" (der Cod. beginnt mit Blatt 140) "ist vor dem Einbinden geschehen." "Die Linien für die Zeilen sind mit dem Griffel eingedrückt" und zwar "so, daß sie für beide Seiten zugleich dienen." Die Buchstaben stehen unter der Linie.

g inl

ني.

يماذه والمستو

. 152 55.

- = -

- 7:35

. **E** 

خير بيد.

---

, '49'

. منوب

£ :: #

. = ==

- 1202 [7

·;:5. 5 -

LYES

. 0:

228 FT.

Oben am Rand steht auf Bl. 140 mit Tinte geschrieben ΙΑαίδνα, unten λείπουσι 10 τετράδ. Ebenso ist im handschriftlichen Katalog der Bibliothek bemerkt "τὸ χειρόγραφον ἀτελὲς τὴν ἀρχὴν κατὰ 10 τετράδια ἀλλὰ ποικίλον, περίεργον καὶ ἀφέλιμον. Dr. Kern hat nicht erfaren können, worauf sich diese genaue Angabe gründet.

Der Inhalt des Codex ist folgender: Bl. 140-147 Hippolyts Commentar z. Gesang der drei Jünglinge; ein kleiner Rest noch

Solesmensi parata, Rom u. Venedig 1883, II und IV. Anderes unten. — Nachdem schon Fr. C. Overbeck, Quaestionum Hippolytearum specimen, Jena 1884, durch seine Untersuchung über Hippolyts Schrift De antichristo für die Orientirung auch über den Danielcommentar gut vorgearbeitet, hat O. Bardenhewer, Des heiligen Hippolytus von Rom Commentar zum Buch Daniel, Freiburg i. Br. 1877, in ausgezeichneter Weise allem für jenen Commentar in Betracht Kommenden nachzugehen und über ihn, soweit es one erneute Erforschung der Handschriften möglich war, zu unterrichten vermocht. Eine eingehende Uebersicht gibt auch Lightfoot, The apostolic fathers I, 2, London 1890.

auf 1<sup>r</sup>a. Bl. 1<sup>r</sup>a (Mitte)—16<sup>r</sup>a Commentar zu Dan. 3, 98—6, 27. — Bl. 16<sup>r</sup>b-45<sup>r</sup>a Danielcomm. Buch IV. - Bl. 45<sup>r</sup>a-83<sup>r</sup>b Makkabäer I. Bl. 83<sup>1</sup>b-111<sup>1</sup>a Makkabäer II. Bl. 111<sup>1</sup>a-121<sup>1</sup>b Makkabäer III. Bl. 121<sup>r</sup>b—137<sup>r</sup>b Makkabäer IV. Bl. 137<sup>r</sup>a—139<sup>r</sup>b offenbar Anfang eines Florilegiums (137 a — 137 a [137 zweimal] 137 a δ (so) ακατάλειπτον το θείον και δτι ού θεί ζητείν και περί έργαζεσθαι τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμὶν ὑπὸ τῶν άγιῶν προφητῶν τὲ καὶ άποστόλων και εὐαγγελίων. Bl. 137 a—138 b περί τοῦ άρρήτου καί γνωστ και άγνωστ. Βι. 138 b-139 a περί τοῦ τί έστι θεός δτι ά-Bl. 139 a—139 b [unvollständig] ἀπόδειξις ὅτι είς έστιν δ θεός και οὐ πολλοί). Bl. 148<sup>τ</sup>—148<sup>τ</sup> a τεμάχιον μυθιστορικόν. Bl. 149 a beginnt mit περί αίρέσεων διαφόρων περί πιερίου eine Schilderung einer Reihe von Häresien: (Bl. 149 a-149 b negl alρετικών μανιγαίων καί των άπὸ οὐαλεντίνου γνωστικών καλουμένων. ΒΙ. 149 α-149 β περί μωντανιστών και τών άσκουδουργίτων και περί λεπουζήνων των και άρτοτυρούντων κατα φρύγας, Bl. 149 b-150 α περί σαβελλίου τοῦ λίβυος, ΒΙ. 150 α-150 τ περί ἀριανῶν των άριομανιτων και περί είμιαρείων και άετιανων και εύνομιανων. περί τῶν ἀπό μακεδονίου πνευματομάχου, Bl. 150 b-151 b περί ναυατιανών των κεκαθαρούς έαὐτούς ἀποκαλοῦντων καί περί μελετιανών καὶ τεσσάρις καὶ δεκάτη τῶν σαβατιανῶν πρεσβύτερος τῆς ἐν ρώμη έκκλησίας ὑπῆργεν, Bl. 151 b-152 a περί μαρκιωνιστών καὶ έγκρατητών, Bl. 152 a—152 a περί των δριγενιαστών, Bl. 152 a—153 a περί ἀπολιναρίου, ΒΙ. 153 α-154 α περί νεστορίου και θεωδώρου του μομψουεστίας και διοδώρου και παύλου του σαμουσατέων και φωτινού, ΒΙ. 154 a-154 b περί εὐτύχους καὶ διοσκορου άρχημανδρίτου, Βl. 154 b-154 b περί των σευηριανών και θεοδωσιανών καί λακωβίτων· καλ τριθείτων, Bl. 154 b—155 a περλ των άπο λουλιανού τοῦ ἀλικαρνέως καὶ ἰουλιανοῦ τοῦ ἀλεξανδρέως ἀφθαρτοδοκίτων, Bl. 155 a -- 155 b περλ άγνωητων, Bl. 155 b -- 156 b έκ των παναρίων τοῦ άγίου επιφανίου περί τῶν ρ αιρέσεων ὢν έστηλίτευσεν δ αὐτὸς ᾶγιος. ὢν μρες καὶ πρότυποι καὶ ὁνομασταὶ τέσσαρες έξ ὢν αί άλλαι· πάσαι έφύησαν·  $\mathrm{Bl.}~156^{\mathsf{v}}\mathrm{b}{-}158^{\mathsf{r}}\mathrm{b}$  έχ τῶν συνοδιχῶν τοῦ άγίου σωφρονίου, Bl. 158 b-158 a περί σίμωνος, Bl. 158 a-158 b περί κηρίνθου, Bl. 158 b-159 a περί βασιλείδη, Bl. 159 a-159 b περί τοῦ μάνι. Die letzten Zeilen von 159 b lauten και διετάξατο έκδαρηναι τὸν μάνεντα περσικῶ νόμω καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ.

Durch ein glückliches Geschick ist mir aber auch von den gegenwärtig in der Handschrift Vatopédi 260 zu vermissenden Bestandteilen ein weiteres Stück und damit auch ein weiterer Teil des Danielcommentars Hippolyts zugänglich geworden. Als Herr College Lic. Dr. Achelis im Auftrag der Akademie im Herbst 1893

nach Paris ging, hat er meiner Bitte, an Hippolyts D. C. betreffenden Handschriften Par. gr. 139, 159, 174, App. 1140, 1496 und Suppl. gr. 682 einsehen zu wollen, gütigst Erfüllung gegeben. Wärend nicht nur 1496 sich, wie zu erwarten, nur als den stets wiederkehrenden Commentar über die drei Jünglinge enthaltend erwies, sondern auch Append. 1140 trotz dem verheißungsvollen Titel Bl. 77<sup>r</sup> έξήγησις Ιππολύτου πάπα δώμης είς το δραθέν δραμα τοῦ ναβουχονόσορ (80), τὸ διαλυθέν παρὰ δανιὴλ τοῦ προφήτου έτι δὲ καὶ μέρος τῆς τοῦ προφήτου θεωρίας nur Pseudohippolytus De consummatione saec. Cp. 12-21 resp. 22. 28. 39 enthielt, fand sich in Suppl. gr. 682 in der Tat Bl. 1—22 ein Bruchstück von Vatopédi 260, und zwar Bl. 16-22 - von Omont als de Nabuchodonosoris icone fragmentum bezeichnet - Buch I Cp. 29 S. 41,4 bis II Cp. 21 S. 80,20 des D. C.'s Ueber die Zugehörigkeit zur gleichen Handschrift mit A kann ein Zweifel nicht obwalten. Eben wo Par. Suppl. gr. 682 schließt, setzt A ein; die Beschädigung der nach Paris gekommenen Blätter ist die gleiche wie die der auf dem Athos gebliebenen. Der ganze Charakter der Schrift (auch betreffs der Abkürzungen) ist derselbe, die Größenverhältnisse sind die gleichen nach meinen Messungen. Dr. Achelis hat die Handschrift Par. Suppl. gr. 682, soweit sie Hippolyts D. C. enthält, vollständig abzuschreiben die Güte gehabt. Doch ist mir hernach die Handschrift durch Vermittlung des Cultusministeriums auf diplomatischem Wege zur Benutzung in der Göttinger Bibliothek zugegangen. Manches vermochte ich auch noch innerhalb der scheinbar ganz unlesbaren Abschnitte zu entziffern; nicht Weniges spottete aber aller meiner Bemühungen.

Außer dem Fragment des D. C.'s enthält Par. Suppl. gr. 682 auch noch aus der gleichen Handschrift "Chronographi fragmenta usque ad Theophilum (829—842), de imperatoribus Romanis et CP, Antiochenis, Alexandrinis et Hierosolymitanis, ex Eusebio (2); — Joannis [Antiocheni] chronologiae universalis excerptum" (H. Omont, Inventaire summaire des Mss. du Suppl. gr. de la Bibl. Nationale). Einen völlig anderen Charakter gewinnt dagegen die Handschrift von Bl. 23 an. Stammt 1—22 aus dem 11. Jarh., so das Folgende teils selbst aus dem 19. Durch Menno Menoides ist die Handschrift nach Paris gekommen. Wo die noch fehlenden Blätter von A sich befinden, ob sie überhaupt noch existieren, — wer will das sagen? Ein freilich — weil durch Durchbausung gewonnen — nur annäherndes Bild der Athoshandschrift gibt die folgende Zinkotypie (von Bl. 1°a Mitte).

Περικα Βονχολο
Νό τε ΕΒλ μ θει εις
Τον ε ΕΒλ μ θει εις
Τον ε ΕΒλ μ θει εις
Απο το εργοροίο θνοίο
σιρόγο σο το ερο ερο το ερο το

Neben die Athoshandschrift tritt für das ganze vierte - umfangreichste - Buch die Chalkihandschrift, aus welcher Georgiades diesen Teil des Commentars erstmalig herausgegeben hat. Bei der Bedeutung dieser Handschrift durfte mir die Edition von Georgiades natürlich nicht genügen, da die genaue Wiedergabe des handschriftlichen Textes in jener Edition erst sicherzu-Wie aber mein verehrter College Herr Prof. von Wilamowitz mir Beziehungen zu Dr. Kern vermittelt hatte, so habe ich auch ihm und Herrn Professor Dr. Wolters in Athen es zu danken, daß Herr Dr. Körte für die Ausgabe der K. Akademie durch zweimaliges Aufsuchen der theologischen Schule zu Chalki eine genaue und zuverlässige Collation der Chalkihandschrift (bei mir B) angefertigt hat. Das Ergebnis der Vergleichung Dr. Körte's zeigt, wie notwendig dieselbe gewesen. jetzt läßt sich mit Sicherheit das Verhältnis von B zu den übrigen Textzeugen feststellen.

Dr. Körte gibt folgende Beschreibung der Handschrift. "Der Chalki'codex ist jetzt in schwarzes Papier gebunden, auf dem

Rücken steht in Golddruck Ψαλτήριον, darunter auf einem Zettel 11." Als Bombycin-Codex wird er bezeichnet. "Er enthält 146 (modern mit Bleistift numerierte) Blätter: zuerst den im Anfang verstümmelten Psalter (Bl. 1-77), dann - auf Bl. 78-127 den Danielcommentar. Die Rückseite von Blatt 127 ist unbeschrieben. Auf Bl. 128 beginnt mitten im Satz ein anderes Werk anscheinend von derselben Hand wie der Commentar; sein Anfang lautet ήλικία έστί. παλαιός δε τη φρονήσει· λόγω καὶ βίω ήδη τε τοηστώ καὶ ἐπινοία κεκοσμημένοι. Diese Schrift reicht bis Blatt 130, auf dessen Rückseite ein anderer schwer lesbarer Text von anderer Hand anfängt. Die Höhe der Seiten ist = 0,22 m., die Breite = 0,14 m. Die Zeilenzal des Danielcommentars beträgt meist 23, auf der zweiten S. 22, auf den drei letzten 24." gendwelche Gliederung durch Absätze u. s. w. findet sich nicht." "Die erste Seite ist sehr stark abgegriffen, zum Teil unleserlich." - Ebenso wie A hat auch B kein i subscriptum. Die Abkürzungen sind die gleichen hier wie dort. So gut wie stets werden in beiden Handschriften θεός, πύριος, Χριστός, σωτήρ, Ίησοῦς, πνεῦμα — und zwar in allen Casusformen — abgekürzt, ebenso ἄνθρωπος, ούρανός, πατήρ in allen Casus- und Zalformen. B "verwechselt beständig  $\eta$ ,  $\varepsilon\iota$  und  $\iota$ , ferner o und  $\omega$ , sowie mitunter  $\varepsilon$  und  $\alpha\iota$ ", aber alles dies doch in geringerem Maß als Cod. A. B ist aber ganz ungleich jünger als A. Georgiades bezeichnet B als μεταγενεστέρων χρόνων. Nach der folgenden durch Durchbausung gewonnenen Probe (Bl. 97<sup>r</sup>) gehört sie frühestens dem 15. Jarh. an

na luoy. Dia τολ χχνογ είναι τομ αρορι αγα

ma foulvoi ο μι μίξι αί γ ίπεν πορ αξί αρ

λαίομε γ. οὶ γρό νοι ο πό πατο εολι εκό σκον

απο α΄ Σα μι α εριθμουμωνοί, ενό για πμίμη

παρισωσί τα για του με μι . αίσο πρωτιπη γοί

τοῦ πυ κ΄ μεψι η τό σαρ μος εν η τωτ να π

εν εηθλε εν τέ τω γε το προ οπων αμανοδών

ιανγον αρί ωι. πωτρατε τραδι ε εασίλω ον τ΄

αντοι του τεσορ ανο α ομ κίβινη το τό το ε

Herr Bibliotheksdirektor Geheimrat Dziatzko hat mich auf die

änliche von Edw. Maunde Thompson, Handbook of greek and latin Palaeography (London 1893) S. 176 mitgeteilte Probe aus Simplicius vom J. 1441 aufmerksam gemacht, one behaupten zu wollen, daß die Chalkihandschrift nicht noch jünger sein könnte.

Eine neue Collation der Chigihandschrift (J) welche nach De antichristo Cap. 23—28 auch Buch IV des D. C.'s von Cap. 23 an teilweise enthält, verdanke ich Herrn Dr. Achelis. Handschrift Chigi gr. R. VII, 45, gross 40 oder klein Folio, ist jener Pergamentcodex des 11. (früher urteilte man des 10.) Jarhunderts, welcher den Septuagintatext des Daniel erhalten hat. Mit jenem Text zusammen ist daher auch das Fragment aus Hippolyts Commentar von Simeon de Magistris (aber anonym) unter Beigabe einer lateinischen Uebersetzung veröffentlicht worden: Δανιήλ κατά τούς έβδομήκοντα έκ των τετραπλών Ώριγένους, Rom, Das Fragment ist überschrieben Ίππολύτου ἐπισκόπου Ῥώμης της του Δανιηλ δράσεως καλ του Ναβουχοδονόσορ έπιλύσεις έν ταὐτῷ ἀμφοτέρων. Wie in den Göttinger Ausgaben des Daniel secundum LXX, so ist auch in Migne's Patrologie, Bd. X der griechischen Väter Col. 641-669, und bei Lagarde, Hippolyti quae feruntur omnia, das Fragment wieder gedruckt.

Noch mehr als J tragen den Excerptcharakter die in den Catenen enthaltenen, ebenfalls alle (ausgenommen L) von Herrn Dr. H. Achelis neu verglichenen Stücke des D. C.'s (C). bieten aber zum Teil den griechischen Text selbst von solchen Abschnitten, welche durch keine der erhaltenen Handschriften im Original auf uns gekommen sind. Nach einigen kleinen von Hugh Broughton, The Works of the great Albionean divine, London 1662, S. 334 und 336 edirten Fragmenten (IV, 26, 8 und IV, 54, 1.2) hat zuerst Fr. Combesis I S. 50 ff. die weitaus meisten der in das erste Buch des Danielcomm.'s gehörenden Fragmente veröffentlicht; I. A. Fabricius I S. 266 ff. II, 22 ff. und A. Gallandi II, 411-530 haben sie abgedruckt; Bandini, Catalogus codd. mss. bibliothecae Mediceae Laurentianae, I, Florenz 1764, hat sie um einige, A. Mai um zalreiche Scholien zu Buch I, II, IV vermehrt; alle sind dann, von einigen Ausnahmen abgesehen, von Migne und Lagarde in ihre Ausgaben aufgenommen worden.

Für den Text dieser Catene kommt in erster Stelle Ottobon. gr. 452 (O) in Betracht. Vgl. Codices mss. graeci Ottoboniani bibliothecae Vaticanae. Rec. E. Feron et F. Battaglini. Rom 1893. S. 251 f. Diese Handschrift in Folio auf Pergament (0,25 + 0,231, mit 261 Bl., 11. (?) Jarh.) enthält eine Catene zu den Propheten und zwar so, daß sie in der Mitte groß und schön

geschrieben den Text, an den Rändern in feiner, zierlicher Schrift die Exegesen bringt. Auf die kleinen Propheten folgen Jeremia und Daniel. Auf Bl. 237 beginnen die Excerpte aus Hippolyt 'Ιππολύτου επισκόπου φώμης είς την σωσάνναν· ή άρχη. αθτη μεν οδν ή Ιστορία. Βl. 238 δρασις πρώτη του δανιήλ μεθ' έρμηνειών Ιππολύτου, άμμωνίου πρεσβυτέρου, ἰωάννου πονσταντινουπόλεως. ή άρχή. καὶ ἡυ ἀνὴρ οἰκῶυ ἐν βαβυλῶνι. ΒΙ. 239 ἱππολύτου ἐπισκόπου δώμης ἀπόδειξις χρόνων τῆς αίχμαλωσίας τοῦ ἰσραήλ· ἡ ἀρχή. άπρίβειαν των χρόνων της γεγενημένης αίγμαλωσίας. Βl. 240 "Όρασις δευτέρα μεθ' έρμηνειών ίππολύτου, πολυχρονίου, απολλιναρίου, εὐδοξίου φιλοσόφου, ἰωάννου κωνστ., καὶ ὡριγένους u. s. w. bis δρασις δυοχαιδεκάτη. Die Vorzüglichkeit von O gegenüber den andern Catenenhandschriften zeigt sich in Bezug auf die Hippolytfragmente schon durch die Uebereinstimmung mit A und B: so liest O mit A II, 4, 2 S. 50, 17 of ἄρχοντες (δὲ <) τοῦ κόσμου, II, 5, 2 S. 52, 20 και τὰ αιτήματα st. των αιτημάτων, Π, 9, 2 S. 62, 12 χώφας nicht < vor Βαβυλώνος, ΙΙ, 27, 1 S. 90, 14 βληθήναι (έμβληθήναι A) nicht φιφήναι, Π, 33, 2 S. 106, 12 γὰρ nicht <, IV, 1, 2 S. 180, 18 αφθόνως διηγήσατο mit AB.

Oefters (z. B. S. 106, 12) trifft mit O zusammen Par. gr. 174, früher Fontebl. Reg. 2919 (P<sup>2</sup>). Ueber diese besonders für den Text Tatians so wichtige Handschrift s. die eingehende Charakteristik Harnacks, Texte und Untersuchungen I S. 1 ff., sowie Ed. Schwartz in der Praefatio zu Tatian ebd. IV S. IV; doch handelt es sich für beide um den zweiten Teil dieser Handschrift. dieser Teil von Bl. 84 an von einem Schreiber des 12. Jarh.'s geschrieben, so der erste Teil von mehreren Händen, wol des 11. Jarh.'s (Omont 10. bis 11.) und enthält Erklärungen zu Eccles. (Olympiodor), Prov., Ezech., Daniel u. Anderes. Auf S. 1 ist von einer Hand des 14. Jarh.'s bemerkt αΰτη εὐτελοῦς διακόνου γαφτοφύλαχος ὑπάρχη γεωργίου: ἐπισχοπῆς τῆς πάφου τοῦ καὶ ζωγράφου τοῦ ἐν πλατανήστειαν οἴκησιν ἔχων, änlich auf der letzten Seite (Schwartz a. a. O. S. IV). Bl. 69r beginnt die Catene zu Daniel mit Chrysostomus zu Susanna, dann folgt Bl. 69 der Text Dan. 13, 1-3 und auf μωση one Autor S. 20, 4. Es ist ein Auszug aus der Danielcatene (auch der Text nur im Auszug), das Lemma lnnolútov nur I, 26, 5. II, 9, 2. 15, 1. IV, 11. 5. Die Schrift des Textes ist "nur um ein Minimum größer", als die der im Uebrigen klein aber deutlich geschriebenen Catene, deren Erklärungen sich von einander wie vom Text nicht deutlich abheben. Nach Spasis βγ u. s. w. sind die Teile des Danielbuches geschieden. Aus Hippolyt enthält P<sup>2</sup> die Abschnitte I, 12, 2-4, 14, 5, 6, 26, 5, II, 2, 5.

9, 2. 15, 1. 2. IV, 2, 9. 3, 1-4. 6-8. 5, 3-5. 10, 2. 11, 2. 5. 12, 4. 5. 26, 1-3. 7. 8. 41, 4. 54, 3. 57, 7. 8. Die Uebereinstimmung mit O zeigt z. B. S. 62, 12. 106, 12.

Unter einander aufs engste verbunden (s. u.) sind Vat. gr. 1553/1554 (V¹), Vat. gr. 561 und Par. gr. 159 (P¹), besonders V¹ und P¹. Vat. gr. 1553 und 1554 bilden offenbar nur zwei Teile Einer Handschrift. Diese — größtes Folio — ist in zwei Columnen mit breiter, aber nicht gut lesbarer Schrift geschrieben: der Text links oben in der ersten Columne, rechts daneben und darunter durch die Columnen die Catene. Die Hand ist die gleiche in Vat. 1153 und 1154. Vat. 1553 Bl. 1—330 ist Pergament, Bl. 331—340 Papier. Vat. 1154 trägt auf dem Rücken das Wappen Pius VI. Eine Catene zu allen Propheten wird hier geboten. Neben Hippolyt erscheinen für Daniel als Interpreten die schon zu O namhaft gemachten. Enthält Vat. 1153 die Erklärung bis Dan. 1 Schluß, so beginnt Vat. 1154 mit Dan. 2, 1.

Als V<sup>2</sup> bezeichne ich Vat. gr. 561, eine Handschrift in Quart, auf Papier, von deutlicher rund schreibender Hand geschrieben. Sie soll dem 15. Jarh. angehören, der Einband trotz dem Wappen auch Gregor des XIII. der Zeit Paul II., dessen Wappen in beiden Deckeln. Mai hat in beigeschriebener Bemerkung diese Handschrift für ein Apographon von Vat. gr. 562 Bl. 5 ff. erklärt, doch gilt dies nicht für den Abschnitt der Hippolytfragmente. Mit Bl. 115 beginnt Dan. 2,2. Je einem Schriftvers folgen die Erklärungen der Väter.

Noch durchgehender als V<sup>2</sup> stimmt mit V<sup>1</sup> die Catene zu Daniel in Par. gr. 159 [Fontebl. Reg. 1892, noch früher 229] überein. P1 ist nach Omont eine Bombycinhandschrift des 13. Jarh.s von 470 Bl., eine Catene zu allen Propheten (auch Julius Afric.-Origenes über Susanna) umfassend. Eine durch Herrn Bibliothekar Prof. Neubauers gütige Vermittlung mir gewordene photographische Aufnahme der Hippolytfragmente in Bodlej. I (Catal. cod. man. bibl. Bodl. I) Adversaria Grabe Cod. 7 Bl. 62 -67 erwies diese als aus P1 abgeschrieben. In P1 findet sich auch unter dem Lemma vírov Bl. 360 das zuerst von Mai mitgeteilte Fragment (IV, 8, 4-8 S. 204, 9 ff.). Die nicht leicht zu lesende Handschrift ist "klein geschrieben" "mit vielen Abkürzungen und Ligaturen." Es "hebt sich von dem fleckigen schmutzigen Bombycin die unschön braune Schrift nicht gut ab", "die Rasuren sind schwer zu erkennen und von zufälligen Verletzungen des Stoffs nicht zu unterscheiden."

Als V<sup>s</sup> bezeichne ich Vat. gr. 675, eine Papierhandschrift

in klein Quart mit rotem Einband. Bl. 1 und 208 angeheftet und modern, Bl. 2-207 von "klein schreibender zierlicher Hand etwa im 15. Jarh. beschrieben" (Achelis). Bl. 2—37<sup>r</sup> (ebenso z. B. Par. gr. 1059) des Eustratius (um 578) λόγος ἀνατρεπτικός πρός τοὺς λέγουτας μη ένεργεϊν τας των ανθρώπων ψυχας μετα την διατευξιν τῶν ἐαυτῶν σωμάτων (Adv. Psychopannichitas, herausgegeben von Leo Allatius, De utriusque ecclesiae perpetua in dogmate de purgatorio consensione, Rom 1655), in welchem auch Cap. 19 Buch II, 29, 1. 4. 11 von Hippolyts D. C.; Bl. 37 Theodoret zu Daniel; dann von Bl. 41<sup>r</sup> an von anderer, aber nicht viel späterer Hand am Rand Citate aus den Vätern. Die Schrift ist sehr klein, durch Wurmstiche und Risse zerstört, oft durch Wasser unleserlich. Neben Apollinaris Eudoxius, Chrysostomus, Origenes, Severus, Ammonius, Polychronius, Titus (?) wird auf Bl. 43, 44, 45, 46<sup>r</sup>, 47<sup>r</sup>, 53<sup>r</sup>, 54<sup>r</sup>, 82<sup>r</sup> auch Hippolyt I, 10, 4 S. 18, 8. 11, 4 S. 19, 11. II, 2, 1. 2 S. 46, 16. 4, 1 S. 50, 11. 5, 2 S. 52, 18. 9, 2 S. 62, 10. 15, 1. 2. S. 72, 1. IV, 2 S. 184, 17 ff. angefürt.

Von Vat. 1153 ist Paris gr. 3067 (2836), welche Handschrift Bl. 201—215<sup>r</sup> die Danielcatene entsprechend Buch I des Dan. Comm.'s enthält, nur eine Abschrift.

Auf die gleiche Excerptensammlung geht zurück, was an Erklärungen Hippolyts zu Daniel die zuerst von Bandini in seinem Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Mediceae Laurentianae I geschilderte Catene Laur. Plut. V Cod. 9 (L), saec. XI, zu den großen Propheten umfaßt. Neun dieser Erklärungen hat Bandini S. 21 f. mitgeteilt: nämlich zu I, 12, 2—4. 13, 4. 5. 23, 2. 3. 25, 5. 26, 2. 5 und zwei Fragmente, welche durch das Lemma rov avrov dem Hippolyt zugewiesen waren, die aber in den andern Catenen richtiger mit ¼μμωνίου überschrieben sind, vgl. Mai a. a. O. 2 S. 163 (3 S. 28) und Bardenhewer S. 52 Anm. 1; dem D. C. gehören nur die sieben erstgenannten Scholien an. Für Lagarde hat diese Handschrift, soweit das Lemma auf Hippolytus hinwies, Alfred Schoene seiner Zeit verglichen, Lagarde schenkte die Collation H. Achelis, dieser hat sie mir gütigst überlassen.

Unabhängig von jener Excerptsammlung der Catene (C) ist aber was die bereits oben charakterisirte Handschrift Par. gr. 159 (oben P¹) auf ihren beiden letzten Blättern Bl. 469 und 470 aus dem D. C. enthält (P). Georgiades hat zuerst auf P aufmerksam gemacht und P für seine Ausgabe verwertet; Dr. H. Achelis hat die Handschrift neu verglichen. Unter der Ueberschrift lanolitov ἐξήησ (Rasur von 10—12 Buchstaben) '. βδομάδων bringt P zunächst D. C. IV Cap. 30, 3—35, 3 (S. 264, 2—280, 4),

alsdann hieran unmittelbar anschließend unter der Ueberschrift τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν χρόνων τῆς συντελείας IV Cp. 23, 2—24, 9 (S. 240, 17—S. 248, 13). Achelis bemerkt dazu: "Um die beiden letzten Blätter der Handschr. nicht leer zu lassen, schrieb eine andere aber gleichzeitige Hand hierhin die Stücke aus dem Danielcommentar. Sie sind noch schwerer zu lesen als das vorige: der Zustand des Bombycin ist schlechter, die ganz gelbe Tinte hebt sich sehr schlecht ab, die Ecken sind weggerissen." Unrichtig ist die Inhaltsangabe bei Omont "eiusdem de consummatione mundi et de antichristo."

Der mit den Sacra Parallela des Johannes von Damaskus zusammenhängenden Litteratur gehört die zuerst von Achelis untersuchte Handschrift S. Sepulcri 15 an. Für Hippolyts D. C. kommen in Betracht Bl. 331 b—331 b, wo unter dem Lemma ίππολύτου Buch III, 4,4 ff. 6,2.7,1.2.9,2.4 enthalten sind, und Bl. 123 b und 124 a, wo auf das Lemma τοῦ ἀγ ίππολύτου Buch IV, 4,6 S. 198,5—7 und 15,1 S. 222,15—224,2 folgen. Diese beiden letzteren Stellen finden sich in gleicher Gestalt wieder in Phillipp. 1450, dem Cod. Rupefucaldinus, Bl. 36, aus welchem sie, von Friedr. Loofs auf sie aufmerksam gemacht, Gerhard Ficker, Studien zur Hippolytfrage, Halle 1894, S. 107 mitgeteilt hat.

In seiner Scriptorum veter. nova collectio I, 2 S. 5 f. (doch nur in der ersten Auflage) hat A. Mai ein chronographisches Fragment mitgeteilt, welches A. Schoene, Eusebii chronicorum libri dus I Append. Sp. 66 f. und Bardenhewer a. a. O. S. 48 ff. (vgl. auch C. Frick, Chronica minora I S. 440 ff.) in verbesserter Gestalt wiedergegeben haben. Dieses Fragment bezeichnet sich freilich als der Chronik Hippolyts entnommen (Υπόμνησις έχ τῆς Ἰωσήπου άρχαιολογίας και έκ των χρονικών Ίππολύτου έπισκόπου 'Ρώμης ώσαύτως και Στρατηγίου μουάχου περί των άλώσεων της Ίερουσαλήμ) und von' Mai, v. Gutschmid (bei Schoene) und Frick S. XVII u. 440 wird diese Auffassung durchaus vertreten. Doch betont auch Frick, daß das Fragment auch für den Text des D. C.'s wertvoll ist, und wenn schon Hippolyt sich nicht gescheut hat, sich selbst auszuschreiben (außer den im D. C. und in De antichristo parallelen Stellen vgl. Contra Noetum 18 S. 56 [und S. 91] ed. Lag. und die Erklärung des zweiten Psalms S. 194 ed. Lag.), so bleibt doch Bardenhewers Annahme die durchaus warscheinliche, es sich hier nicht sowol um ein Bruchstück aus der Chronik Hippolyts als vielmehr einfach aus dessen Danielcommentar handelt. Mit I, 2,2—3,8 stimmt es fast völlig überein.

In eine sehr große Zal von Handschriften, nämlich die Exe-

getisches zu den Liedern des Alten Testaments enthaltenden, hat D. C. II, 80, 4 Aufnahme gefunden. Von Balthasar Corderius in seiner Expositio patrum graecorum in psalmos, Bd. III, Antwerpen 1646, S. 951 ist dies Stück zuerst aus wiener und münchener Handschriften, dann von Simeon de Magistris Acta martyrum ad Ostia Tiberina S. 88 f. aus vatikanischen herausgegeben worden (bei Lagarde Fragment 138). Auch in der Ausgabe der berliner Akademie konnten für dies Fragment viele Handschriften benutzt werden, nämlich V<sup>1</sup> Bl. 11<sup>r</sup>, P<sup>1</sup> Bl. 349<sup>r</sup>, Vat. 744 Bl. 157<sup>r</sup>, Vat. 754 Bl. 389, Vat. 1422 Bl. 255. Barber. III, 49 Bl. 465, Vat. 1683 Bl. 259, Vindob. theol. gr. 17 (bei Lambec. 11), Phillipp. 1484 Bl. 43°, Par. gr. 139 Bl. 443°, Par. 141, Par. 143, Par. 146, Par. 163 Bl. 245, Coisl. 275 Bl. 400, (Vind. theol. gr. 17 von Professor W. Lotz in Wien, Phillipp. 1484 von mir, die übrigen Handschriften von Dr. H. Achelis verglichen), aber doch ist dies nur ein Teil der Handschriften, welche es enthalten (vgl. Monac. gr. 478, auch 60 und 296).

An Umfang werden die zuletzt genannten Fragmente weit überragt durch die Excerpte, welche No. 53 der griechischen Handschriften der K. Hof-Staatsbibliothek zu München enthält. In den "Fragen und Antworten" des Anastasius Sinaita findet sich hier Bl. 268 ff. eine der Ausgabe J. Gretser's (Ingolstadt 1617) fehlende Einschaltung aus Hippolyt (Dan. Comm., zu geringem Teil aus De antichristo). Die Handschrift wird bei I. Hardt, Catalogus codicum manuscr. bibliothecae regiae Bavariae (München) 1806) geschildert als "chartaceus, charta laevigata, titulis, initialibus et numeris minio notatis, literis minutis et elegantibus, manu diversa, in folio, ex parte a Michaele Malea Epidaurio exaratus (Bl. 1—132, a. 1549) saec. XVI, mutilus, constans foliis 309; optime conservatus et inscriptus. Bl. 133-271 stehen die "Fragen u. Antw." des Anastasius. I. B. Kumpfmüller, De Anastasio Sinaita (Würzburg 1865) hat S. 174-177 einen Teil der Excerpte aus Hippolyt abgedruckt, Bardenhewer seine Absicht, über die hier erhaltenen Bruchstücke von Hippolyts Danielcommentar eingehender zu handeln, bisher nicht verwirklichen können. mir durch die Munificenz der Verwaltung der Kön. Bibliothek zu München die Handschrift gr. 53 zugegangen war, habe ich sie in dem Hippolyt betreffenden Teil collationirt und zu meiner Ausgabe des D. C.'s die Abweichungen durchweg angemerkt (M). Fast durch das ganze vierte Buch des D. C.'s hindurch (von Cap. 2 an) ziehen sich die, freilich nur wenig wortgetreuen, Excerpte von M. — Das bei Anastasius mit Ίππολύτου έπ τοῦ είς τον Δανιήλ eingefürte Citat in Frage 48 gehört nicht dem D. C., sondern De ant. 43.26 an, vgl. schon Overbeck S. 34, Bardenhewer S. 13.

In dem Susemihl-Cohn'schen Catalog der von der Kön. Bibliothek in Berlin erworbenen Codices Phillippici wird Cod. 1422 Bl. 137 von einem Commentare zu Daniel berichtet. Ich habe die Handschrift hierher erbeten und gütigst erhalten; sie enthält in Wirklichkeit weder einen Commentar zu Daniel, noch ein Bruchstück eines solchen, sondern den bekannten Briefwechsel des Origenes mit Julius Africanus.

## 2. In syrischen Handschriffen erhaltene Bruchstücke 1).

Ebedjesu, der nestorianische Metropolit von Zoba (Nisibis) und Armenien († 1318), fürt in seinem Verzeichnis der von den Nestorianern recipirten Schriften (vgl. Assemani, Bibliotheca orientalis III, 1 S. 15. Rom, 1725), unter den Werken des hl. "Märtyrers und Bischofs" Hippolyt auch an die "Erklärung Daniel des Kleinen und der Susanna". Bardenhewer S. 25—29 erblickt in "Daniel dem Kleinen" einen Hinweis auf die Erzälung von Bel und dem Drachen, Th. Zahn, Forschungen zur Gesch. d. neutestamentlichen Kanons Bd. V S. 120 auf die apokryphe Danielapokalypse, und W. Bousset, Der Antichrist S. 43 ff. ist nicht abgeneigt, Die Erzälung von Bel und dem Drachen ist ihm zuzustimmen. Hippolyt bekannt D. C. II, 26, 1-4. 35, 2, aber davon, daß er sie auch commentirt habe, ist keinerlei Spur vorhanden, und nichts weist darauf hin. Seine Ansicht stützt Zahn durch eine syrische Handschrift des 12. Jarh.'s bei W. Wright, Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum I, 19, in welcher den deuterokanonischen Zutaten zu Daniel ein Fragment aus dem "kleinen Daniel über unsern Herrn und über das Ende der Welt" folgt: aber noch ist der Inhalt dieses Fragments nicht erwiesen. vermag in der Erklärung "Daniel des Kleinen und der Susanna" nur das erste Buch des D.C.'s bezeichnet zu erblicken, welches denn auch getrennt von dem übrigen Commentar überliefert Wie Daniel nach Dan. 13, 45 zur Zeit des worden sein muß. Gerichts über Susanna noch ein Knabe ist (έξήγειρε τὸ πνεύμα τὸ αγιον παιδαρίου νεωτέρου), so heißt es auch im D. C. Hippolyts I, 1, 3 S. 3, 11 "Dieser ein junger Knabe seiend überfürte die gealterten Aeltesten.., hierdurch abbildend den himmlischen Richter, welcher sollte ein Jüngling von zwölf Jaren seiend im Tempel die

<sup>1)</sup> Zuerst zusammengestellt von de Lagarde, De Geoponicon versione Syriaca.

gesetzlosen Aeltesten überfüren." In jedem Falle aber liefert Ebedjesu den Beweis für das Vorhandensein des ersten Buches des D. C.'s im Syrischen.

Von der die Datierung der Geburt Christi enthaltenden Stelle D. C. IV, 23, 3 f. S. 242, 1 ff. 24, 4 f. S. 246, 7 ff. sagt Georg der Bischof der Araber († 725) ausdrücklich, sie stehe im vierten Buch des Danielcommentars (V. Ryssel, Georg des Araberbischofs Gedichte und Briefe S. 49 "Auch der heilige Hippolytus, der Bischof und Märtyrer, hat aber in der vierten Rede über den Propheten Daniel gesagt.") Zuerst hat den Text Lagarde, Analecta syriaca, Leipzig u. London, 1858, S. 108 ff. herausgegeben nach Addit. 12154 d. Br. Mus. Bl. 245). Später Pitra, Analecta sacra, IV S. 51 u. 320. Der Eindruck, daß Georg hier aus dem D. C. unmittelbar geschöpft habe, wird dadurch noch verstärkt, daß Georg auch anderwärts Bekanntschaft mit jenem Commentar bekundet. Was Georg nämlich in seiner Beantwortung der siebenten Frage über schwerverständliche Stellen in den Briefen des Bischof Jakob von Edessa (bei Ryssel S. 70) bemerkt, berürt sich eng mit Hipp. D. C. I, 8, 5 S. 15, 14.

Bei Aphraates, dem "persischen Weisen" (um 337), vermag ich keine Spur einer Kenntnis von Hippolyts D. C. warzunehmen. Gerade wo sachliche Berürungen statthaben, wie z.B. in der (5.) "Unterweisung von den Kriegen" und der (21.) "von den Verfolgungen", zeigt das Auseinandergehen, daß Aphraates den Hippolyt nicht kennt. Dagegen erwänt Bardenhewer - nach Lagarde's Vorgang - auf Grund von W. Wright a. a. O. II, 988b aus Addit. 12154 (s.o.) Bl. 291 ff., daß Johannes der Stylite (um 700) in einem Schreiben an einen Presbyter Daniel auch der Erklärung Hippolyts zu Daniel gedenkt. - Diese Handschrift Addit. 12154 gehört dem achten oder neunten Jarh. an. Sie enthält auf Bl. 28<sup>r</sup> -31' Ausgewälte Worte aus dem Commentar des heil. Hippolytus über den Propheten Daniel, die nur der Hauptsache nach ausgehoben sind." Dies ziemlich umfangreiche Fragment (R) ist abgedruckt bei Lagarde, Analecta syriaca S. 79-83 und Pitra, Analecta sacra IV S. 47 ff., woselbst auch S. 317 ff. eine lateinische Uebersetzung. Eine deutsche Uebersetzung bei Bardehewer S. 100-Der Text entspricht D. C. III, 10, 2, 11, 1, 2, 14, 1-3, IV, **2**, **4**. **5**. **3**, **1**. **2**. **4**—**7**. **5**, **1**. **2**. **12**, **4**. **41**, **4**. **42**, **1**—**6**. **44**, **2**. **3**. **45**. **46**, **1**. **2.** 47—50. 54—55, 2. 57, 8. 58, 3.

In der Catene des Mönches Severus zu Edessa aus dem Jar 1162—1172 der Griechen d. h. 851—861 n. Chr. (vgl. dazu Wright II S. 908 ff. und Bardenhewer S. 24 f.) findet sich Addit. 12144 Bl. 177 ein von Lagarde a. a. O. S. 91,5-9 bei Pitra IV S. 54 f. 323 veröffentlichtes Scholion zu Matth. 1, 11 (in deutscher und griechischer Uebersetzung bei Bardenhewer S. 25. 57), welches dem Danielcomm. angehört. Dasselbe Scholion auch auf Bl. 303 der Handschrift, über welche Assemani, Bibliotheca orientalis I S. 607 Mitteilung macht, jetzt Cod. Vat. syr. 103. Monsignore Ugolini hat auf Herrn Lic. Holl's freundliche Bitte hin den schwer lesbaren Text abzuschreiben, Herr College Lic. Dr. Rahlfs mir zu übersetzen die große Güte gehabt. Bl. 172 "Hippolyt von Rom" überschrieben erweist sich danach als D. C. I, 2, 2 ff. - 3, 5. 7. 8. 6, 2. 12, 2-9 entsprechend. Zunächst sind nur lesbar die mit τοῦ μακαρίου . . . τοῦ πατρὸς αὐτοῦ . . ἐτῶν κγ. καὶ (statt ἐπὶ τοῦτον) ἀναβαίνει Φαραώ . . καὶ καθιστῷ ἀντ' αὐτοῦ . . Ναβουχοδονόσορ . . εἰς Βαβυλώνα correspondirenden Worte; dann einige Erweiterungen nach dem biblischen Text, mehr jedoch Verkürzungen. - Am Rande der londoner Handschrift Bl. 68<sup>r</sup> ist etwas über Antiochus Epiphanes im Buch Daniel mit dem Namen Hippolyts bezeichnet (Wright II, 910a). Bardenhewer S. 24 f. hält es für diesem Exemplar der Catene, vom J. 1081, eigentümlich.

Ueber Paris. syr. 9 [Ancien fonds 3] (Catalogue des Manuscrits orientaux de la Bibliothèque Nationale I 2. Série. Manuscrits syriaques et sabéens (Mandaïtes). Paris 1844 S. 2 f.) bin ich, zunächst durch Herrn Pfarrer Lic. Dr. Preuschen und Herrn Lic. Dr. H. Achelis aufmerksam gemacht, durch die Güte des Herrn Abbè Graffin unterrichtet worden. Diese Handschrift enthält "fragments et sentences détachées, tirés de tout l'Ancien Testament"; sie gehört dem 13. Jarh. an. Das Fragment auf Bl. 345 kommt nach Herrn Abbè Graffin mit dem von Pitra IV S. 47 Z. 11 mitgeteilten überein; das teilweise zerstörte Fragment auf Bl. 349 entspricht Pitra IV S. 47 Z. 15—48 Z. 7.

Bardenhewer S. 21 hat auf Grund der Angaben von Pl. S. Somal und C. Fr. Neumann darauf aufmerksam gemacht, daß Wardan d. Große († 1271) eine Auslegung des Danielbuchs "nach dem Vorgang der alten Erklärer Ephrem, Hippolyt und anderer" verfaßt hat, welche 1826 zu Konstantinopel gedruckt worden. Auch mir ist über Wardans Schrift nichts bekannt. Lagarde's armenische Handschrift von Werken Hippolyts enthält nichts für den Danielcommentar. Näheres wird über sie Dr. H. Achelis, welchen Lagarde mit der Verwertung dieser Handschrift betraut hat, auf Grund der Durchforschung der Handschrift durch Lic. Karapet berichten.

#### 3. Die slavischen Handschriften.

Schon im Jar 1874 konnte I. I. Sreznevskij in seiner Schrift Skazanija ob antichristě v slavjanskich perevodach tvorenij sv. Ippolita ("Die Sagen [Erzählungen] vom Antichristen in slavischen Uebersetzungen mit Bemerkungen über die slavischen Uebersetzungen der Werke des heiligen Hippolyt." St. Petersburg 1874) darauf hinweisen, daß alle weitere Erforschung resp. Wiederherstellung des Danielcommentars Hippolyts von dessen altslavischer Uebersetzung auszugehen habe. Auch ward in dem Bericht A. Harnack's 1875 in der "Zeitschrift für die historische Theologie" (Band 45) S. 38-61 ("Ueber eine in Moskau entdeckte und edirte altbulgarische Version der Schrift Hippolyt's De antichristo") über K. Nevostruev's Ausgabe der altslavischen Uebersetzung der Schrift Hippolyts Vom Antichristen (K. Nevostruev, Slovo svjatago Ippolita ob antichristě v slavjanskom perevodě po spisku XII věka K. Nevostruev, "Die Abhandlung des heiligen Hippolyt vom Antichristen in einer slavischen Uebersetzung nach einer Handschrift des XII. Jarhunderts" | Moskau 1868) nach den Mitteilungen Nevostruev's S. 41 angemerkt, daß die von diesem zu Grunde gelegte Handschrift auf Bl. 59-127 Schriften Hippolyts zu Daniel enthalte. Aber m. W. hat nur Th. Zahn, Theol. Lit. Zeit. 1877, Sp. 496 (in seiner Besprechung der Schrift O. Bardenhewers) bestimmtere Erwartungen an letztere Mitteilung geknüpft, und Sreznevskij's Ausfürungen blieben um so mehr von Seiten der patristischen Forschung unbeachtet, als sein schon durch die russische Sprache vielen Kreisen verschlossenes Werk nur in 150 Exemplaren gedruckt worden und nicht in den Buchhandel gekommen war. bin nur durch Golubinskij's "Geschichte der russischen Kirche" (Moskau 1880, russisch) I, 1 S. 719 auf das Werk Sreznevskij's aufmerksam geworden, und zunächst war es nur die hilfsbereite Güte S. Excellenz des Herrn Geheimen Rats E. E. Kunik, Mitglieds der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, welcher ich die Möglichkeit es einzusehen zu danken hatte.

Wie sehr mit Recht aber Sreznevskij die Bedeutung der altslavischen Uebersetzung des Danielcommentars zur Geltung zu bringen sucht, davon hatte mich die schon vor Kenntnisnahme des Inhaltes seines Werkes begonnene Durchforschung der Handschriften dieser Uebersetzung selbst überzeugt.

Keine der erhaltenen Handschriften für sich, aber wol ihr gesamter Bestand umfaßt nämlich den vollständigen D. C. Hippolyts: und zwar fast den ganzen Commentar eine Handschrift der Moskauer geistlichen Akademie (A) — nur II, 1—13 und B. III in Cap. 3—5 S. 123, 9—129, 9 (dies durch ein Versehen des Abschreibers) fehlen —, das II. Buch die oben erwänte Handschrift des Čudovklosters (B), Buch II—IV, 36, 1 eine solche der Troicko-Sergiev'schen Laura (L); schließlich ist Buch III bis Cap. 13, 1 auch in einer zweiten Handschrift der geistlichen Akademie, welche über die Eroberungen Jerusalems berichten will (J), und Buch IV Cap. 36, 2—40, 4 auszugsweise bei dem Kiever Annalisten unter dem Jar 6619 (1111) erhalten.

Die älteste und beste Handschrift ist B, beschrieben von Nevostruev a. a. O. S. 2 ff. und noch eingehender von Sreznevskij a. a. O. II S. 1 ff. (vgl. auch meine Abhandlung "Die altslavische Uebersetzung der Schrift Hippolyts vom Antichristen" in den Abhandlungen der Gött. Ges. d. Wiss. Philol.-histor. Kl. XL. 3 S. 4). Es ist No. 12/22 der Handschriften des Cudovklosters, dem XII— XIII. Jahr. angehörend. Der Pergamentcodex in Kleinfolio ist nach meinen Messungen 37 Centim. hoch, 291/2 breit; die Schrifthöhe beträgt 21, die Schriftbreite 131/2 Centim., die Breite der Columnen je 6 Centim. In zwei Columnen zu je 15 Zeilen ist mit 6 Millimeter großen Buchstaben der Codex sehr schön geschrieben (Tafeln mit Schriftproben bei Nevostruev und Sreznevskij). auf der Rückseite des ersten, unbeschriebenen, Blattes abgebildeten Fürsten hält Sreznevskij für den Pskov'schen Fürsten Vsevolod; vgl. seine eingehende Untersuchung in den "Memoiren der Kais. Akademie der Wissenschaften (Zapiski Imper. Akademii Nauk) in St. Petersburg" 1866. Gegenwärtig umfaßt die Handschrift 127 Blätter. Das war (abgesehen von Einem Blatt) ihr Bestand schon im XIV. Jarh. wie die in halbmysteriöser Schrift damals auf der letzten Seite beigeschriebene Bemerkung "In diesen Büchern sind 128 Blätter, und dies vier Reiche" zeigt. (Ursprünglich waren 138 Blätter in 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Quaternionen.) Den Defekt hat man schon damals durch Correkturen vor und nach den fehlenden Blättern zu verdecken gesucht (vgl. darüber Sreznevskij II S. 1 f.). bei den Ueberschriften sind ganze Zeilen mit roter Tinte geschrieben (so Bl. 68<sup>v</sup> und 87), sonst nur einzelne Buchstaben in Zeilenanfängen. Hipp.'s Schrift Vom Antichristen hat Nevostruev a. a. O. aus dieser Handschrift herausgegeben und mit eingehenden Anmerkungen versehen (s. darüber Harnack a. a. O.). Sreznevskij hat zu seiner Ausgabe der slavischen Uebersetzung jener Schrift Hipp.'s die Varianten aus ihr mitgeteilt (III S. 1-30). Er hat aber auch aus ihr (Bl. 68'-127') die Teile des D. C.'s enthaltenden Stücke in genauer Anlehnung an die Handschrift herausgegeben II S. 5-35. Ich habe seine Ausgabe meiner Verwertung von B zu Grunde gelegt, aber auch selbst die Handschrift verglichen, und zwar bis S. 89, 18 der Ausgabe der berliner Akademie Wort für Wort, für das Weitere an allen Stellen, wo Differenzen gegenüber der Handschrift A vorliegen.

Diese Handschrift A ist No. 131 (486) der aus dem Josephkloster zu Volokalamsk in den Besitz der Moskauer Geistlichen Akademie übergegangenen Handschriften; vgl. Opis' rukopisej perenesennych iz biblioteki Iosifova monastyrja v bibliotheku Moskovskoj Duchovnoj Akademii, ieromonacha Iosifova. Obštšestva Istorii i Drevnostej Rossijskich pri Moskovskom universitetě. ("Verzeichnis der aus der Bibliothek des Josephklosters [zu Volokalamsk] in die Bibliothek der Moskauer Geistlichen Akademie übergeführten Handschriften. Von dem Hieromonachos Joseph verfaßt. Ausgabe der Kais. Gesellschaft für Russische Geschichte und Altertümer bei der Moskauer Universität.") Moskau, 1882. Eine sehr genaue Beschreibung der Handschrift hat Sreznevskij a. a. O. II S. 35-55 gegeben (s. auch m. oben citierte Abhandlung in den "Abhandl. d. Gött. Ges. d. Wiss." S. 4 f.). Sie ist mit zum Teil sehr großer Schrift in Quart auf Papier geschrieben. Je etwa 15 Zeilen stehen auf jeder Seite. Die Handschrift ist vollständig erhalten und zält 307 Blätter, welche 38<sup>1</sup>/2 Quaternionen bilden. Am Schluß wird sie genau datirt: "Im Jahr 7026 (3R3) ward dies Buch geschrieben im Kloster unserer heiligen Herrin der Gottesmutter". Das Jahr 7026 ist das Jahr 1519 n. Chr. — Ein und dieselbe Hand hat den ganzen Codex geschrieben. Hier und da sind ausgelassene Worte und Silben hinzugefügt, zumeist von erster Hand. Die Schreibweise der Vorlage ist hier mitunter noch erhalten. Zunächst bietet die Handschrift auf Bl. 2-78 das Werk De antichristo — jedoch unter der Ueberschrift: "Des Buches des Propheten Daniel Gesicht, Hippolyts des Bischofs, des Papstes von Rom Erläuterung. Erklärung (über) Christus und über den Antichristen —, alsdann Bl. 79-291 den fast vollständigen D.C. Hippolyts (s. ob. S. 32). Die Bl. 292-306 folgenden Schriften (vgl. Sreznevskij II S. 54 f.) haben keine Beziehungen zu Hippolyt, sondern sind den Aufzeichnungen des russischen Metropoliten Kiprian entnommen. Um gut drei Jarhunderte steht A hinter B zurück, aber obschon A auch an Zuverlässigkeit des Textes sich mit B nicht vergleichen läßt, ist doch der Abstand hierin viel geringer, als man nach der Verschiedenheit des Alters mutmaßen könnte. Gerade durch die weitgehende Uebereinstimmung mit B beweist A die relative Güte

seines Textes, und wärend B nur Buch II umfaßt, so A fast den ganzen Commentar (s. o.). Am größten sind die Textdifferenzen natürlich in den Schriftcitaten. — Ich habe A bei meiner zu dem Zweck mit Unterstützung der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin dorthin unternommenen Reise zu Sergievo bei Moskau teils abgeschrieben, teils verglichen und dabei mich des freundlichsten Entgegenkommens des Rektors der Geistlichen Akademie wie des Bibliothekars zu erfreuen gehabt.

Ganz ungleich weniger wertvoll als A ist aber der Text der doch nur um weniges jüngeren Handschrift der Troicko Sergievschen Laura (des Dreifaltigkeitsklosters zu Sergievo bei Moskau) No. 77 (L). Dieser Codex — in Quart, auf Papier — ist 0,195 m hoch, 0,145 m breit; die Schrift 0,145 m hoch, 0,08 m breit. Nachdem auf Bl. 79—127 die Schrift Ueber den Antichristen gestanden, und zwar unter der gleichen Ueberschrift wie in A, folgt Bl. 128'—208' der D.C. von Buch II, 1—13 und III, 1 bis Buch IV Cap. 36, 1. L. beginnt diesen Abschnitt mit den Worten "Des heiligen Propheten Daniel vom vierten Gesicht und die Deutung des Traumes". Der hier mit B, später mit A parallele Text von L zeigt, wie wenig sorgfältig diese Handschrift (oder ihre Vorlage) geschrieben worden.

Als eine glückliche Fügung darf ich es daher bezeichnen, daß für die einzige Stelle, wo sowol A wie B der Handschrift L nicht zur Seite stehen, III Cap. 3-5 S. 123, 9-129, 9, doch noch ein anderer Textzeuge als L mir zugänglich wurde, nämlich No. 217 der Moskauer Geistlichen Akademie (J), woselbst unter der Ueberschrift: "Des Propheten Daniel Erzälung (Erklärung) vom fünften Gesicht, von dem Baum, und wie ausgetrieben ward der König Nabuchodonosor aus seinem Reich. Die Erzälung Hippolyts" B. III, 1-13 S. 117, 18-147, 20 des D.C.'s Hippolyts wiederkehrt. Die Ueberschrift des Ganzen lautet in J: Sija kniga plenenii ierusalimskaja ("Dieses ["Dieses das"?] Buch der Eroberungen Jerusalems"). J ist eine Papierhandschrift in Quart von 371 Blättern; 18,5 cm hoch, 13 cm breit; die Schrift 15½ cm hoch, 8½ cm breit; bei kleiner Schrift stehen je 24 Zeilen auf der Seite. Bl. 49"-57" sind leer, Bl. 58 tritt eine andere Hand mit etwas größerer Schrift ein. Der Text ist L verwandt, aber besser. -Da nach Stroev's "Bibliologischem Wörterbuch" (Herausgeg. von Byčkov im Sbornik der Kais. Akad. d. Wiss. 29, 4. St. Petersburg 1882. Russisch) S. 399 und 401 in No. 178 Bl. 760 (vgl. auch No. 182 Bl. 830) der slavischen Handschriften der Moskauer Synodalbibliothek sich die gleiche Ueberschrift wie in J findet, so dürfte auch dort dieser Abschnitt aus Hippolyt nicht fehlen. Vielleicht entspricht auch der Inhalt von No. 45 der armenischen Handschriften der Kön. Bibliothek in Berlin (Bd. X), wo Bl. 135—144 "über die Zeit der Bedrängnisse, welche Jerusalem bedrängten" gehandelt ist; auch ist das oben S. 26 erwänte chronographische Fragment zu vergleichen.

Außer in den genannten Handschriften ist die slavische Uebersetzung des D.C.'s Hippolyts noch in anderen vorhanden, deren für russisch-slavische Manuscripte hohes Alter eine gute Textesüberlieferung voraussetzen läßt, die aber allzu schwer zugänglich sind. Hieher gehört die Handschrift No. 92 (1827) des Siiskij'schen Antoniusklosters im Norden Rußlands, eine Handschrift in Quart, mit ca. 500 Bl., aus dem Ende des 15. Jarh.s (Enthält auch die Apokalypseerklärung des Andreas): Ippolit k theophilu tolkovanie daniila (Hippolyt an Theophil, Auslegung des Daniel). No. 11 (213) der Bibliothek des Bischofshauses zu Petrozawodsk: in Quart, mit 181 Bl., des 15. Jarh.s: Bl. 153 "Gesichte bei (oder "über) Daniel"; Bl. 157 "Ueber die Gefangenschaft des Königs Joakim's und der Söhne Juda's (und) der (eigtl. "die") Stadt Jerusalem" (Beginnt: Im dritten Jahr u. s. w.). Berichtet hat über diese Handschriften A. E. Viktorov, Opisanie rukopisnych sobranii v knigochranilištšach severnoj Rossii ("Beschreibung der Handschriftensammlungen in den Bibliotheken des nördlichen Rußland") St. Petersburg 1890.

Ob die mir völlig unbekannt gebliebene Handschrift Georgevic's, aus welcher Nevostruev a. a. O. die in B fehlenden Stücke von De antichr. mitgeteilt hat, auch Teile des D.C.'s enthielt, vermag ich nicht zu sagen; es ist auch ohne Interesse bei der Uebereinstimmung jener Handschrift mit L, von der sie sogar abgeschrieben sein kann.

Noch ist schließlich zu erwänen der Auszug aus IV, 36, 2—40, 4 S. 281, 11—291, 1, welchen der Kiewsche Annalist enthält. Sein Verhältnis zu dem durch A vertretenen Text hat Sreznevskij, "Sagen vom Antichristen" I S. 10—12 beleuchtet. Da der Text jenes Annalisten selbst nur in sehr mangelhaftem Zustand vorliegt, hat es keinen Zweck die Differenzen im Einzelnen namhaft zu machen, sondern es genügt zu constatieren, daß alle Abweichungen des Annalisten von A sich als Textescorruptionen deutlich zu erkennen geben.

Wie hierin schon ausgesprochen ist, daß der Annalist die gleiche Uebersetzung benutzte, so gilt dies überhaupt von allen namhaft gemachten Zeugen. Sie geben alle unzweideutig zu erkennen, daß Eine Uebersetzung von ihnen verwertet ist. Dies zeigen die in B und A und in B und L, ebenso die in A und L und J gemeinsamen Abschnitte. Nun fürt aber der Annalist nur bis zum Ende des XII. Jarh.'s, und gehört nach Nevostruev und Sreznevskij auch B dem XII./XIII. Jarh. an. Für den gemeinsamen Archetypus werden wir also in noch frühere Zeit gewiesen, eine Beobachtung die durch in dem Text erhaltene altertümliche Sprachformen ihre Bestätigung findet.

Was die Classificirung der Handschriften anlangt, so weisen AL gegenüber B gemeinsame Merkmale auf. Da im D.C. nie ABL neben einander hergehen, sondern — wol nicht zufällig — II, 14 A einsetzt, wo L aufgehört hat, so tritt hier das Verhältnis nicht so deutlich zu Tage wie in der von allen drei Handschriften so gut wie vollständig gebotenen Schrift De antichristo. Schon die De antichristo voraufgehende, deutlich auf den D.C. sich beziehende Ueberschrift "Des Buches des Propheten Daniel Gesicht, Hippolyts des Bischofs, des Papstes von Rom, Erläuterung" zeigt die Zusammengehörigkeit von AL gegenüber B. So lesen auch z. B. De antichristo (Cap. 1) S. 7,5 meiner deutschen Wiedergabe der altslavischen Uebersetzung von De antichr. in den Abh. d. Gött. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Klasse XL, 3 — AL "eitelrümenden" tušteslavnyich gegen "eitelrednerischen" tušteglasnyich in B, und S. 7, 18 "das Zukünftige" buduštaja (mit Auslassung von "und das sein Sollende") gegen "das Gegenwärtige" byvajuštaja in B, S. 10, 23 (Cap. 6) "König Christus und irdischer König der Antichrist" < AL, S. 12,7 (Cap. 8) "in ihr" < AL, Z. 19 (Cap. 10) "denn" < AL, S. 24, 15 (Cap. 35) lesen für "dürre (Reiser)" suchoti AL sut, Z. 23 (Cap. 36) "schauervoller" < AL, S. 25, 15 (Cap. 37) "war" < AL, S. 26, 13 (Cap. 40) "und ein Gewarsam eines jeden unreinen und gehaßten Tieres" < mit dem griechischen edirten Text AL, S. 35, 15 (Cap. 55) für chitrost' "die List" haben AL chitrostiju, 36, 27 (Cap. 58) "ebenso" < AL u. A. Im D.C. findet sich aber nichts, was ein anderes Verhältnis der Handschriften zu einander nahe legte. — Gegenüber A sind jedoch wieder JL einander näher stehend. Gleich in der Ueberschrift des fünften Gesichts (Buch III, 1 S. 117) fügen JL zu "ausgetrieben ward Nabuchodonosor" hinzu "der König aus seinem Reich", statt "Geschlechtern" ("Stämmen") plemenem lesen sie S. 117, 18 mnogym, sie lassen S. 121, 24 "ganzen" gemeinsam aus und schreiben "aber waren" že běachu (že bjachu L) für "wonten" živjachu, S. 123,8 "liegen" für "wonen", S. 131, 9 "kam" für "kehrte wieder", lassen S. 131, 11 "Gewalt", Z. 13 "für", Z. 15 "ihm", S. 133, 1

"die", Z. 2 "auch", Z. 5 "als", Z. 10 "denn", Z. 23 "damals" aus u. s. w. Wärend bei J eine selbständige Uebersetzung aus dem Griechischen nicht hätte überraschen können, bietet diese Handschrift nicht einmal eine selbständige Recension des Textes. Ich bemerke, daß ich in Bezug auf J am wenigsten die volle Zuverlässigkeit aller meiner Angaben zu vertreten vermag, da ich meine Collation nicht noch einmal habe revidieren können. Der Text dürfte aber dadurch nirgends gelitten haben.

## 4. Das gegenseitige Verhältnis der Handschriften.

In meinem Aufsatz "Zur Datierung der Geburt Christi in dem D.C. Hippolyts" Nachr. d. Gött. Gesellsch. d. Wissenschaften 1895 Heft 4 S. 515 ff. habe ich bei Untersuchung der Stelle IV. 23, 3 darauf hingewiesen wie ASC, andererseits BP in einem deutlich hervortretenden Verhältnis der Verwandtschaft stehen (Ich kann die Wiederholung von Einzelnem hier nicht vermeiden). Besonders klar ist dies bei B und P. Buch IV, 23, 2 S. 240, 17 setzt P ein und bekundet sofort seine Zugehörigkeit zu B, indem es mit diesem S. 240, 17 γάρ, 242, 9 τὸ σάββατον wegläßt. Dagegen bieten S. 244, 2 B und P τὸ γὰρ σάββατον gegen das einfache σάββατον der andern Handschriften, 244, 4 παραγινομένω für παραγινομένου, S. 244, 19 und 246, 1 ήμίσους für ήμίσεως und ήμισυ. S. 246, 2 lassen sie das durch A und J bezeugte τὸ μέτρον weg, 246, 6 τῷ ἀγίφ. Wärend 246, 8 τὰ λείποντα in P gegenüber dem έπίμπαν in B sich dem τὰ ἐπίλοιπα von AJ annähert, lesen sie doch wieder beide 246, 14 nal estat für nheietat, 248, 9 ste für ina und Z. 10 máliv für māsiv. S. 248, 13 endet P, und beginnt wieder S. 264, 2. Auch hier zeigt sich die Zusammengehörigkeit mit B in dem gemeinsamen γάρ S. 264, 11, dem Fehlen von αὐτοίς 266, 3, der Anordnung κατά τὸν νόμον θυσίαν (gegen θυσίαν κατά τον νόμον) 266, 7 und προμηνύστες vor έφερον (zugleich mit Weglassung von του τύπου) 266, 10. S. 266, 9 fügen sie τυπικώς vor χύριον ein. 266, 11 wird von beiden οὖ weggelassen, Χριστὸς υίὸς zugefügt, 266, 16 lõelv mehr vorangestellt, 270, 13 zoòs aŭroùs und 270, 17 τοῦ lepéws weggelassen. Am klarsten tritt die Zusammengehörigkeit von BP Cap. 32,7 S. 272,3 hervor, wo BP einen von AJS stark abweichenden Text enthalten. Die Frage, ob dort BP oder AJS den echten Text vertreten, wird zu Gunsten der Letzteren zu beantworten sein. In BP erscheint der Gedanke in vereinfachter Form. Hatten zur Begründung der Worte: 500 συντελέσαι άμαρτίας καὶ τοῦ σφραγίσαι άμαρτίας AJS gesagt δσοι

γὰρ ἔως τέλους ἡπείθησαν αὐτῷ, τούτων οὖν οὐ (< AS) συνετελέσθησαν αἰ ἀμαρτίαι ἀλλ' (καὶ AS) ἐσφραγίσθησαν εἰς κρίσιν τηρούμεναι του δὲ ἡμελλον πιστεύειν αὐτῷ καὶ ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ ὡς δυναμένῷ ἀφιέναι ἁμαρτίας, τούτων ἀπηλείφοντο (αἱ ἁμαρτίαι + A), so heißt es bei BP ὅσοι οὖν (γοῦν P) ἐπίστευον αὐτῷ, τούτων συνετελοῦντο καὶ ἐξηλείφοντο αἱ ἀμαρτίαι του δὲ ἡπείθησαν (ἡπίθουν B) αὐτῷ, τούτων ἐσφραγίζοντο αἱ ἀμαρτίαι τηρούμεναι εἰς κρίσιν. — Zu beachten ist noch S. 272, 10 λαληθέντα für λαλούμενα, und nach σφραγίζεσθαι die Hinzufügung von καὶ πληροῦσθαι καὶ ἄλλως δὲ: ferner 274, 3 f. δεσμῶν τῆς ἀμαρτίας, wärend AJS nur τοῦ θανάτου δεσμῶν bieten, 274, 7 πάλαι τὰ für τὰ πάλαι, 276, 1 ἐγγεγραμμένον für γεγραμμένον, Z. 5 die Auslassung von οῦτε ὑποκάτω τῆς γῆς, 278, 13 εἶη für ἐπὶ u. Anderes.

Mit voller Bestimmtheit tritt auch die Gemeinsamkeit Einer Vorlage bei A und S zu Tage. Da fast der ganze D.C. in diesen beiden Handschriften sich findet, ist hier auf eine annähernde Vollständigkeit der Aufzälung der in Betracht kommenden Stellen zu verzichten. Besonders charakteristisch ist der IV, 23, 3 zugleich in A und S hinter ὑπατεύοντος Ῥούφου καὶ Ῥουβελλίωνος sich findende Zusatz καὶ Γαΐου Καίσαρος τὸ τέταρτον (καὶ) Γαΐου Κεστίου Σατορνίνου. Ueber die Unechtheit dieses Zusatzes kann ein Zweifel nicht bestehen: er widerspricht ja nicht nur aller sonstigen Tradition der abendländischen Kirche über das Todesjar Christi (vgl. Ideler, Handbuch d. Chronologie II S. 415), sondern auch der unmittelbar vorhergehenden Angabe. Von weniger strikt beweisenden Auslassungen, Umstellungen und Aenderungen sehe ich ab (S. 200, 8. 204, 9. 224, 15. 228, 16. 230, 3. 236, 13. 240, 2. 252, 17. 256, 7. 262, 15. 272, 4. 296, 10. 306, 14. 318, 3. 16. 320, 17). Aber S. 224, 18 f. lesen AS είρημένων und αίωνίου für προστεταγμένων und έπουρανίου, 232, 14 μικρός für wol richtig εὐτελής, lassen dort μόνον, Z. 16 πάντας άμαρτολούς καί und Z. 20 έφθασεν γὰρ ἐπ' αὐτὸν ἡ συντέλεια weg. Ebenso fehlt gleich darauf S. 234, 6 αὐτοῦ προλέγουτος, ὡς ὅτε ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου, Ζ. 17 λοιπον, Ζ. 22 και ταζε έαυτων πλάναις και τοζε έαυτων ένυπνίοις καλ μυθολογίαις καλ λόγοις γραφθέσι und S. 236, 4 f. προσέχουτες δράμασι ματαίοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων . . καὶ κυριακή πολλάκις. S. 240, 1 lesen sie πόθεν δὲ für είπε μοι εί, 288, 1 τὸ καθόλου für την καθ' όλου ένανθρώπησιν. S. 286,8 fehlt der sicher echte Satz άλλα το μέλλον της οίκονομίας δια της χειρός σημαίνων in A wie S, ebenso S. 292, 14 hinter ἀνωτέρω διηγησάμεθα die Worte ήνίκα περί των τεσσάρων θηρίων τον λόγον έποιούμεθα, 318,8 έκ των ήδη μερικώς γινομένων, 328, 2—5 ist eine gemeinsame Lücke; im Schlußcapitel 60 häufen sich die A und S gemeinsamen Auslassungen S. 338, 10. 12. 13. 14. 18. 19. 340, 3.

Nicht gleich einfach ist die Frage nach dem Verhältnis von C zu A zu beantworten. Es kommen auch gemeinsame Auslassungen in B und C vor. So z. B. fehlt das ursprüngliche αὐτή S. 216, 16 und das von AS bezeugte τῶν ἀγγέλων S. 262, 12, aber an beiden Stellen erklärt sich ein Ausfallen der betreffenden Worte leicht. Aber auch das schon häufigere Zusammentreffen von CS ist nicht von Belang. Die bei beiden fehlenden Worte αὐτῆς S. 72, 4, αὐτοὶ 102, 17, αὐτοῦ 196, 5, τότε 196, 14, δὲ 208, 19 und auch τους άδίκους 222, 10 konnten leicht beim Excerpt und bei der Uebersetzung in Wegfall kommen. Wenn dagegen in A und C S. 88, 1 die im Zusammenhang ganz unentbehrlichen Worte von S "Soviel das Wort der Jünglinge siegte, so viel erzürnte sich der König und befahl den Ofen" zu vermissen sind (die Schlußworte des Satzes έκκαῦσαι έπταπλασίως haben AC), wenn S. 184, 15 statt διαφθείροντα (so mit Recht BS) AC διαφέροντα bieten, und wenn S. 278, 15 für έν παντί τόπω (S übersetzt, wie wenn πασιν τόποις in seiner Vorlage gestanden hätte) AC έν παντί τῷ χύσμφ, — so kann kaum bezweifelt werden, daß AC gegenüber S auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen sind. Auf die Weglassung von βίβλφ (in ἐν τῆ πρώτη βίβλφ τῶν Μαχκαβαϊκῶν) S. 194, 1, von τὰ ὑποκάτω τῆς γῆς S. 214, 1 und von δεύτερος S. 214, 3, von αὐτοῦ S. 324, 6 und die Ersetzung von παραγενομένου S. 326, 2 durch παραγινομένου mag man, weil auch sonst erklärlich, nur geringes Gewicht legen.

Daß die mit C bezeichnete Catene in den Handschriften OV'V'P'P'L nur ihre Repräsentanten hat, bedarf keines einge-Fast stets stimmt Anfang und Schluß des henderen Beweises. Excerptes überein (nur P2 gibt öfters nicht das ganze), und die Abweichungen von dem durch ABS gesicherten Text sind gemeinsame. Es genügt hierfür auf die charakteristischen Differenzen in Buch IV, 7 S. 200, 13 ff. zu verweisen: gegenüber του μέν χουσον είναι την των Βαβυλωνίων βασιλείαν, ήτις ην ή λέαινα lesen  $O(V^1V^2P^1)$  hy  $\delta$  prophing by th  $\delta$  date leaven nake. Otives eldle βαβυλώνιοι, gegenüber του δε άργυρου την των Περσών ήτις ήν ή άρχος hat C δ προφήτης έν τη δράσει αὐτοῦ άρχτον (δρά  $+P^i$ ): οΐτινες (ήτις P1) είσι πέρσαι και μήδοι und so fort. Unter den C vertretenden Handschriften sind O und P<sup>2</sup> wie die ältesten, so die besten (s. o. S. 23 f.). Dagegen gehören V<sup>1</sup> V<sup>2</sup> P<sup>1</sup> eng zusammen. V¹ und P¹ sind auch durch das stets fast gleiche Lemma verbunden: das einfache laπολύτου, während V<sup>2</sup> laπόλυτος μάρτυς (V<sup>2</sup> verbindet nicht selten auch ohne Lemma) und Ο *lππολύτου* έπισκόπου φώμης (auch άγιωτάτου ίππολ. u. s. w.) zu haben pflegen, dagegen P<sup>2</sup> ein Lemma meist vermissen läßt. Aber auch im Text ist des V<sup>1</sup> und P<sup>1</sup> Eigentümlichen genug: S. 2 zu Z. 10 < V<sup>1</sup>P<sup>1</sup> xal; S. 6, 10 lesen suvetzen  $V^{1}P^{1}$  (suvelzento 0); S. 17, 1 of algμάλωτοι für αίχμάλωτοι; S. 19,1 και τη für τη; 20,9 βασιλείαν für αίγμαλωσίαν; 22, 3 γεγενημένοι für γενόμενοι; 31, 23 < μέν, dagegen 31, 24 + ὑμέτερος; 44, 20 μιμησώμεθα (Ο μιμησόμεθα), S. 48, 11 ύπὸ τοῦ θεοῦ für ὑπὸ θεοῦ; 50, 17 ἄρχοντες δὲ für ἄρroves; 52, 19 voetv erst am Schluß des Satzes; 54, 14 év + vor ίδίοις παιροίς; 60, 17 σπείσαι für σπένδεσθαι; 62, 12 < χώρας vor Bαβυλώνος u. s. w. — V<sup>2</sup> teilt im Ganzen die Lesarten von V<sup>1</sup> und P1, aber weicht doch nicht selten ab: Z. B. S. 46, 17 < 700. Z. 18 xal; S. 48, 11 liest V<sup>2</sup> exleyópevog statt éxleyelg wie C, δ προφήτης für προφ., 60, 17 αὐτὸν für αὐτῷ, S. 72, 8 ὡς θεὸν τῶν πάντων für ώς θεός ύπο πάντων, Z. 15 mit O αὐτον τον βασιλέα st. mit V<sup>1</sup>P<sup>1</sup> αὐτῶν τὸν βασιλέα u. s. w. Dennoch würden diese Differenzen nicht hindern, V<sup>2</sup> geradezu für eine Abschrift von V<sup>1</sup> zu halten, wenn nicht schon das warscheinliche Alter der Handschrift dem widerstritte, zumal da V' eine recht mechanische Abschrift zu sein scheint (vgl. IV, 30, 2 S. 262, 19), wärend doch das Auseinandergehen im Lemma ein selbständiges Verfaren des Schreibers gegenüber seiner Vorlage voraussetzt. Daher habe ich auch die Lesarten von V<sup>2</sup> in meinem Apparat angemerkt, obwol diese Handschrift für die Herstellung des Textes nichts austrägt.

Wirkliche Schwierigkeit bereitet nur das Verhältnis von J zu den Handschriften ABS. Wie J keine Handschrift des Danielcommentars ist (s.o.), sondern Abschnitte von De antichristo mit Teilen des D. C.'s vereinigt, so bietet es auch nicht von Buch IV, 23 S. 240, 15 an, wo es einsetzt, in ununterbrochener Folge den ganzen weiteren Commentar. Wie J hier und da zur Verdeutlichung einige Worte einfügt (gleich S. 240, 16 τὰ τῶν χρόνων είπείν und Z. 17 τῷ ἀνθρώπω, S. 244, 4 αὐτοῦ, 270, 1 τοῦτο δῆλοι, 274, 17 καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς φησί, 282, 14 [mit C] τοῦτο, 284, 1 αὐτοῦ), 330, 18 οὖν, 332, 10 έν τῷ συντελεσθηναι διασχορπισμόν, so macht J recht häufig sich mannigfacher Auslassungen schuldig. Kürzere Auslassungen liegen vor (ob J und S S. 244, 2 ών ήρξατο ποιείν mit Unrecht weglassen, ist nicht sicher zu constatieren) S. 246, 1 (mit S) και τὸ ΰψος αὐτῆς πήχεως και ημισυ, 248,3 δετ, Ζ. 7 περί ού ξμπροσθεν λόγον εποιησάμεθα, 252, 13 f. τον τράγον, 254, 5 τοῦτ' έστιν Σελεύχω, Δημητρίω, Πτολεμαίω και Φιλίππω, 264, 4 του, 264, 5 καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον (auch AS haben an dieser Stelle Kürzungen), Z. 12 yào, Z. 13 έτων, 270, 11 έαυτον είναι τον πεχρισμένον ύπο του πατρός και είς τον κόσμον απεσταλμένον, 272,6 καλ έξομολογείσθαι αὐτῷ, Z. 11 f. τὰ έσφραγμένα καλ γνωσθήναι μή δυνάμενα εὐκόλως ἐπιγνωσθη, καλ, 274, 14 πάντα, 276 mehrfach, 278, 10 αὐτῆς, 280, 6 ὁ μακ. Δαν., 8 πάλιν αὐτὸς, Ζ. 14 ἡμερῶν, Ζ. 15 είκοστη καλ, 282, 3 καλ είδον, 7 είς, Z. 8 δ Χριστός, Z. 10 είς ένδειξιν, Ζ. 17 γάρ, Ζ. 18 αὐτοῦ und ώς, 284,4 ὁ λόγος, Ζ. 8 τοίς δὲ δικαίοις καὶ είς αὐτὸν ἠλπικόσιν τὴν αἰώνιον ἀθανασίαν παρασχῆ, Z. 12 λέγει, Z. 15 Χοιστοῦ, S. 290, 4 μετ' έμοῦ, Z. 12 έν τῆ όδφ, 292, 7 ετι, Z. 14 οὖν, Z. 16 ταῦτα, Z. 20 (mit A) εἶτα Ξέρξης, 294, 4 υίος Φιλίππου γεγονώς, καί, Ζ. 9 έτερος δυνατός, Ζ. 12 καί τριαχοστώ, Ζ. 15 τεσσαρακοστώ, Ζ. 16 τούς όντας έν οίκω (dafür οίκου), Z. 17 τούτων οΰτως γενομένων (dafür καί), 296, 2 καί νόμοις, 300, 11 αὐτοὺς, 308,1 μιᾳ, Ζ. 16 ιδίαν, Ζ. 18 οὐδὲ αὐτῷ μένει, 310,6 καὶ ούτος, Ζ. 9 ίδίοις, 314,1 τον έστραμμένον, Ζ. 15 διά του προφήτου, 316, 3 πάντα, 324, 5 οι υίοι τοῦ Λώτ, 330, 3 και είδον, Ζ. 4 ετεροι. Umfangreichere Weglassungen finden sich S. 248, 9-13, 248, 19 -252, 6 (Dan. 8, 1-14), 254, 14 ff. 256, 9-258, 16 (der Text von Dan. 8, 15-27), 260, 7-262, 15 (Text von Dan. 9, 2-7, 10, 20-23, teils direkt, teils umschreibend) 262, 16—19 (umschriebener Text), 268, 12-14 (Eph. 2, 14. 15: καὶ έξης J) und Z. 15 f. (Col. 2, 14). Von der großen Auslassung 284, 17-290, 1 (Erklärung von Dan. 10,7-19) an wird in J der Text nur noch lückenhaft geboten; es fehlen 292, 4-7, 296, 2-298, 8 (Bericht aus 1 Makk. 2) 298, 11 -13.15. 298, 18-300, 9. 302, 16-306, 6 (Vorgänge aus 1 Makk. 3 -7) 308, 2-4.7-9. 14 f. 308, 18-310, 3. 310, 13-19, 312, 5-18. 314, 5—12. 316, 5—322, 15. 322, 19—324, 1. 324, 12 f. (mit A, wol wegen des Homoioteleuton). 326, 5-9. 326, 12-330, 2. 332, 17 bis zum Schluß.

Daß J nicht zur Gruppe BP gehört, wird durch die J mit AS gemeinsame Fassung von IV, 32,7 S. 272, 3 ff. und 33,4 S. 274, 3 f. (s. o. S. 37 f.) deutlich. Noch bestimmter durch das Zusammentreffen mit A in IV, 45, 1.2 S. 300, 13.17, wo A und J gegenüber dem besseren Text von B die gleichen Abweichungen aufweisen. Dan. 11 erklärt dort Hippolyt aus dem Bericht des Makkabäerbuches. Er hat Dan. 11, 3.7 und 34 durch die Erhebung des Mattathias zu belegen gesucht (Cap. 42—44), zu der Deutung von Dan. 11, 6 geht er Cap. 45 über. Da ist λέγει πάλιν, wie B liest, aber nicht λέγει δὲ οῦτως, wie AJ bieten, oder λέγει γὰο οῦτως, wie S voraussetzt, das Richtige. Ebenso hat B das Richtige— so urteilte Herr College von Wilamowitz, dessen auf mein Anfragen mir erteilter Auskunft ich mich nur anschließen kann—,

wenn diese Handschrift gleich darauf 45,2 im Anschluß an das Citat (in 45, 1) von Dan. II, 6 liest: nal γεγένηται nal τοῦτο. Πτολεμαίς γάο τις βασιλεύουσα Αίγύπτου έκπορεύεται κτλ. AJS dagegen haben: γεγένηται γάο τις Πτολεμαίς αὐτή (in J vor Πτολ., S liest γυνή) βασιλεύουσα Αἰγύπτου. τότε δή ἐκποφεύεται κτλ. — Scheint hierdurch ein engeres Verhältnis von A zu J als zu B angezeigt, so spricht nicht minder dafür die A und J gemeinsame Auslassung IV, 55, 1, wo nach ήμέρας χιλίας διακοσίας ένενήκοντα die Worte fehlen: (ώς) και Δανιήλ λέγει και δώσουσιν βδέλυγμα έρημώσεως ήμέραι γίλιαι διακόσιαι ένενήκοντα. Aber niemand wird verkennen, wie leicht an der letzteren Stelle durch das Homoioteleuten selbständig in A und J jene Auslassung eintreten konnte. Schwerer wiegt jenes Zusammentreffen von AJS IV, 45, 1.2. Doch auch hier dürfte keine Nötigung zur Annahme eines AJS gegenüber B gemeinsamen Archetypus vorliegen. Einer solchen aber stellt sich sehr entschieden die im Gegensatz zu J den Handschriften ABPS gemeinsame Gestalt von IV, 23, 3 gegenüber. Im Unterschied von der genauen Datierung der Geburt Christi auf die Octave vor den Kalenden des Januar in den letztgenannten Handschriften (vgl. diese "Nachrichten" 1895 S. 517 ff.) hat J nur ή γὰο πρώτη παρουσία του πυρίου ήμων ή ένσαρπος έν Βηθλεέμ έπι Αύγούστου γεγένηται πεντακισχιλιοστῷ καὶ πεντακοσιοστῷ ἔτει. Daß es sich hier aber nicht um eine Auslassung änlich den sonstigen in J handeln kann, ist nicht nur dadurch ausgeschlossen, daß solche Auslassungen in J (abgesehen von längeren Schriftstellen) nur gegen Ende des Buches eintreten, sondern auch durch die völlig gleiche Gestalt der Stelle bei Georg dem Bischof der Araber, welcher nicht aus einer mit J gleichlautenden Vorlage, sondern nur unmittelbar oder mittelbar aus einer die einzelnen Bücher des D. C.'s deutlich erkennen lassenden geflossen sein kann (s. o. S. 29). Daher dürften A und B gegenüber J zusammengehören, obwol eine gewisse Unsicherheit hier zurückbleibt, da IV, 23,3 in einem Archetypus von J und Georg tendenziös gekürzt sein könnte. Stemma wäre demnach Folgendes:

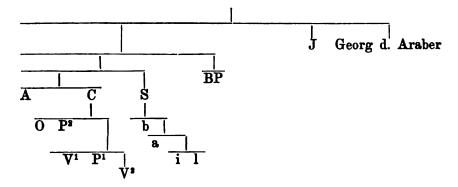

# Der Ursprung des Buddhismus aus dem Sänkhya-Yoga.

Von

### Hermann Jacobi.

(Vorgelegt von F. Kielhorn in der Sitzung vom 14. December 1895.)

Die früheren Erklärer des Buddhismus führten dessen philosophische Grundlage gewöhnlich auf den Sankhya zurück. Ihr Urteil war auf Aehnlichkeit mehr im Allgemeinen als in festen greifbaren Punkten gegründet; daher erhob Prof. M. Müller scharfen Einspruch: , we have looked in vain for any definite similarities between the system of Kapila, as known to us in the Sankhyasūtras, and the Abhidharma or metaphysics of the Buddhists". Prof. Oldenberg stimmte ihm in der ersten Auflage seines Buddha unbedingt bei, während er in der zweiten Anklänge der Sankhvalehren an die buddhistische Doktrin gelten läßt. Aehnlich Herr A. Barth (Religions of India 2 p. 116); derselbe glaubt, daß beide Systeme neben einander aufgewachsen seien und sich gegenseitig beeinflußt hätten. Neuerdings hat nun Prof. Garbe, der gründlichste Kenner des Sankhya, die ursprüngliche Ansicht wieder aufgenommen und den Ursprung der buddhistischen Philosophie aus dem Sankhya behauptet. Seine Gründe hat er in der Vorrede zu seiner Uebersetzung der Sänkhya-tattva-kaumudi niedergelegt (Abhandlungen der k. bayer. Ak. d. Wiss. I. Cl. XIX. Bd. III. Abth. p. 522 ff.) Es sind folgende acht Punkte: 1) die beiden Systemen gemeinsame Neigung für pedantische Zählung der von ihnen aufgestellten Begriffe. Gegen die Beweisfähigkeit dieses Argumentes habe ich bei Gelegenheit einer Besprechung von Garbe's Sāmkhya-Philosophie in den Gött. gel. Anzeigen 1895 p. 209 geltend gemacht, daß diese Neigung allgemein indisch und in der Natur des wissenschaftlichen Erkennens auf der ersten Stufe seiner Entwicklung begründet ist. 2) die Vorstellung, daß dies Leben ein Leben der Schmerzen sei. Aber auch diese Vorstellung scheint

allgemein indisch zu sein. Der Begriff von nirveda, nirvinna etc. ist zu eng mit dem weltflüchtigen Asketentum verwachsen, als daß wir seinen Ursprung in einer bestimmten Philosophie suchen dürften. 3) Buddha's Verurteilung des Opferwesens und die Herabsetzung der Opfer im Sankhya auf das Niveau der alltäglichen Mittel zur Bekämpfung des Leides, weil sie mit dem Töten von Tieren verbunden wären. Aber auch die übrigen Philosophien lassen die Opfer nicht als Mittel zur Erlangung des ewigen Heiles zu. Wenn nun als einer der Gründe, weshalb das Opfer ebenso wie andere Mittel unzulänglich sei, von Commentatoren hervorgehoben wird, daß das Opfer von Tieren zwar hauptsächlich Verdienst herbeiführe, diesem aber wegen der Tötung des Tieres, dem Zerstören von Samenkörnern etc. eine geringe Beimischung von Sünde beiwohne, so ist daraus noch keine Abneigung des Sänkhya gegen das Opfer überhaupt und aus dieser die Verurteilung desselben wie bei den Buddhisten herzuleiten. Man beachte daß für alle Asketen, brahmanische, buddhistische und Jaina, das Nichttöten lebender Wesen als höchstes Gesetz galt (cf. Sacred Books of the East vol XXII Introd. p. XXII ff.). — 4) die Verwerfung der Askese bei den Buddhisten und das sthirasukham asanam "unbeweglich aber bequem soll die Sitzart (des Meditirenden) sein" im Yoga und Sānkhya. Beides hat aber nichts mit einander zu thun. Denn das asanam, die Sitzart, ist keine Askese, sondern ein Mittel zur Meditation. Die Askese tapas selbst wird im Yoga ausdrücklich empfohlen als erster des kriyāyoga (Yogasūtra II 1) und die Sānkhya-Philosophie verurteilt tapas nirgends. 5) Die Ansicht, daß Alles in stetem Werden und Vergehen begriffen sei; es stimmt also der Grundsatz von dem parināminityatvam aller Produkte der Prakṛti mit der Vergänglichkeit aller dharma's bei den Buddhisten überein. Dies ist ein durchaus richtiger Gesichtspunkt, der wohl beachtet zu werden verdient. 6) Der geringe Unterschied, der zwischen dem höchsten Ziele menschlichen Strebens in der Sänkhya Philosophie und dem Nirvana des Buddhismus besteht. Aber größer ist der Unterschied zwischen dem Nirvāna und dem ewigen Heile, mukti apavarga nihśreyasa kaivalya etc. aller anderen Systeme auch nicht. 7) Die Bezeichnung der verschiedenen Stufen der Befriedigung (tueti) als pāra, supāra, pārapāra, und der 3 ersten Vollkommenheiten (siddhi's): tāra, sutāra, tāratāra gehe auf das Bild zurück, welches dem Buddhismus so geläufig ist: das von der Ueberfahrt aus dem Ocean des Weltdaseins in den Hafen der Erlösung. Aber auch dieses Bild ist ein ganz allgemein indisches und beweist daher

ebensowenig wie andere dergl. Uebereinstimmungen etwas für die Herkunft der buddhistischen Philosophie aus dem Sankhya. Zu diesen Gründen tritt noch ein weiterer, den Prof. Garbe in seiner Sāmkhya Philosophie p. 195 f. dargelegt hat: 8) die Uebereinstimmung der vierfachen heiligen Wahrheit (vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufhebung des Leidens, von dem Wege zur Aufhebung des Leidens), des ariyasaccam des Buddha, mit der Vierteilung des Lehrstoffes im Yoga (der Samsāra, die Ursache des Samsāra, die Befreiung und die Mittel zur Befreiung). Etwas abgeschwächt wird das Gewicht dieser Uebereinstimmung durch die Bemerkung Vyäsa's, daß diese Vierteilung analog derjenigen der Medicin sei, aus der sie also entlehnt sein könnte, wie Prof. Kern annimmt (Buddhismus I p. 469).

Wenn auch die von Prof. Garbe angeführten Gründe nicht genügen, seine These zu beweisen, so machen sie dieselbe doch wahrscheinlich. Zu derselben Ueberzeugung wie er war ich schon lange gelangt. Ich will im Folgenden versuchen das Problem, wie ich es erfasse, zusammenhängend zu behandeln und zu seiner Lösung, wie ich hoffe, zu führen.

Prof. Kern hat in seinem "Buddhismus" mehrfach, besonders aber in dem Kapitel "Meditation und ihre Hülfsmittel" p. 470 ff. darauf hingewiesen, daß der Buddhismus viele Begriffe dem Yoga entlehnt hat. Die Ueberlieferung über Buddha's Leben zeigt uns den wahrscheinlichen Weg, auf dem dieser zur Annahme von solchen yoga-technischen Begriffen gelangt ist. Denn Buddha soll, nachdem er das Haus verlassen hatte, bei Alara (Arāda) Kālāma und Udraka (Rudraka) Rāmaputra in die Lehre Beide Lehrer waren Anhänger des Yoga. gegangen sein. erstere hatte es bis zu einer Stufe der Versenkung gebracht, die ākiñcaññāyatana, sanskrit: ākiñcanyāyatana genannt wird, und der zweite zu der Stufe nevasannanasannayatana, sanskrit: naivasamjñānāsamjñāyatana 1). Diese Ausdrücke gehören der buddhistischen Terminologie an, und zwar bezeichnen sie die zwei höchsten der āruppakammaṭṭhāna?). Daß wir es trotz dieser specifisch buddhistischen Ausdrücke mit echtem Yoga zu thun haben, beweisen die

Siehe die zuerst von Prof. Oldenberg aus dem Ariyapariyosana Sutta mitgeteilte Stelle (der Buddha p. 427) und Lalita Vistara 295 f. und S06 ff.

<sup>2)</sup> Siehe Childers Pali Dictionary p. 180 und Sallekha Sutta des Majjhima Nikaya (Pali Text Soc. Ausgabe p. 41 f.). Die beiden Stufen entsprechen etwa dem sēnanda- und sāsmita-samādhi des Yoga Sūtra I 17., die auch die der videha und prakytilaya genannt werden ib. 19. Allerdings stimmen die Erklärungen von Bhoja Rāja und Vācaspatimiéra nicht überein.

Worte des Ariya Pariyosāna Sutta: na kho Ālārass' eva Kālāmassa atthi saddhā, mahyam p'atthi saddhā. na kho Ālārass' eva Kālāmassa atthi viriyam . . . sati . . . samādhi . . . paññā mahyam p'atthi; ähnlich lautet die Stelle im Lalita Vistara p. 295 und 3071). śraddhā, vīryam, smṛti, samādhi und prajñā sind aber nach Yogasūtra I 20 die 5 upāya's des yoga's derjenigen, welchen er nicht ange-Wenn wir nun dem Buddhacarita des Aśvaghosa XII Glauben schenken wollen, so war Arāda Kālāma ein Anhänger der Lehren Kapila's, Janaka's, Parāśara's und Jaigīşavya's; diese Lehren stimmen in allen Hauptpunkten mit dem uns bekannten Sānkhya und Yoga überein, nur daß, wie schon Prof. Windisch ?) hervorgehoben hat, die drei guna's nicht in den Vordergrund treten. Aehnlichen Abweichungen, wenn auch nicht denselben, begegnen wir auch bei populären Darstellungen derselben Lehre im Mahābhärata an verschiedenen Stellen. Folglich wäre die erste Philosophie, der Buddha angehangen hätte, die Sankhya Lehre gewesen, und es wäre zu erwarten, daß sie einen starken Einfluß auf seine spätere Entwicklung ausgeübt hätte. Wenn sich aber Aśvaghosa's Darstellung nicht auf eine echte Ueberlieferung stützt, so wird dennoch dieselbe der Wirklichkeit entsprochen haben. Denn die Meditation oder Versenkung war als eine Kunst im Yoga ausgebildet worden; die Kenner des Yoga waren die berufenen Meister und Lehrer in dieser Kunst, die ja auch einfach yoga heißt. Die Praxis des yoga mußte auf Grund einer psychologisch-philosophischen Theorie aufgebaut worden sein. Diese bot die Sankhya Philosophie, die immer mit dem Yoga zusammen vorkommt, weshalb beide auch im M. Bh. als sanatane dve bezeichnet werden 3). Soweit uns der Yoga bekannt ist, ist seine philosophische Grundlage dieselbe wie im Sānkhya. Wenn also Buddha sich im Yoga geübt hat, muß er durch die philosophische Schule des Sankhya hindurch gegangen sein, und wir sind daher wohl berechtigt anzunehmen, daß seine Philosophie sich aus der des Sänkhya heraus entwickelt habe.

Man beachte, daß nach der Tradition Buddha zu seinen ersten Lehrern nicht in Gegensatz getreten ist; denn nach Mahāvagga

<sup>1)</sup> An der ersten Stelle steht chandas für éraddhā, was p. 307 wirklich gebraucht wird. — Dieselben Ausdrücke in derselben Reihenfolge kehren auch sonst im Canon wieder z. B. in der von Prof. Oldenberg aus dem Anguttara Nikāya (Buddha¹ p. 446) angeführten Stelle. Sie bilden die fünf bala's eines Bodhisattva, siehe Hardy, Manual of Buddhism p. 498.

<sup>2)</sup> Liter. Centralbl. 1894 p. 1205.

<sup>8)</sup> Siehe Garbe: Sāmkhya Philosophie p. 4.

I 6 soll er beabsichtigt haben, ihnen zuerst die von ihm gefundene Wahrheit zu offenbaren. Er konnte es aber nicht mehr, weil jene beiden Männer schon gestorben waren. Mag das auch Erfindung sein, so geht doch soviel daraus hervor, daß Buddha oder wenigstens die Gemeinde den beiden Lehrern ein gutes Andenken bewahrte. Buddha soll sich von ihnen getrennt haben, weil die von ihnen erreichte Stufe der Versenkung nach seiner Meinung nicht die absolut höchste sein konnte. Denn beide Meister waren aus ihr zu weltlichem Dasein zurückgekehrt. So versuchte er dann durch eigene Bemühung auf dem gewöhnlichen Wege der Askese zur höchsten Stufe vorzudringen. Aber er gelangte nicht zu der vom Yoga verheißenen inneren Anschauung des ātman. verwarf er die Askese und ließ den atman aus seinen Betrachtungen weg, weil er nicht zu innerer Gewißheit über ihn gelangen Er versuchte ohne ihn auszukommen. Dabei hielt er dennoch an den übrigen psychologisch-philosophischen Grundbegriffen fest, die im Yoga und Sankhya gelten. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.

Die buddhistische Philosophie ist zu einer bei den Südlichen und Nördlichen gleichlautenden Formel condensirt in der 12gliedrigen Kette von Ursachen und Wirkungen, dem paţiccasamuppāda oder den 12 Nidāna's, nämlich: 1) avidyā, 2) samskāra, 3) vijnāna, 4) nāmarūpa, 4) sadāyatana, 6) sparša, 7) vedanā, 8) tṛṣṇā, 9) upādāna, 10) bhava, 11) jāti, 12) jarāmarana. Schon Prof. Weber 1) hat versucht, diese Nidāna's mit den tattva's des Sānkhya zu vereinigen, indem er avidyā mit prakrti, die samskāru's mit buddhi, viitana mit ahamkara etc. etc. identificirte. Doch das ist gewaltsam, weil die von ihm zusammengestellten Begriffe nichts mit einander zu thun haben. Die Uebereinstimmung der Nidana's mit den Grundbegriffen des Sänkhya wird sich uns auf anderem Wege ergeben; dazu müssen wir uns kurz die Grundbegriffe vergegenwärtigen, wie sie uns namentlich im Yoga entgegentreten. der an sich weder belebten, noch intelligenten Prakrti hat sich durch den Einfluß des Puruşa die Denksubstanz buddhi (cetas, citta) entwickelt, die, soweit sie einem bestimmten Purusa eignet, dessen Verstand bildet. Diese ist in steter Bewegung oder fortwährendem Flusse. Ihre Bewegungen oder Fluctuationen (vrtti) werden durch Abspiegelung des purusa in ihnen scheinbar intelligent und werden dann als Gedanken oder Gemütszustände von dem puruşa

<sup>1)</sup> Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete des Buddhismus, Berlin 1858 p. 16 f.

"geschaut". Wenn diese vrtti's nach außen gerichtet sind, bilden sie in der Denksubstanz die Dinge der Außenwelt nach, dadurch entstehen die Vorstellungen und Begriffe. Indem nun auf diese Weise der Puruşa sich für ein denkendes und handelndes Subjekt hält, entwickelt sich aus der buddhi der ahamkāra, das Subjectivirungsorgan, oder kosmisch: die Substanz der Individualität. Aus dieser gehen einerseits die 10 Organe, indriya, und der innere Sinn manas, anderseits die fünf feinen Elemente hervor; aus diesen entstehen die fünf groben Elemente, aus denen die Welt aufgebaut ist. Bei der Entstehung dieser Producte der Prakrti spielen die drei guna's oder Constituenten derselben je nach dem Vorwalten der einen oder anderen eine wichtige Rolle; doch können wir in diesem Zusammenhang davon absehen. Diese im Sankhya consequent entwickelten Begriffe bilden im Yoga die theoretische Grundlage für die Praxis der Meditation oder Versenkung. Die Versenkung oder yoga besteht in der Unterdrückung der Bewegungen, vrtti's, der Denksubstanz '). Dann bildet dieselbe gewissermaßen wie unbewegtes Wasser einen glatten Spiegel, in dem sich der purusa unverzerrt, wie er ist, abspiegelt, während sonst sein Bild verzerrt wird in den Fluktuationen der Denksubstanz, wie das des Mondes auf unruhiger Wasserfläche?). Wenn die Denksubstanz also zur Ruhe gelangt ist und sich nur der purusa abspiegelt, dann wird das Wissen unendlich und die Verbindung von purusa und prakrti löst sich definitiv, es tritt das kaivalyam (oder mukti, nirvrti, nirvāņa) ein. Aber selbst wenn man auf dem Wege dahin ist, wird die Denksubstanz immer wieder in Bewegung gesetzt durch die samskara's oder vasana's, d. h. die latenten Eindrücke, die in ihr von früheren Handlungen; karman, zurückgelassen sind ). So lange die samskāra's nicht vertilgt sind, tritt nicht der für die Erlösung erforderliche Zustand der buddhi definitiv ein, oder mit andern Worten, löst sich nicht die Verbindung zwischen purusa und prakrti. Der Grund dieser Verbindung ist die avidyä, der Irrtum<sup>4</sup>). Schwindet sie, so löst sich die Verbindung definitiv und es tritt das kaivalya ein b). Also: avidyā ist

<sup>1)</sup> yogaś cittaryttinirodhah. Yogasütra I 2.

<sup>2)</sup> ib. I 8, 4 tadā drastuh svarūpe 'vasthānam . vrttisārūpyam itaratra.

<sup>8)</sup> ib. IV 26 tacchidrequ pratyayantarani samskarebhyah.

<sup>4)</sup> ib. II 24 tasya hetur avidyā. Vyāsa erklārt hier avidyā als viparyayajāšnavāsanā d. h. der latente Eindruck (samskāra), den unrichtige Erkenntnis in der buddhi zurückgelassen hat. Sie ist der erste der fünf kleśa: avidyā asmitā rāga dveņa abhiniveśa, ib. II 3; und als solche ist sie die Ursach der übrigen: avidyā kņetram utlareņām.

<sup>5)</sup> ib. II 25 tadabhāvāt saṃyogābhāvo hānam; tad drieķ kaivalyam.

der Grund für das Bestehenbleiben und In-Wirksamkeit-treten der samskāra's. Mit dem Schwinden von avidyā schwinden auch die samskara's. Wie man sieht, hat der Buddhismus dieselben Begriffe als Nidana 1. und 2. ebenfalls an die Spitze der Kette von Ursachen und Wirkungen gestellt, die vom Sein des Leidens zur Erlösung führt. Dies hat bereits Prof. Oldenberg anerkannt. In der zweiten Auflage seines Buddha p. 266 Anm. 1 sagt er: "Sollte sich vielleicht diese authentische Gestalt der Doctrin (nämlich daß die samskāra's als Grund die avidyā haben) oder eine ihr nahe kommende im Sankhyasystem erhalten haben?" Er würde seine Frage mit einem unbedingten Ja beantwortet und auch wohl die weitere Entsprechung des Buddhimus mit dem Sankhya aufgesucht haben, wenn er sich von der irrigen Vorstellung hätte losmachen können, daß die philosophischen Systeme der Brahmanen später als der Buddhismus seien, und daß dieser direkt an den Veda anzuknüpfen sei!

Wir sahen, daß nach dem Yoga die samskāra's die Denksubstanz zur Bewegung anregen; sie sind der Grund für die vytti's der buddhi. Letztere sind nun die Gedanken und entsprechen somit dem 3. Nidāna: vijāāna. Beide Ausdrücke sind synonym; so wird von Vijāānabhikṣu zu Sānkhya Sūtra I 89 vijāāna durch buddhivytti erklärt. Nun beachte man weiter folgendes. Durch die vytti's wird erst die buddhi zur buddhi, weil ihr wie allen Produkten der prakyti als charakteristisches Merkmal das In-steter-Veränderung-Begriffensein, parināminityātvam zukommt. Buddhi ist eine Substanz; aber auch vijāāna wird von den Buddhisten substanziell aufgefaßt. Denn es kommt das Element des Erkennens (vijāānadhātu) als sechstes zu den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind und Luft. Es entspricht also das dritte Nidāna vijāāna seinem Wesen nach der buddhi und steht an derjenigen Stelle, wohin es nach dem Sānkhya-Yoga gehört.

Das vierte Nidāna ist nāmarūpa. Prof. Oldenberg übersetzt es mit "Name und Gestalt" oder "Name und Körperlichkeit". Aus den von ihm gegebenen Erläuterungen geht hervor, daß damit das gemeint ist, was die Individualität ausmacht. Man ersieht das auch noch klarer, wenn man den entsprechenden Ausdruck der Jaina's vergleicht. Derselbe lautet nāmagotra und bezeichnet das Individuum als solches und als zu einer bestimmten Species gehörig. Die Sānkhya Philosophie faßt dies als ahamkāra auf, welchen Ausdruck wir oben mit Substanz der Individualität wiedergegeben haben. Der ahamkāra geht aber aus der buddhi hervor, ebenso geht nāmarūpa aus vijāāna hervor. Somit entspricht nicht nur

das vierte Nidāna dem ahamkāra des Sānkhya, sondern steht auch an derjenigen Stelle der Reihe, welche nach der Entwicklungstheorie des Sānkhya dem ahamkāra zukommt.

Wir können auch aus der Praxis des Yoga das Gegenstück zu der Reihe der Nidana's 1-4 nachweisen. yoga ist, wie oben gesagt, die Unterdrückung der Modificationen der Denksubstanz; man erreicht diesen Zweck durch Meditation oder Versenkung, d. h. yoga. Nun giebt es einen niedern yoga mit Objekt, samprajāāta, und einen höheren ohne Objekt, asamprajāāta. Beim letzteren ist die Denksubstanz regungslos und spiegelt nur den puruşa wieder; dabei bleiben nur die samskāra's bestehen 1), die erst verschwinden, wenn avidyā schwindet. Also das, was den beiden ersten Nidāna's entspricht, fällt in den asumprajnāta yoga. Diesem geht der samprajnāta voraus. Derselbe ist vierfach, je nachdem er durch vitarka, vicāra, ānanda oder asmitā2) charakterisirt wird. beiden ersten, welche sich auf grobe und feine Objekte beziehen, können wir bei Seite lassen. Beim sananda yoga bleibt ahamkara"), während bei dem sāsmi/a yoga die buddhi allein neben dem puruşa besteht. So bewirkt also hier der Yoga der Reihe nach die Auflösung von Ahamkāra, Buddhi als auf die Außenwelt gerichtetes Organ, Samskāra und Avidvā.

Wir kommen zu dem fünften Nidāna: sadāyatana, womit die sechs Organe, nämlich die fünf Sinne und der innere Sinn, manas, mit ihren Objecten, nämlich den fünf Grundeigenschaften der fünf Elemente: Farbe, Geschmack, Geruch, Gefühl und Ton, und die Zustände der Dinge (dharma) gemeint sind. Alles dies geht also aus nāmarūpa hervor. Ganz ähnlich gehen im Sānkhya aus dem ahamkāra die 10 Organe, indriya, mit dem innern Sinn, manas, und die fünf subtilen Elemente, tanmātra's, hervor. Im Sānkhya werden nämlich außer den fünf Sinnesorganen und dem manas, die in der ganzen indischen Philosophie anerkannt sind, 5 Organe der Thätigkeit (karmendriya) angenommen. Die gemeine Ansicht der Inder erkennt diese 5 Organe der Thätigkeit nicht an; es ist also

<sup>1)</sup> Yogasütra I 18. Ich folge der Erklärung Vācaspatimiśra's.

<sup>2)</sup> Beiläufig sei hervorgehoben, dass sich zwischen den verschiedenen Arten des samädhi im Yoga und Buddhismus manche Berührungspunkte finden. So geben auch bei den Buddhisten vitakko und vicāro einen Einteilungsgrund des samādhi ab; siehe Childers, Pali Dictionary p. 423.

<sup>8)</sup> Bhoja gebraucht ahankāra und ānanda als synonym in der Behandlung der obigen Stelle: na ca ahankārāsmitayor abhedah sankanīyah.

<sup>8)</sup> Vācaspatimisra: sā cātmanā grahītrā saha buddhir ekātmikā samvid.

<sup>4)</sup> Ebenso in Arada's Lehre im Buddhacarita XII 19.

nicht auffällig, daß die buddhistische Lehre sie nicht aufgenommen hat. Die tanmatra's entsprechen den "Objekten der Sinnesorgane"; denn die tanmātra's sind ja nur die substanziell gedachten Eigenschaften Farbe etc. Daher ihr Name. Anderseits fehlen die dharma's der Buddhisten an der betreffenden Stelle der Sankhya-Aber sie fehlen nicht der Sankhya und Yoga Evolutionstheorie. Philosophie. dharma ist nämlich ungefähr mit parināma gleich, wie dharmin mit parināmin. Das Ding (parināmin oder dharmin) nimmt nach bestimmter Reihenfolge (krama) verschiedene Zustände dharma's an (parinamati); ein dharma betritt, nachdem er bis dahin auf dem anāgatādhvan verharrt hatte d. h. nur potentialiter dagewesen ist, den astyadhvan d.h. er ist wirklich, um dann den attlädhvan zu betreten, d. h. er ist gewesen 1). Diese Theorie 2 vertritt im Sānkhya-Yoga die Lehre von der Causalität. Man kann also auch sagen, daß mit dharma die Erscheinung der Dinge gemeint sei 3). Diese wird allein wahrgenommen, das Ding selbst ist nur das Substrat, in dem oder durch das die Erscheinungen sind. Die -Buddhisten gebrauchen nun dharma oft scheinbar im Sinne von Ding. Wie Buddha, den übersinnlichen ālman aus seinen Betrachtungen wegließ, so hat er auch das Substrat der Erscheinung, das Ding selbst, nicht ausdrücklich anerkannt. Dem gemeinen Verstande mag diese Lehre unfassbar gewesen sein; einen Ausweg scheint er gesucht zu haben in der späteren buddhistischen Lehre von der nur momentanen Existenz alles Seienden (kşanikatva). Wie dem aber auch sei, den buddhistischen dharma's, Erscheinungen, entspricht ungefähr die Außenwelt, die in den mahäbhūta, groben Elementen, des Sänkhya-Yoga enthalten ist. Die mahābhūta gehen nach dem Sankhya als besondere Schöpfung aus den tanmatra's Dagegen würden sie nach der buddhistischen Lehre mit mit ihnen auf gleicher Linie stehen.

<sup>1)</sup> Siehe Yogasütra III 13. IV 12.

<sup>2)</sup> Sie scheint auf den ersten Blick recht abstrus, ist aber nur die gemeine, in philosophisch sein wollende Worte gefasste Erfahrung, dass ein Ding wird und vergeht. Es ist nur der erste Schritt gemacht, diese Erfahrung zu analysiren. Die genannte Theorie gehört also einer primitiven Stufe des Denkens an. Die Lehre von der Causalität, wie sie im Nyāya-Vaiśeşika auftritt, bedeutet einen ungeheuren Fortschritt des philosophischen Erkennens.

<sup>8)</sup> Die Erscheinung eines Dinges ist Objekt der Thätigkeit des manas, das also die Wahrnehmungen der einzelnen Sinne zu der Gesammtwahrnehmung combinirt. So erklärte Garbe's Pandit manaso vienyah mit yad vastu samkalpaniyam: nidam icchāmīti", vikalpanīyam ca: nidam ittham asti nāsti veti". Siehe sein Aniruddha's Commentary p. 89 note 3.

Die folgenden zwei Nidāna 6, 7, sparša und vedanā, beziehen sich auf den Erkenntnis-Proceß. Die dabei obwaltenden Vorstellungen scheinen gemeinindisch zu sein. Die Organe treten mit den Objekten in Berührung; dadurch entsteht einerseits die Wahrnehmung und anderseits, da bei diesem Akt der innere Sinn, manas, mitwirkt, ein Lust- oder Unlustgefühl vedanā. Aus dieser geht tṛṣṇā "der Wille zum Leben", das 8. Nidāna, hervor. Diesem entspricht im Yoga abhiniveša oder āšis, wofür auch tṛṣṇā gebraucht wird. Aus dem abhiniveša "Lebenslust" wird auf in früheren Existenzen erlebte Freuden und Leiden geschlossen, siehe Yoga Sūtra II 9. Also aus sukhaduḥkha geht abhiniveša hervor, genau wie aus vedanā die tṛṣṇā. Damit ist auch das 8. Nidāna erledigt.

abhinivesa oder āsis, nach IV 10 allein, nach II 12 in Verbindung mit den übrigen kleśa's, ist der Grund für dharmādharmau, Verdienst und Schuld, und diese sind der Grund des weltlichen Daseins, samsāra, vergl. Sānkhya Sūtra III 3 tad-bījāt samsṛtiḥ. Hier steht also zwischen abhinivesa oder trena und samsara oder bhava als Mittelglied dharmādharma; ähnlich werden in der Sānkhyasūtravrtti II 1. als die speciellen Ursachen (causa efficiens) aufgeführt: avidyā, trenā, dharmādharmau. In der Reihe der Nidāna's folgen nun auf einander: 8) trenā, 9) upādāna, 10) bhava; von diesen stimmt trenā mit trenā oder abhiniresa des Sānkhya-Yoga überein, ebenso bhava mit samsāra, mit dem es ja nach gemeinindischem Sprachgebrauch synonym ist. So werden wir darauf geführt, in dem upādāna der Buddhisten etwas dem Begriffe von dharmādharmau analoges zu suchen. Aus den von Prof. Oldenberg in der ersten Auflage seines Buddha p. 434 ff. angeführten Stellen scheint mir hervorzugehen, daß upādāna besteht im Gefallenfinden an etwas, das unwahr, unrein oder nichtig ist, ja selbst an dem, was an sich gut ist 1). Dies ist zwar nicht direkt gleich dharma oder adharma, aber wenigstens die Ursache davon. dharmādharma heißen auch adrsta, das Ungesehene, Unsichtbare; sie sind samskära's. Man sollte nun dem entsprechend bei den Buddhisten karman erwarten, aber derselbe Begriff war schon im 2. Nidāna saņskāra gegeben. So konnte an dieser Stelle, wo es sich um bestimmte samskära's handelt, dieser Ausdruck nicht wieder-Buddha wählte daher die conkrete Ursache derjenigen samskāra's, welche das weltliche Dasein unmittelbar zur Folge

upādāna heisst im Sānkhya eine der vier ādhyātmika tuṣṭi's, die ihrerseits an die 4 upādāna's der Buddhisten kāma, diṭṭhi, sīlavvata, und attavāda erinnera. Vṛtti su III 48.

haben, während diejenigen, welche das Seiende überhaupt vom vijääna an bewirken, im 2. Nidana genannt sind.

Die beiden letzten Nidāna's: jāti, Geburt, und jarāmaraṇa, Alter und Tod, bedürfen keiner Erörterungen. In allen indischen Philosophemen, welche die Wiedergeburt annehmen, ist die Geburt eine Consequenz des Saṃsāra, und die Geburt hat Alter und Tod zur Folge.

Wir haben also gesehen, daß die Causalitätsreihe der Buddhisten sich aus Begriffen zusammensetzt, die denjenigen entsprechen, welche auch im Sānkhya-Yoga gelten und in derselben Reihenfolge als Ursache und Wirkung mit einander verknüpft sind. Natürlich behaupte ich nicht, daß diese Begriffe der beiden verschiedenen Philosophien sich genau deckten, aber sie entsprechen sich gegenseitig, soweit dies bei zwei Systemen möglich ist, von denen das eine ein ewiges Sein sowohl der Seele (ātman) als auch der Natur (prakṛti) anerkennt, das andere aber ein solches Sein leugnet.

Es erhebt sich nun die Frage: welches dieser beiden Systeme ist das ursprüngliche? Darüber kann meines Erachtens kein Zweifel sein. Die Evolutionstheorie des Sankhya ist consequent und verständlich: sie ist ein Versuch primitiver Denker, zwischen dem unveränderlichen Sein, das ja auch die Eleaten forderten, und der Welt der Erscheinungen einen vernunftgemässen Zusam-Das unveränderliche Sein wurde in den menhang herzustellen. purusa oder atman (wir könnten sagen: Seele als Ding an sich) verlegt, während die Welt der Erscheinungen auf die prakrii zurückgeht, deren Wesen ist, sich unablässig zu verändern. Nimmt man aber aus dieser Gedankenreihe den atman heraus, auf den sich das eigentliche Problem stützt, so wird sie unverständlich und das ganze psychologisch-kosmogonische System sinkt zu einer wilden Phantasie herunter. Das beweisen alle Versuche, die buddhistische Causalitätsreihe zu verstehen; sie blieb ein Rätsel, nach wie vor. Auch Prof. Oldenberg muß darauf verzichten, die beiden ersten Nidana's logisch aus dem System heraus zu begründen; er sagt 1): "Man empfängt den Eindruck, daß, wie die Nennung der Avijjā als letzter Wurzel alles Uebels, so auch diejenige der Sankhāras als des nächsten Produktes aus dem Nichtwissen, von den Buddhisten als etwas fertig ausgeprägtes den Vorräthen der ältern Speculation entlehnt ist". Trotz dieser Annahme verhehlt sich Prof. Oldenberg nicht die Widersprüche<sup>2</sup>) in der Cau-

<sup>1)</sup> Buddha 2 265 f.

<sup>2)</sup> ib. p. 256.

salitätsreihe, die auch bei seiner Erklärungsweise zurückbleiben. Nach ihm wird vom 3. Nidana an die Entwicklung beginnend mit dem Moment der Empfängnis geschildert; mit dem 11. Nidana haben wir erst die Geburt, während die vorhergehenden Nidana's sich schon auf das Leben in der Welt beziehen. Solche Widersprüche würde sich auch ein weniger scharfsinniger Kopf, als Buddha war, nicht haben zu schulden kommen lassen, wenn es sich um eine so einfache Sache handelte, die verschiedenen aufeinander folgenden Zustände eines Wesens von der Empfängnis bis zum Tode in ihrer gegenseitigen Verkettung darzustellen. Ich verwerfe diese Erklärung 1) und nehme an, daß Buddha überhaupt die Begriffe, die er in der Causalitätsreihe zusammenfügt, vom Sānkhya-Yoga überkommen hat; wenn er auch mit Rücksicht auf seine Grundansicht diese Begriffe etwas umgemodelt hat, so sind sie darum nicht weniger Entlehnungen. Sollte Buddha, wird man einwenden, nicht gefühlt haben, daß der ursprüngliche Causalnexus zwischen diesen Begriffen in sich zerfallen mußte, sobald man den Grundstein des Gebäudes, den ātman, weg nahm? Ich glaube, hier war eine Täuschung wohl möglich. Denn mit jenen im Sankhya-Yoga ausgeprägten Begriffen erfaßte und gruppirte man Erscheinungen des Geisteslebens, Thatsachen der Erfahrung, welche die Grundlage des psychologischen Wissens jener Zeit ausmachten. Wollte man dieses festhalten, so durfte man jene nicht preisgeben. Jene Begriffe hatten also einen wertvollen Inhalt erhalten, der sie unabhängig von der ursprünglichen Begründungsweise zu machen Sie standen gewissermaßen fest durch ihren Inhalt und mit ihnen war ihre gegenseitige Abhängigkeit gegeben. Uns fällt sofort der Widerspruch auf, weil unser Denken von jenen Begriffen unabhängig ist und ihnen objektiv entgegentritt; das indische Denken übersah zunächst den Widerspruch, weil es mit jenen Begriffen zu operiren gewohnt war und sich ihnen also nicht objektiv gegenüberstellen konnte. Es kommt noch hinzu, daß Buddha wohl nicht das Dasein des alman schlechtweg leugnete, sondern als etwas jenseits der Erkenntnis liegendes aus seinem System fort-Er folgte darin einer für jene Zeit durch das Zeugnis der

<sup>1)</sup> Die von Prof. Oldenberg in Uebersetzung aus dem Mahänidana Sutta angeführte Stelle erläutert nur den Zusammenhang der Nidäna's 3 u. 4 an einem Beispiel, giebt aber nicht die Erklärung für diesen Zusammenhang. — Die Nennung der Geburt im 11. Nidäna geht auf diejenige Geburt, womit das gegenwärtige Leben eines Individuums beginnt. Diese letzte Geburt ist aber die Folge von früheren. Was in diesen vorging, muss in den vorausgehenden Nidäna's zum Ausdruck gekommen sein.

Jaina gut beglaubigten Richtung, nämlich der der Ajñānavādinas oder Agnostiker, siehe Sacred Books of the East, vol. 45, p. XXVIII. Also, die Entwicklung der Nidāna's auf der Grundlage des Buddhismus wäre unbegreiflich; dagegen ist die Entstehung der entsprechenden Begriffe auf dem Boden der Sānkhya Lehre durchaus folgerichtig.

Auch von einem andern Gesichtspunkte aus betrachtet stellt sich die buddhistische Lehre als eine abgeleitete dar. Im Sankhya-Yoga ist wohl die Verkettung der Begriffe, die vom Sein zur Erlösung führen, recht bekannt, aber sie erscheint nur als Endresultat in dem System, das hauptsächlich der Begründung dieser Begriffe gewidmet ist. Man hat sie nicht formelhaft als eine Kette dargestellt. Umgekehrt verhält es sich im Buddhismus: die Kette erscheint als Formel, als Grunddogma, und die Begründung blieb anderweitiger Belehrung überlassen. Reihe der Nidana's so aufgestellt werden konnte, wie es im pațiccasamuppāda geschehen ist, so durfte wohl vorausausgesetzt werden, daß die Bedeutung der einzelnen Glieder im Großen und Ganzen allgemein bekannt und verständlich war. Mit andern Worten, die Lehren des Sankhya-Yoga waren in denjenigen Kreisen bekannt, an die sich Buddha richtete.

Zu diesen inneren Gründen für die Priorität des Sānkhya-Yoga muß aber noch der Nachweis hinzutreten, daß diese Systeme thatsächlich älter als der Buddhismus sind. Es ist schon oben die Erzählung im Buddhacarita erwähnt worden, nach der Buddha's erster Lehrer ein Anhänger des Sānkhya war¹). Aber wenn man derselben keine Beweiskraft beilegen will, so erwäge man, daß die Lehren des Sānkhya-Yoga im Mahābhārata oft erwähnt und diese beiden Systeme als zwei ewige (sanātana) bezeichnet werden. Sie mußten sich sehr lange hohen Ansehens erfreut haben, um diese Bezeichnung zu verdienen und um die philosophische Grundlage zur alten Bhāgavata Religion abgeben zu können, was nach Ausweis der Bhagavadgītā thatsächlich der Fall war. Nun wird man das Mahābhārata nicht später als in das zweite oder dritte Jhd. v. Chr. setzen können²). Daraus folgt, daß die damals schon

<sup>1)</sup> In diesem Zusammenhang hat schon Prof. Windisch im Literarischen Centralblatt 1894 p. 1205 auf die Bedeutung jenes Berichtes hingewiesen.

<sup>2)</sup> Meine Gründe sind in Kürze folgende. Im Mahabbarata, das dem westlichen Indien angehört, gelten die Völker des Punjab als vrätya, als nicht gleichberechtigt mit den reineren Stämmen. Dies gründete sich auf ihre abweichenden Sitten (unter denen auch das Matriarchat erwähnt wird); es wird aber mit keinem

als uralt angesehenen Lehren des Sänkhya-Yoga weit in die vorbuddhistische Zeit zurückgehen müssen. Nach diesen Erwägungen war also das zeitliche Verhältnis zwischen Buddhismus und Sänkhya-Yoga derart, wie es sein muß, wenn unsere Ansicht von der Entstehung der buddhistischen Lehre aus dem Sänkhya-Yoga überhaupt möglich sein soll.

Also die buddhistische Philosophie ist auf dem Sänkhya aufgebaut. War jene Sänkhya-Lehre, die Buddha zu seiner Religion umbildete, durchaus identisch mit derjenigen, welche uns in den Sütras engegentritt, oder war es nicht vielmehr eine Variation des Sänkhya, wie wir solche im Mahäbhärata und in den Puränakennen lernen? Ich glaube, letzteres läßt sich wahrscheinlich machen. Denn bei der Vergleichung der buddhistischen Nidäna's mit den Sänkhya-Begriffen konnten wir die drei guna's ganz beiseite lassen. In der Sprache der Buddhisten hat, soweit ich nach eigener Erinnerung und nach Childers' Pali Dictionary urteilen kann, das Wort guna nur seine gewöhnliche Bedeutung und es findet sich kein Anklang an die technische Bedeutung, die guna im Sänkhya hat, während dies wohl in der Sprache der Jaina's der Fall ist. Danach darf man annehmen, daß der Sänkhya, aus dem Buddha's System hervorging, ohne die Theorie von den drei guna's auszu-

Worte angedeutet, dass sie von Barbaren beherrscht worden seien. Im Gegenteil, ihre Fürstenhäuser sind mit denen des orthodoxen übrigen Indiens verschwägert. So ist ja Pandu's zweite Frau eine Madrī, während ihr Bruder Salya auf Seiten der Kuruinge kämpft. Zur Zeit, in der die Sagen des Mahabharata sich ausbildeten und in epischen Liedern besungen wurden, konnte das Punjab noch nicht unter die Herrschaft der Achämeniden geraten sein. Diese Annahme wäre auch wegen der Stellung der Gändhära in der Sage unmöglich. Ihre Fürsten gelten nicht nur als mächtig und durchaus selbständig, sondern sie sind auch mit dem Kuruingen verschwägert und aufs engste befreundet. Dem Inhalte nach geht das M. Bh. also in die Zeit vor dem 6. Jhd. v. Chr. zurück. Sein Text könnte ja später sein. In ihm erscheinen nun die Saka und Yavana, die meist zusammen genannt werden, nicht als in Indien wohnende, keineswegs als in Gandhara und im Punjab herrschende Völker. Von einem Haß gegen dieselben ist nichts zu verspüren; und doch würde ein Dichter ihn nicht ganz haben unterdrücken können, wenn diese Barbaren in seinem Lande oder im benachbarten sich breit gemacht hätten. Gegen die griechische Herrschaft trifft dies Argument vielleicht weniger zu, weil die Griechen wohl nur in geringer Anzahl gekommen sind; dagegen behält es gegen die Horden der Skythen seine volle Beweiskraft. Mit der Skythen Herrschaft, wahrscheinlich schon vorher gelangte der Buddhismus im westlichen Indien zu großem Ansehen. Auch davon ist im M. Bh. noch nichts zu verspüren. Nach alle dem dürfen wir das M. Bh. nicht zu nahe an den Anfang unserer Zeitrechnung setzen; das 2. oder 3. vorchristliche Jahrhundert dürfte der allerspäteste Termin sein.

kommen suchte. Das Bestehen dieser Abart der Lehre Kapila's wird uns nun beglaubigt durch Aśvagsosa, der, wie wir oben gesehen haben, gerade eine solche Lehre dem Arāda Kālāma, dem ersten Lehrer Buddha's, zuschreibt. Wir haben oben immer die Frage unentschieden gelassen, ob Aśvaghosa's Bericht auf Fiktion oder Tradition beruht; ich glaube wir müssen ihn jetzt als Tradition gelten lassen. Denn wenn wir auf Grund anderer Untersuchungen zu der Ueberzeugung gekommen sind1), daß Buddha von einer Abart des Sänkhya, die von den 3 guna's abstrahirte, ausgehend sein System ausbildete, und wenn dann Asvaghosa uns berichtet, daß Buddha's Lehrer gerade diese Form des Sänkhya vertreten habe, so ist es schwer an Zufall zu glauben. Wir könnten wohl verstehen, daß Asvaghosa aus freier Erfindung dem Lehrer des Buddha irgend eine Philosophie - und warum nicht den Sankhya - zugeschrieben hätte; aber wenn er ihm die Sankhya Philosophie andichtete, warum unterdrückte er dann in der Schilderung derselben die Erwähnung der drei guna's? Denn daß die drei guna's zum System gehörten, ist sicher; die Uebereinstimmung der Sütras 3) mit dem Zeugnis des Mahābhārata und der Purāna läßt darüber keinen Zweifel bestehen. Wir können also die Annahme nicht von der Hand weisen, daß sich eine genauere Ueberlieferung betreffs der Lehre von Buddha's Lehrern erhalten habe, die in Aśvaghosa's Buddhacarita auf uns gekommen ist. Da also das Resultat unserer Untersuchung mit der Ueberlieferung übereinstimmt, so ist der Beweis erbracht, daß die buddhistische Philosophie aus dem Sānkhya-Yoga hervorgegangen ist. Es wäre vielleicht richtiger zu sagen, daß eine Form des Yoga ihr zu Grunde liege. Denn einerseits werden in Aśvaghosa's Bericht von Arāda Kālāma's Lehre die verschiedenen Arten von Versenkung ebenso ausführlich behandelt wie der rein theoretische Teil der Lehre, anderseits spielen gerade die Arten der Versenkung im Buddhismus eine große Rolle, wie ja die letzte Stufe des heiligen achtteiligen Weges, des ariyo atthangiko maggo ) eben Versenkung, samā-

<sup>1)</sup> Ich darf wohl erklären, daß als ich meine Untersuchungen über den Zusammenhang des Buddhismus mit dem Sänkhya aufnahm, ich noch nicht das Schlußresultat voraussah, das uns jetzt beschäftigt, und daß ich selbst nicht wenig überrascht war, als sich in so unerwarteter Weise die letzte Lücke der Beweisführung schloß.

<sup>2)</sup> Die Erklärer des Yoga gehen von der Guna-Theorie aus, wie sie im Sänkhya gilt; aber auch in den Sütra wird darauf Bezug genommen. Das Wort gwe im technischen Sinne findet sich Yogasütra II 15. IV 18. 82. 84. sattva II 41. III 34. 48. 54. rajas und tamas werden nicht ausdrücklich erwähnt.

<sup>8)</sup> Sollte vielleicht dieser selbst dem asfänga yoga nachgebildet sein? Aller-

samadhi, ist. Auch kann man dafür anführen, daß eine Anzahl von technischen Begriffen des Yoga in der buddhistischen Lehre wiederkehren, wovon ich einiges im Vorübergehen oben bemerkt habe, anderes von Prof. Kern hervorgehoben worden ist. Besonders wichtig scheint mir aber noch folgendes. Yoga ist die Aufhebung (nirodha) der Funktionen der Denksubstanz (cittavrtti) Dadurch wird das kaivalya, die Loslösung des purusa von der Welt des veränderlichen Seins erreicht. Auch im Buddhismus bewirkt die Aufhebung (nirodha) des Leidens das Nirvāna. Nirodha ist also in gleichem Masse ein Grundbegriff des Buddhismus wie des Yoga. So lautet die stets wiederkehrende Formel: yam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammam. Dieser Satz lehrt mehr als dass Alles, was entsteht, auch vergeht; das wusste Jeder, ohne Buddha's Predigt zu hören; der Satz lehrt vielmehr, daß Alles was in's Dasein treten kann, auch daran verhindert werden kann, in's Dasein zu treten. Wer das begriff, dem gieng das dhammacakkhum auf, der war reif die Lehre Buddha's anzunehmen. Dasselbe liegt in dem mantra der Buddhisten, jener alten Āryāstrophe: ye dhamma hetupabhavā tesam hetum tathāgato āha | tesam ca yo nirodho evamvādī mahāsamano || "Welche Erscheinungen aus einer Ursache hervorgehen, deren Ursache hat der Tathägata erklärt, und ebenso dieser (Erscheinungen) Aufhebung; das ist die Lehre des grossen Sramana". Also überall die engsten Beziehungen zum Yoga. Da aber im Einzelnen schwer zu scheiden ist, was man dem Sankhya und was dem Yoga zuschreiben soll, so wird es den bekannten Thatsachen entsprechen, wenn wir Sankhya-Yoga als die philosophische Grundlage des Buddhismus bezeichnen.

dings stimmt nur das letzte Glied samādhi in beiden Oktaden überein; andere yogāngas finden dagegen wie Kern l. c. p. 501 bemerkt hat, in den buddhistischen karmasthāna's ihre Entsprechung.

Bonn, 11. December 1895.

## Die Sonnen- und Mondfinsternisse in den Daten Indischer Inschriften.

Von

### F. Kielhorn.

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1896.

Nach den Angaben der modernen indischen Textbücher dauert bei Sonnen- und Mondfinsternissen der punya-kāla, d. h. die für Schenkungen und andre fromme Handlungen passende Zeit, nur so lange wie die Finsterniß sichtbar ist oder doch sichtbar sein würde, wenn Sonne oder Mond nicht von Wolken bedeckt wären. Bei einer in Indien nicht sichtbaren Finsterniß giebt es keinen punya-kāla; gehn Sonne oder Mond verdunkelt auf, so rechnet der puņya-kāla von Aufgang der Sonne oder des Mondes; gehn sie verdunkelt unter, so dauert er nur bis zum Untergange. Wenn diese Lehren immer gegolten haben, so können die in den Daten indischer Inschriften, die von Schenkungen berichten, erwähnten Finsternisse nur solche sein, die in Indien sichtbar waren. Ich bin zu einer sorgfältigeren Erwägung dieser Frage zunächst durch das Datum einer Inschrift des Cola Königs Rajaraja-Kesarivarman 1) veranlaßt worden, bei dem zu entscheiden war zwischen dem 26. September 991, wo eine in Indien sichtbare Mondfinsterniß stattfand, und dem 26. September 1010, wo ebenfalls eine Mondfinsterniß stattfand, die aber in Indien nicht sichtbar war; und ich glaube denen, die sich für indische Epigraphik interessieren, einen Dienst dadurch zu erweisen, daß ich meine aus mehr als 1500 Inschriften zusammengestellten Listen von Finsternissen mit einer kurzen Angabe des wirklichen Thatbestandes hier veröffentliche ). Zu meiner Eintheilung der Finsternisse bemerke ich,



<sup>1)</sup> Vgl. Ep. Ind. IV, 66; das Datum ist das unten unter Mondfinsternissen, No. 9, erwähnte.

<sup>2)</sup> Von den untersuchten Inschriften gebrauchen 496 die Saka Aera (unten

daß die hier als in Indien sichtbar bezeichneten Finsternisse es auch an dem jedesmal genannten Orte waren, wenn nicht das Gegentheil gesagt wird.

Sonnenfinsternisse werden in den mir bekannten Inschriften 62 erwähnt. Bei dreizehn davon (No. 50-62 der Liste) enthalten die betreffenden Inschriften kein oder wenigstens kein berechenbares Datum, oder das Datum ist eins, an dem eine Sonnenfinsterniß nicht stattfinden könnte. Werthlos sind hier auch zehn andre (No. 40-49), weil an den gegebenen berechenbaren Daten Sonnenfinsternisse überhaupt nicht stattfanden. In Betreff dieser zehn Daten mag bemerkt werden, daß wenigstens zwei derselben (No. 40 und 41) gefälschten Inschriften angehören; daß in drei Fällen (No. 42, 43 und 46), wo in dem auf den gegebenen Monat folgenden Monate wirklich eine Finsterniß (in No. 42 und 46, wo der Wochentag gegeben wird, an diesem Wochentage) stattfand, der Schreiber sich vielleicht nur in der Angabe des Monats geirrt haben könnte; und daß von den übrig bleibenden fünf Fällen der gegebene Wochentag des Datums zweimal (in No. 44 und 48) richtig sein würde, zweimal (in No. 45 und 47) dagegen falsch ist.

Es bleiben demnach 39 Fälle, in denen die Rechnung für das überlieferte Datum oder eins seiner möglichen Aequivalente wirklich eine Sonnenfinsterniß ergiebt; und meine Liste zeigt zunächst, daß von diesen 39 Sonnenfinsternissen 32 in Indien sichtbar¹) und 7 nicht sichtbar waren. In der Liste der nicht sichtbaren Finsternisse sind jedoch zwei, No. 36 und 37, ohne Weiteres zu streichen, denn die beiden Inschriften, die sie erwähnen, sind Fälschungen, und überdies stimmt bei einer derselben weder der Wochentag noch das naksatra. Sehr zweifelhaft müssen aber auch No. 38 und 39 erscheinen, weil auch hier die Finsternisse nicht

bezeichnet mit Ś., mit einem Stern hinter der Jahreszahl wo das Jahr ein laufendes ist), 825 die Vikrama Aera (V.), 70 die Gupta-Valabhi Aera, 40 die Cedi Aera, 83 die als Cālukya-Vikrama-varṣa bekannte Aera (Cā-Vi-va.), 16 die Harṣa Aera, 16 die Kollam Aera, 10 die Newār Aera, 9 die Gāṅgeya Aera, und 25 die Aera des Kaliyuga, die Simha Aera, die Saptarṣi Aera, die Lakṣmaṇasena Aera, und die Aeren von Buddha's Nirvāṇa und Vardhamāna's Nirvāṇa. 152 sind in Regierungajahren datiert, 30 in Regierungsjahren und Jupiterjahren, und 24 nur in Jupiterjahren. 259 Inschriften enthalten kein Datum irgendwelcher Art.

<sup>1)</sup> Der Grund weshalb ich die beiden Daten für die [verflossenen] Saka Jahre 716 und 780 (No. 2 und 3) als Daten mit sichtbaren Finsternissen gebe, obwohl in Indien nicht sichtbare Finsternisse an den gegebenen Daten auch in den laufenden Saka Jahren 716 und 780 stattfanden, ist der, daß die mir bekannten correcten Daten, über deren exacte Aequivalente kein Zweifel obwalten kann, bis zum Saka Jahre 948 nur verflossene Jahre citieren.

an den von den Daten der Inschriften gegebenen Wochentagen stattfanden. Aus dem gleichen Grunde werden unter den sichtbaren Finsternissen Bedenken erregen die Finsternisse No. 12, 16, und 18, wenn auch der (scheinbar falsche) Wochentag der beiden letzten vielleicht in dem Gebrauche des Terminus vyalīpāta im Datum seine Erklärung finden könnte.

Das Resultat der Untersuchung ist demnach folgendes: Von 32 in correct datierten Inschriften, deren Aechtheit zu bezweifeln kein Grund vorliegt, erwähnten Sonnenfinsternissen waren 29 in Indien — alle an dem Orte der Inschrift — sichtbar und nur 3 nicht sichtbar. Die frühste sichtbare Sonnenfinsterniß ist die vom 25. Juni 754; von den nicht sichtbaren sind früher die vom 2. August 612 und die vom 17. Februar 668, und die dritte nicht sichtbare Finsterniß, vom 2. Januar 987, ist die frühste in einem ächten Datum der Vikrama Aera erwähnte Sonnenfinsterniß. In weiter zurückliegenden Jahrhunderten gaben also bisweilen auch nicht sichtbare Sonnenfinsternisse Anlaß zu Schenkungen¹); für die spätren Inschriften aber, auf jeden Fall für alle Inschriften nach dem Jahre 1000 n. Chr., gilt die oben

<sup>1)</sup> Manche Schenkung ist gewiß durch eine Sonnen- oder Mondfinsterniß veranlast worden, ohne das dies in der über die Schenkung ausgestellten Urkunde gesagt wird. Eine noch nicht veröffentlichte Kupferplatte des Govindacandra von Kanauj ist datiert V. 1200, Śrāvaņa-sudi 15, Ravau = Sonntag d. 16. Juli 1144, wo eine in Indien sichtbare Mondfinsterniß stattfand, die hier nicht, in einer Kupferplatte des Paramara Laksmīvarman (No. 23 der Mondfinsternisse) aber wohl erwähnt wird. In ähnlicher Weise entspricht das Datum einer Inschrift des W. Calukya Vikramāditya II., S. 656, Māgha-paurnamāsyām (Ind. Ant. VII, 107), dem 18. Januar 785, wo ebenfalls eine in Indien sichtbare Mondfinsternis stattfand. Besonders aber möchte ich hier darauf aufmerksam machen. daß alle bekannt gewordenen Gupta-Valabhī Daten mit Tagen des Neumonds oder Vollmonds, soweit sich dies ohne Angabe der Wochentage behaupten läßt, Tagen entsprechen, an denen Finsternisse stattfanden. Die Pali Kupferplatte des Mahārāja Laksmana von Jayapura (Ep. Ind. II, 364) ist datiert samvatsara-šateetapañcasad-uttare Jyestha-mase paurņamasyam = d. 18. Mai 477, mit einer in Indien sichtbaren Mondfinsterniß; die Ganesgad Kp. des Dhruvasena I. von Valabhi (Ep. Ind. III, 820) sam 207 Vaisākha-ba 15, für den pūrņimānta Vaisākha = d. 28. Marz 526, mit einer in Indien nicht sichtbaren Sonnenfinsternis. Vier Kupferplatten des Dharasena II. von Valabhi (Gupta Inscr. 165, Ind. Ant. VII, 68 und VIII, 801, und Bhavnagar Inscr. 85) sind datiert sam 252 Vaisakha-ba 15, für den pursimanta Vaisakha = d. 10. April 571, ebenfalls mit einer in Indien nicht sichtbaren Sonnenfinsternis. Und die Botad Kp. des Dhruvasena II. von Valabhi (Ind. Ant. VII, 13 und Bhavnagar Inscr. 40) trägt das Datum sam 310 Aévayuja-ba 15, auch hier für den purnimanta Aévina = d. 24. August 629, mit einer in Indien nicht sichtbaren Sonnenfinsternis.

erwähnte Vorschrift der Textbücher, und die Erwähnung einer nicht sichtbaren Sonnenfinsterniß in einer spätren Inschrift dürfte darum wohl geeignet sein, Zweifel an der Aechtheit einer solchen Inschrift zu erwecken.

Die Zahl der in den Inschriften erwähnten Mondfinsternisse ist 65. Fünf davon (No. 61—65) lassen sich nicht berechnen; und in 13 Fällen (No. 48—60) fand an dem überlieferten berechenbaren Datum keine Finsterniß statt. Eins dieser 13 Daten (No. 48) gehört einer sicher gefälschten Inschrift an; was die andren 12 Daten betrifft, so muß es von vorn herein Mißtrauen erwecken, daß in den neun davon, die überhaupt einen Wochentag geben, dies siebenmal Montag (und zweimal Sonntag) ist 1). Auffällig ist auch, daß viermal (in No. 50, 51, 52 und 58) außer der Mondfinsterniß noch eine samkränti in Verbindung mit dem Datum erwähnt wird, nur in einem Falle (in No. 58), wie es scheint, mit einer gewissen Berechtigung.

Es bleiben uns somit 47 Fälle, in denen an dem überlieferten Datum wirklich eine Mondfinsterniß stattfand; und hier ist das sehr einfache Resultat dies, daß in 46 Fällen die Finsterniß eine in Indien sichtbare war, und daß die einzige in Indien nicht sichtbare Finsterniß (No. 47) in einer Inschrift erwähnt wird, die anerkanntermaßen eine Fälschung ist. Dies Resultat wird in keiner Weise durch den Umstand beeinträchtigt, daß die Finsterniß in fünf Fällen (No. 15, 19, 31, 32 und 41) nicht an dem vom Datum gegebenen Wochentage stattfand 2), denn auch so dürfen wir behaupten, daß die in den bisher gefundenen ächten und richtig datierten Inschriften erwähnten Mondfinsternisse alle in Indien - und zwar, meiner Berechnung nach, alle an dem Orte der Inschrift — sichtbar waren. Gestützt auf dieses Resultat habe ich mich bei dem oben erwähnten Datum des Rājarāja-Kesarivarman für den 26. September 991 entschieden, und eine nach der Saka Aera datierte, vor kurzer Zeit gefundene Inschrift desselben Königs hat die Richtigkeit meiner Entscheidung bestätigt.

Zum Vergleich mit der Thatsache, daß mehr als 20 Daten

<sup>1)</sup> Das Eintreten einer Mondfinsterniß an einem Montag heißt cuch mani'Scheiteljuwel', und Schenkungen bei solcher Gelegenheit sichern endloses Verdienst. Dies ist gewiß der Grund, weshalb in den sonst regelmäßigen Daten der
Mondfinsternisse No. 15, 31, 32 und 41 Montag statt des richtigen Wochentags
genannt wird. Aber von 28 ganz correcten Daten mit Mondfinsternissen, die den
Wochentag geben, haben doch nur fünf den Montag.

<sup>2)</sup> Vgl. die vorhergehnde Anmerkung.

in den folgenden Listen Finsternisse erwähnen, die an den gegebenen Daten nicht stattgefunden haben, und daß in andren Fehler namentlich in Betreff des Wochentags nicht selten sind, diene hier noch eine kurze Bemerkung über die inschriftlichen Daten, die eine samkranti, d.h. den Eintritt der Sonne in ein Sternbild des Thierkreises erwähnen. Die mir zu Gebote stehnden Inschriften enthalten 125 solcher Daten, fast genau ebensoviele wie Daten mit Finsternissen. Nicht weniger als 84 davon erwähnen die Uttarāyana - samkrānti (das Winter-solstitium), 12 die Daksināyanasamkrānti (das Sommer-solstitium), nur 16 eine der beiden Vişuvasainkrantis (das Frühlings- oder Herbstäquinoctium), und nur 10 eine der acht andren samkräntis. Von den 125 Daten sind 31 nicht berechenbar, und bei 25 andren fand an dem gegebenen Datum oder in unmittelbarer Nähe desselben keine sankränti statt, auch keine tropische. Aber auch in 23 der übrigen 69 Fälle, in denen die gemeinte samkranti mit Sicherheit bestimmt werden kann, enthält das gegebene Datum, wenigstens wie es uns vorliegt, einen Fehler. Neunmal ist der gegebene Wochentag (mit einer Ausnahme Sonntag 1) oder Montag) falsch, fünfmal die tithi, einmal das nakṣatra, viermal die Monatshälfte, zweimal der Monat\*), und zweimal das Jahr. Uebrigens darf man nicht vergessen, daß wir von manchen der hier benutzten Inschriften noch keine kritischen Ausgaben besitzen 3).

- 1,a. In Indien sichtbare Sonnenfinsternisse.
- 1.—25. Juni 754; totale Finsterniß im Monat Śrāvaņa.—Pattadakal I. des W. Calukya Kīrtivarman II. Satyāśraya; *Ep. Ind.* III, 4.
- 2.—4. Mai 794; Ś. 716, Vaiśākha4). Paithāņ Kp. des Rāstrakūta Govinda III.; Ep. Ind. III, 103 und Ind. Ant. XXIII, 131.
- 3.—27. Juli 808; Ś. 730, Śrāvana b). Rādhanpur Kp. des Rāstrakūta Govinda III.; Ind. Ant. VI, 68 und XXIII, 131.

Auch bei den 25 berechenbaren Daten, an denen in Wirklichkeit keine samkränti stattfand, ist der Wochentag mit einer einzigen Ausnahme immer Sonntag oder Montag.

<sup>2)</sup> Es ist wahrscheinlich, daß in einem dieser beiden Fälle eine andre als die im Datum genannte samkränti gemeint ist.

<sup>8)</sup> In den folgenden Listen bezeichnet I. eine Steininschrift und Kp. eine Kupferplatte.

<sup>4)</sup> Eine in Indien nicht sichtbare Sonnenfinsterniß fand am 14. Mai 793, im selben Monate des laufenden Jahres S. 716, statt.

<sup>5)</sup> Berechnet für Näsik. Eine in Indien nicht sichtbare Sonnenfinsternis fand am 7. August 807, im selben Monate des laufenden Jahres S. 780, statt.

- 4.—16. Juni 866; Ś. 788, Jyaistha. Sirūr I. des Rāstrakūta Amoghavarsa I.; Ind. Ant. XII, 219 und XXIII, 123.
- 5.—6. Juni 867; Ś. 789, Jyaistha 1). Bagumrā Kp. des Rāstrakūta Dhārāvarsa Dhruvarāja II. von Gujarāt; *Ind. Ant.* XII, 185 und XXIII, 131.
- 6.—15. April 888; Ś. 810, Caitra. Bagumrā Kp. des Rāṣṭrakūṭa Akālavarṣa Kṛṣṇarāja von Gujarāt; *Ind. Ant.* XIII, 69 und XXIII, 123.
- 7.—9. September 945; S. 867, Bhādrapada. Sālotgi I. des Rāştrakūta Kṛṣṇa III.; Ep. Ind. IV, 60 und Ind. Ant. XXIII, 123.
- 8.—22. October 971; Ś. 893, Āśvina. Adaraguñchi I. des Rāstrakūta Khottiga; Ind. Ant. XII, 256 und XXIII, 123.
- 9.—20. September 982; S. 904, Bhādrapada. Nilgund I. des W. Cālukya Taila II.; noch nicht veröffentlicht.
- 10.—23. November 1025; Ś. 948\*, Kārttika. Kalas-Budrūkh Kp. des Yādava Bhillama III.; *Ind. Ant.* XVII, 120 und XXIII, 129.
- 11.—15. Januar 1051; Ś. 972, Pauşa. Surat Kp. des Caulukya Trilocanapāla von Lāṭadeśa; *Ind. Ant.* XII, 202 und XXIII, 124.
- 12.—10. Mai<sup>2</sup>) 1054; Ś. 976, Vaiśākha. Honwād I. des W. Cālukya Someśvara I.; *Ind. Ant.* XIX, 273 und XXIV, 7.
- 13.—21. Juli 1069; S. 991, Āṣāḍha. Vāghlī I. des Yādava Seunacandra II.; Ep. Ind. II, 227 und Ind. Ant. XXIII, 124.
- 14.—19. März 1094; Cā-Vi-va. 18, Phālguna. Baļagāmve I. des W. Cālukya Tribhuvanamalla Vikramāditya VI.; *Ind. Ant.* V, 342 und XXII, 110.
- 15.—11. Mai 1119; V. 1176, Jyaistha. Kamauli Kp. des Govindacandra von Kanauj; noch nicht veröffentlicht.
- 16.—26. December 1144; Jahr 7, Raktāksa (= Ś. 1066), Pausa \*). Koḍikoppa I. des W. Cālukya Jagadekamalla II. und des Sinda Permāḍi I.; Bo. As. Soc. XI, 253.

<sup>1)</sup> Eine in Baroda ebenfalls sichtbare Sonnenfinsterniß fand am 16. Juni 866, im selben Monate des laufenden Jahres S. 789, statt; s. No. 4.

<sup>2)</sup> Dies war ein Dienstag, nicht, wie in der Inschrift angegeben, ein Montag.

8) In Kodikoppa nicht sichtbar. Der Wortlaut des Datums ist Pusyadamäväsye Soma-vära uttaräyanasankramana-vyatīpāta-süryyagrahanad-aindu. Die uttarāyana-sainkrānti fand statt Sonntag, d. 24. December 1144, 16 h. 22 m., und die Sonnenfinsterniß Dienstag, d. 26. December 1144; der im Datum erwähnte Montag wäre also vielleicht der zwischen dem Tage der sainkrānti und dem Tage der Finsterniß liegende Tag. Von siebzehn mir bekannten Daten, die das Wort vyatīpāta enthalten, sind sechzehn scheinbar unregelmäßig. Dazu

- 17. 17. Januar 1162; Jahr 6, Vişu ( $= \pm .1083$ ), Pauşa. Baļagāmve I. des Kaļacurya Bijjala-Tribhuvanamalla;  $P\bar{a}li$ , Skr. and Old-Can. Inscr. No. 184 und Mysore Inscr. 92, No. 43.
- 18.—1. Juni<sup>1</sup>) 1174; Ś. 1096, Jyaistha. Hulgür I. des Kalacurya Someśvara; *Ind. Ant.* XVIII, 127 und XXIV, 8.
- 19.—26. November 1174; Ś. 1096, Mārgaśīrsa. Hulgūr I. des Kaļacurya Someśvara; Ind. Ant. XVIII, 127 und XXIII, 124.
- 20.—26. November 1174; Kaliyuga 4275, Mārgaśīrṣa.— Degāmve I. des Kādamba Permādi-Śivacitta von Goa; Bo. As. Soc. IX, 266 und Ind. Ant. XVII, 266.
- 21.—23. Juni 1191; Ś. 1113, Jyaistha. Gadag I. des Devagiri-Yādava Bhillama; *Ep. Ind.* III, 219 und *Ind. Ant.* XXIII, 125.
- 22.—18. December 1191; Ś. 1113, Mārgaśīrṣa. Chaudadāmpur I. des Vīra-Vikramāditya; Pāli, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 109 und Ind. Ant. XXIII, 125.
- 23. 5. October 1195; Ś. 1118\*, [Āśvina]. Tadi-Mālingi I. des Hoysaļa Vīra-Ballāļa; *Ep. Carn.* I, 146, No. 31.
- 24.—22. April 1213; S. 1136\*, Caitra. Khedrāpur I. des Devagiri-Yādava Singhaņa; Bo. As. Soc. XII, 7 und Ind. Ant. XXIII, 130.
- 25.—22. April 1213; S. 1136\*, Caitra. Halebid I. des Hoysala Vīra-Ballāļa; *Pāli*, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 234.
- 26. 22. April 1213; V. 1270, Vaišākha. Bhopāl Kp. des Paramāra Arjunavarman; Amer. Or. Soc. VII, 32 und Ind. Ant. XIX, 175.
- 27.—3. Juli 1228; Ś. 1151\*, Āṣāḍha. Saundatti I. des Ratia Lakṣmīdeva II.; Bo. As. Soc. X, 260 und Ind. Ant. XXIII, 130.
- 28.—1. März 1253; Ś. 1175\*, Phālguna. Bangalore Museum Kp. des Hoysaļa Someśvara; *Mysore Inscr.* 322, No. 171 und *Ind. Ant.* XXIII, 130.

gehören von den hier aufgezählten Daten noch das der Sonnenfinsterniß Nr. 18 (das Datum giebt den Wochentag Sonntag, während die Finsterniß an einem Sonnabend stattfand); das der Mondfinsterniß No. 81 (das Datum giebt Montag, aber die Finsterniß fand an einem Sonnabend statt); das der Sonnenfinsterniß No. 44 und das der Mondfinsterniß No. 51. bei denen der Wochentag stimmt, die aber wie es scheint fälschlich sowohl Finsternisse wie samkräntis erwähnen; und die der Mondfinsternisse No. 52 und No. 58. Ueber die Bedeutungen des Wortes vyaspūta siehe meine Angaben im Ind. Ant. XX, 292. Von den siebzehn Daten, die das Wort vyaspūta enthalten, geben neun den Tag Sonntag und sechs Montag.

Dies war ein Sonnabend; der Text der Inschrift hat aber Aditya-v ra süryyagrahana-vyatipātad-andu; s. die vorhergehnde Anmerkung.

- 29.—25. Mai 1267; Ś. 1189, Jyaistha. Hulgūr I. des Devagiri-Yādava Mahādeva; Ind. Ant. XVIII, 128 und XXIII, 125.
- 30.—5. April 1391; Ś. 1313, Vaiśākha¹). Kp. des Harihara II. von Vijayanagara; Bo. As. Soc. IV, 115 und Ind. Ant. XXIII, 122.
- 31.—13. December 1498; Jahr Kālayukta (= S. 1420), Mārgašīrsa. Datum für Narasa (Nrisimha) von Vijayanagara, in der Nañjangūd Kp. des Krsnarāya von Vijayanagara; *Ep. Carn*. I, 186, No. 16.
- 32.—2. November 1556; Ś. 1478, Kārttika. Tumbala I. des Sadāśivarāya von Vijayanagara; *Ep. Carn.* I, 174, No. 108.
- 1, b. In Indien nicht sichtbare Sonnenfinsternisse.
- 33. 2. August 612; Ś. 534, Bhādrapada<sup>2</sup>). Haidarābād Kp. des W. Calukya Pulikeśin II.; *Ind. Ant.* VI, 73 und XXIII, 130.
- 34.—17. Februar 668; Jahr 5, Phālguna.— Maṭṭewāḍa Kp. des Ö. Calukya Viṣṇuvardhana II. Viṣamasiddhi; *Ind. Ant.* VII, 191 und XX, 90.
- 35.—2. Januar 987; V. 1043, Māgha, Sonntag. Kadī Kp. des Caulukya Mūlarāja; Ind. Ant. VI, 192 und XIX, 166.
- 36.—Ś. 417, Jyaistha. Die möglichen Aequivalente des Datums für Ś. 417 sind d. 10. Mai und 8. Juni 495; an beiden Tagen fanden in Indien nicht sichtbare Sonnenfinsternisse statt. Ilāo gefälschte Kp. des Gurjara Dadda Praśāntarāga; Ind. Ant. XIII, 117 und XXIV, 10.
- 37.—V. 794, Kārttika, Sonntag, Jyeşthā-nakṣatra. Am 28. October 737, einem der möglichen Aequivalente des Datums, fand eine nicht sichtbare Sonnenfinsterniß statt; aber der Tag war ein Montag, mit den nakṣatras Viśākhā und Anurādhā. Dhiniki gefälschte Kp. des Jāikadeva; *Ind. Ant.* XII, 155 und XIX, 369.
- 38.—S. 988, Bhādrapada, Dienstag. Dem Datum entspricht d. 22. September 1066, an dem eine in Indien nicht sichtbare (oder doch nur im äußersten Norden eben sichtbare) Sonnenfinsterniß stattfand; der Tag war jedoch ein Freitag. Dāvangere I. des W. Cālukya Someśvara I.; Pāli, Skr. and Old. Can. Inscr. No. 136 und Mysore Inscr. 19, No. 11.
- 39.— S. 1095, Margasirsa, Montag. Dem Datum entspricht d. 6. December 1173, an dem auch eine in Indien nicht sichtbare

<sup>1)</sup> Dies ware der purnimanta Vaisakha; es scheint aber sicher, daß der amanta Caitra beabsichtigt war.

<sup>2)</sup> Eine nicht sichtbare Sonnenfinsterniß fand auch am 18. August 611, im selben Monate des laufenden Jahres S. 584, statt.

Sonnenfinsterniß stattfand; aber der Tag war ein Donnerstag. Curugode I. des Rakṣāmalla; As. Res. IX, 431 und Colebrooke's Misc. Essays II, 276.

- 1, c. Sonnenfinsternisse, die an den gegebenen Daten nicht stattfanden.
- 40.—Ś. 415, Jyaiṣṭha. Die möglichen entsprechenden Daten sind d. 12. Mai und 10. Juni 492, und d. 1. und 31. Mai 493; an keinem dieser Tage war eine Finsterniß. Bagumrā gefälschte Kp. des Gurjara Dadda Praśāntarāga; *Ind. Ant.* XVII, 200 und XXIV, 11.
- 41.—Ś. 532(?), Vaisākha, Sonntag. Das für Ś. 532 entsprechende Datum ist Dienstag, d. 28. April 610, an dem keine Finsterniß stattfand. Kurtakoti gefälschte Kp. des W. Calukya Vikramāditya I.; *Ind. Ant.* VII, 220 und XVIII, 285.
- 42.— S. 872, Kārttika, Donnerstag. Dem Datum entspricht Dienstag, d. 12. November 950, an dem keine Finsterniß stattfand. Eine in Indien nicht sichtbare Finsterniß fand in dem auf Kārttika folgenden Monate Mārgaśīrṣa, Donnerstag d. 12. December 950, statt. Naregal I. des Sinda Permāḍi I.; Bo. As. Soc. XI, 239 und Ind. Ant. XXIV, 5.
- 43.—\$. 922, Bhādrapada. Dem Datum entspricht d. 31. August 1000, an dem keine Finsterniß stattfand. Eine in Indien nicht sichtbare Finsterniß fand in dem auf Bhādrapada folgenden Monate Āśvina, am 30. September 1000, statt. Saingamner Kp. des Yādava Bhillama II.; Ep. Ind. II, 217 und Ind. Ant. XXIV, 12.
- 44.—Ś. 1106, Āṣaḍha, Montag, sūryyagrahaṇa-sankrāmti-vyatīpātad-amdu¹). Das Datum ist Montag, d. 9. Juli 1184, an dem weder eine Finsterniß noch eine samkrāmti stattfand. Eine in Indien sichtbare Sonnenfinsterniß fand im Monate Kārttika desselben Jahres, Montag d. 5. November 1184, statt. Dambaļ I. des W. Cālukya Someśvara IV.; Pāli, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 102.
- 45.—Ś. 1174\*, Jyaiştha, Freitag. Dem Datum entspricht Dienstag, d. 20. Juni 1251, an dem keine Finsterniß stattfand. Munolli I. des Devagiri-Yādava Kṛṣṇa; Bo. As. Soc. XII, 34 und Ind. Ant. XXIV, 16.
- 46.—Ś. 1254, prathama-Caitra, Montag, Pūrvvā-Bhadrapadā-nakṣatradalli.— In Ś. 1254 war Jyaiṣṭha, nicht Caitra, ein Schaltmonat, und im ersten Jyaiṣṭha fand eine in Indien sichtbare Sonnenfinsterniß Montag, d. 25. Mai 1332, statt; aber das nakṣatra

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 64, Anm. S.

- an diesem Tage war Mṛgaśīrṣa. Hulluhaļļi I. des Hoysaļa Vīra-Ballāļa (Ballāļa III.); Ep. Carn. I, 194, No. 65.
- 47.—\$\frac{\sigma}\$. 1478, Mārgaśīrṣa, Sonntag. Dem Datum entspricht Dienstag, d. 1. December 1556, an dem keine Finsterniß stattfand. Eine in Indien sichtbare Sonnenfinsterniß fand in dem vorhergehenden Monate Kārttika, aber an einem Montag, statt; s. oben No. 32. Chingleput Kp. des Sadāśivarāya von Vijayanagara; Ep. Ind. IV, 2 und Ind. Ant. XXIV, 17.
- 48. V. 1166, Pauşa, Sonntag. Das beabsichtigte Datum ist aller Wahrscheinlichkeit nach Sonntag, d. 3. Januar 1109, an dem keine Finsterniß stattfand. Eine in Indien nicht sichtbare Sonnenfinsterniß fand einen Monat früher, Freitag d. 4. December 1108, statt. Rāhan Kp. des Govindacandra von Kanauj; *Ind. Ant.* XVIII, 15 und XIX, 371.
- 49.—V. 1235, Pauşa. Die möglichen Aequivalente des Datums sind d. 21. December 1177, d. 20. Januar und d. 11. December 1178, und d. 9. Januar 1179; an keinem dieser Tage war eine Finsterniß. Pipliānagar Kp. des Paramāra Hariścandra; Beng. As. Soc. VII, 736.
  - 1,d.—Sonnenfinsternisse in Daten mit Vollmondtagen und nicht berechenbare Finsternisse.
- 50.—Ś. 948, Kārttika-śuddha 15, Sonntag. Dem gegebenen Datum entspricht d. 28. October 1026, an dem eine in Indien sichtbare Mondfinsterniß stattfand; der Tag war aber ein Freitag. In demselben Monate Kārttika, Sonnabend d. 12. November 1026, fand eine in Indien nicht sichtbare Sonnenfinsterniß statt. Bhāndūp Kp. des Śilāra Cittarāja; Ind. Ant. V, 278 und XXIV, 13.
- 51.—V. 1164, 'on the full-moon of Pausha'. Dem Datum entspricht d. 31. December 1107, an dem eine in Indien sichtbare Mondfinsterniß stattfand. In demselben Monate Pausa, am 16. December 1107, fand aber auch eine in Indien sichtbare Sonnenfinsterniß statt. Madhucaraghar I. des Paramāra Naravarman; Transactions Roy. As. Soc. I, 226.
- 52.—V. 1299(?), Phālguna. Das in der Inschrift gegebene Datum, von dem das Jahr der Finsterniß abhängt, ist falsch. Kadī Kp. des Caulukya Tribhuvanapāla; *Ind. Ant.* VI, 208 und XIX, 372.
- 53. Gupta Jahr 585. Morbī Kp. des Jāinka; Ind. Ant. II, 257.

- . 54. Gāngeya Jahr 51 (?). Chicacole Kp. des Ganga Devendravarman; Ind. Ant. XIII, 275.
- 55.—Gāngeya Jahr 304. Alamanda Kp. des Ganga Anantavarman; Ep. Ind. III, 18.
- 56. Gāngeya Jahr 351. Chicacole Kp. des Ganga Satyavarman; Ind. Ant. XIV, 11 und Dr. Fleet's Dynastics<sup>2</sup>, 297.
- 57.—Jahr 5, Mesa-dine 10, Soma-vāra. Zweifelhaft ob Sonnen- oder Mondfinsterniß gemeint ist. Balasore Kp. des Purusottamadeva von Orissa; *Ind. Ant.* I, 355; vgl. auch XXII, 108.
  - 58. Sānkhedā Kp. des Śāntilla; Ep. Ind. II, 23.
- 59. Idara Kp. des Ö. Calukya Vijayāditya II.; Ind. Ant. XIII, 55.
  - 60. Buguda Kp. des Mādhavavarman; Ep. Ind. III, 43.
- 61. Komāralingam gefälschte Kp. des Ravidatta; Ind. Ant. XVIII. 366.
- 62. Monat Caitra, uttarāyaņasamkrānti-vyatīpāta-nimitte sūryya-parvaņi ardhagrāsa-grhita-samae. Gauja Agrahāra gefälschte Kp. des Janamejaya; *Proceedings Beng. As. Soc.* 1873, 75 und *Ind. Ant.* I, 377 und III, 268.
  - 2, a. In Indien sichtbare Mondfinsternisse.
- 1.—7. Juli 632; Jahr 18, Śrāvaņa. Chipurupalle Kp. des Ö. Calukya Visņuvardhana I. Visamasiddhi; *Ind. Ant.* XX, 16 und 4.
- 2.—2. Februar 706; [Cedi] Jahr 4561, Māgha. Nausārī Kp. des Gurjara Jayabhata III; Ind. Ant. XIII, 77 und XVII, 220.
- 3. —19. März 843; S. 765, Caitra. I. auf Java<sup>2</sup>); Notulen Batav. Genootschap, XXVI, 21; Ind. Ant. XXIII, 113.
- 4.—17. Januar 930; S. 851, Māgha. Kaļas I. des Rāstrakuta Govinda IV.; Ind. Ant. XII, 211 und XXIII, 114.
- 5.—16. November 951; S. 873, Mārgasīrsa. Soratūr I. des Rāstrakūta Kṛṣṇa III.; Ind. Ant. XII, 257 und XXIII, 114.
- 6.—25. September 972; S. 894, Āśvina. Kardā Kp. des Rāstrakūta Kakka II.; Ind. Ant. XII, 266 und XXIII, 115.
- 7.—3. Juli 977; S. 899, Āṣāḍha. Doḍḍa-Homma I. des W. Ganga Satyavākya Kongunivarman Permanadi; *Ep. Carn.* I, 212, No. 183.
- 8.—6. November 979; V. 1036, Kārttika. Ujjain Kp. des Paramāra Vākpatirāja; *Ind. Ant.* XIV, 160 and XIX, 23.

<sup>1)</sup> Nach der von mir für die spätren Cedi Daten berechneten Epoche der Aera würde man 457 statt 456 erwarten.

<sup>2)</sup> Die Finsterniß war sowohl in Indien wie auf Java sichtbar.

- 9.—26. September 991; Jahr 7, Monat Aippasi<sup>1</sup>). Tiruvallam I. des Cola Rājarāja-Kesarivarman; *Ep. Ind.* IV, 66. 10.—19. Januar 995; V. 1051, Māgha. Baroda Kp. des Caulukya Mūlarāja; *Wiener Ztschr.* V, 300.
- 11.—6. November 998; V. 1055, Kārttika.— Nanyaurā Kp. des Candella Dhangadeva; *Ind. Ant.* XVI. 203 and XIX, 23.
- 12.—6. November 1017; Ś. 939, Kārttika. Thāṇā Kp. des Śilāra Arikesarin; As. Res. I, 363 und Ind. Ant. XXIII, 115.
- 13.—1. März 1021; Ś. 943\*, Phālguna. Nandigunda I. des Rājendra-Cola I.; Ep. Carn. I, 204, No. 134 und Ep. Ind. IV, 68.
- 14.—6. August 1077; Cā-Vi-va. 2, Śrāvaņa. Yewūr I. des W. Cālukya Tribhuvanamalla Vikramāditya VI.; *Ind. Ant.* VIII, 20 und XXII, 109.
- 15.—30. Januar<sup>2</sup>) 1078; Cā-Vi-va. 2, Māgha.— Baļagāmve I. des W. Cālukya Tribhuvanamalla Vikramāditya VI.; *Pāli*, *Skr. and Old-Can. Inscr.* No. 164 und *Mysore Inscr.* 163, No. 77.
- 16.—5. Mai 1091; V. 1148, Vaišākha. Sūnak Kp. des Caulukya Karnadeva; *Ep. Ind.* I, 317.
- 17.—5. Juni 1099; Cā-Vi-va. 24, Jyaistha. Kiruvatti I. des W. Cālukya Tribhuvanamalla Vikramāditya VI.;  $P\bar{a}li$ , Skr. and Old-Cun. Inscr. No. 113 und Ind. Ant. XXII, 110.
- 18.—5. Mai 1110; Jahr Vikṛta (= Ś. 1033\*), Vaiśākha.— Tālalen Kp. des Śilāhāra Gaṇḍarāditya; Bo. As. Soc. XIII, 3 und Ind. Ant. XXIII, 127.
- 19.—11. Januar\*) 1126; V. 1182, Māgha. Kamauli Kp. des Govindacandra von Kanauj; noch nicht veröffentlicht.
- 20.—8. November 1128; Ś. 1051\*, Kārttika. Ingleśvar I. des W. Cālukya Someśvara III.; Ind. Ant. XII, 212 und XXIII, 127.
- 21. 9. October 1139; V. 1196, Āśvina. Kamauli Kp. des Govindacandra von Kanauj; *Ep. Ind.* II, 361.
- 22.—1. Februar 1143; Ś. 1065\*, Māgha. Kolhāpur I. des Śilāhāra Vijayāditya; Ep. Ind. III, 210 und Ind. Ant. XXIII, 127.
- 23. 16. Juli 11444); V. 1200, Śrāvaņa. Ujjain Kp. des Paramāra Lakşmīvarman; Ind. Ant. XIX, 352 und 40.

<sup>1)</sup> Die Finsterniß fand am Tage der Visuva-Tulä-samkränti statt.

<sup>2)</sup> Dies war ein Dienstag, nicht, wie in der Inschrift angegeben, ein Montag.

<sup>3)</sup> Dies war ein Montag, nicht, wie in der Inschrift angegeben, ein Sonnabend.

<sup>4)</sup> Dies ist das Aequivalent des Datums für das verflossene Kärttikädi V. Jahr 1200. In Indien eben sichtbare Finsternisse fanden auch an den beiden Tagen (d. 8. August 1142 und 28. Juli 1148) statt, die dem Datum für das laufende und das verflossene Caiträdi V. Jahr entsprechen.

- 24.—8. September 1150; Ś. 1073\*, Bhādrapada. Bāmaņī I. des Śilāhāra Vijayāditya; *Ep. Ind.* III, 212 und *Ind. Ant.* XXIII, 128.
- 25.—12. December 1163; [V. 1220, Pau]sa.— Udaypur I. des Caulukya Kumārapāla; *Ind. Ant.* XVIII, 343 und XIX, 357.
- 26.—18. Juli 1171; V. 1228, Śrāvaņa. Ichchhāwar Kp. des Candella Paramardin; Beng. As. Soc. LXIV, I. 156.
- 27.—10. November 1174; Ś. 1096, Mārgašīrṣa. Hulgūr I. des Kaļacurya Someśvara; *Ind. Ant.* XVIII, 127 und XXIII, 117.
- 28. 21. November 1192; Ś. 1114, Mārgaśīrṣa. Gadag I. des Hoysala Vīra-Ballāla; *Ind. Ant.* II, 301 und XXIII, 117.
- 29.—9. August 1207; Ś. 1128 (statt 1129), Śrāvaņa. Datum in der Pāṭnā I. des Devagiri-Yādava Siṅghaṇa; *Ep. Ind.* I, 343 und *Ind. Ant.* XXIV, 5.
- 30.—9. September 1215; V. 1272, Bhādrapada. Bhopāl Kp. des Paramāra Arjunavarman; Amer. Or. Soc. VII, 25 und Ind. Ant. XIX, 31.
- 31. 22. October 1) 1222; Ś. 1145\*, Kārttika. Munoļļi I. des Devagiri-Yādava Singhaņa; Bo. As. Soc. XII, 11 und Ind. Ant. XXIV, 8.
- 32. 19. August<sup>2</sup>) 1225; Ś. 1148\*, Bhādrapada. Datum in einer Chaudadāmpur I. des Devagiri-Yādava Mahādeva; *Pāli*, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 110 und Ind. Ant. XXIV, 8.
- 33.—12. Januar 1237; S. 1158, Māgha.— Kolhāpur I. des Devagiri-Yādava Singhana; Graham's Kolhapoor, 426, No. 13 und Ind. Ant. XXIII, 118.
- 34.—3. Februar 1273; Ś. 1194, Māgha.— Kolhāpur I. des Devagiri-Yādava Rāmacandra; Graham's Kolhapoor, 437, No. 15 und Ind. Ant. XXIII, 119.
- 35.—31. Mai 1379; Ś. 1301, Jyaistha. Dambal Kp. des Harihara II. von Vijayanagara; Bo. As. Soc. XII, 352 und Ind. Ant. XXIII, 119.
- 36.—15. October 1399; Ś. 1321, Kārttika. Nallūr Kp. des Harihara II. von Vijayanagara; Ep. Ind. III, 122.
- 37. 24. Juni 1526; Ś. 1448, Āṣāḍha. Hemmige I. des Krsnarāya von Vijayanagara; *Ep. Carn.* I, 151, No. 49.
  - 38. 23. April 1529; Ś. 1451, Vaiśākha. Kṛṣṇāpura I.

<sup>1)</sup> Dies war ein Sonnabend; der Text der Inschrift hat Somavara somagrahana-vyatpātadalli. S. oben S. 64 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Dies war ein Dienstag, nicht, wie in der Inschrift angegeben, ein Montag.

- des Kṛṣṇarāya von Vijayanagara; *Ep. Ind.* I, 399 und *Ind. Ant.* XXIII, 120.
- 39.—6. October 1530; Ś. 1452, [Āśvina]. Kodagahaļļi I. des Acyutarāya von Vijayanagara; *Ep. Carn.* I, 133, No. 105.
- 40.—6. November 1538; S. 1460, Kārttika. Harihar I. des Acyutarāya von Vijayanagara; Ind. Ant. IV, 332 und XXIII, 120.
- 41.—20. Januar<sup>1</sup>) 1562; Ś. 1483, Māgha.— Harihar I. des Sadāśivarāya von Vijayanagara; *Mysore Inscr.* 41, No. 24, *Pāli*, *Skr. and Old-Can. Inscr.* No. 134, und *Ind. Ant.* XXIV, 9.
- 42.—7 (17). November 1584; Ś. 1506; Kārttika.— Devanhaļļi Kp. des Śrīrangarāya I. von Vijayanagara; *Pāli, Skr. and Old-Can. Inscr.* No. 28 und *Ind. Ant.* XXIII, 121.
- 43.—29. November (9. December) 1620; Ś. 1542, Mārgaśīrṣa. Ānevāļa I. des Rāmadeva von Vijayanagara und Cāmarāj-Odevar von Maisūr; *Ep. Carn.* I, 33, No. 36.
- 44.—11 (22). December 1722; S. 1644, Mārgasīrṣa.— Tondanūr Kp. Kṛṣṇarāja von Maisūr; Ep. Carn. I, 39, No. 64.
- 45.—10 (21). November 1733; S. 1655, Kārttika.— Setupati Kp.; Arch. Surv. of South. India, IV, 91 und Ind. Ant. XXIII, 134.
- 46.—22. Juli 1804; V. 1861, Āṣāḍha. Nāgpur Kp. der Ratnakumārikā; Proceedings Beng. As. Soc. 1869, 204.
- 2, b.—Eine in Indien nicht sichtbare Mondfinsterniss.
- 47.— Ś. 411\*, Vaiśākha. Dem Datum entspricht d. 12. April 488, an dem eine in Indien nicht sichtbare Mondfinsterniß stattfand. British Museum gefälschte Kp. des W. Calukya Pulikeśin I.; Ind. Ant. VII, 212 und XXIV, 10.
- 2,c. Mondfinsternisse, die an den gegebenen Daten nicht stattfanden.
- 48.—Ś. 684, Vaiśākha, Freitag. Dem Datum entspricht entweder Freitag, d. 24. April 761, oder Dienstag, d. 13. April 762; an keinem dieser beiden Tage war eine Finsterniß. Hosür gefälschte Kp. des W. Ganga Pṛthuvi-Kongaṇi; Mysore Inscr. 286, No. 152 und Ind. Ant. XXIV, 11.
- 49.— Ś. 730, Jahr Vyaya, Vaiśākha. Die möglichen Aequivalente des Datums sind d. 6. April und 6. Mai 806, d. 25. April 807, und d. 14. April 808; an keinem dieser Tage war eine Fin-

<sup>1)</sup> Dies war ein Dienstag, nicht, wie in der Inschrift angegeben, ein Montag.

sterniß. Waņī Kp. des Rāṣṭrakūṭa Govinda III.; Ind. Ant. XI, 159 und XXIV, 11.

- 50.—Ś. 872\*, Pauṣa, Montag, somagrahaṇam uttarāyaṇa-saṃkrāntiy-aṃdu. Das Datum ist Montag, d. 7. Januar 950, an dem weder eine Finsterniß noch eine saṃkrānti stattfand¹). Naregal I. des Sinda Permāḍi I.; Bo. As. Soc. XI, 224 und Ind. Ant. XXIV, 12.
- 51.—Ś. 1080, Pauṣa, Montag, uttarāyaṇasamkrāmti-vyatīpāta-somagrahaṇad-amdu<sup>2</sup>). Das Datum ist Montag, d. 5. Januar 1159; auch an diesem Tage fand weder eine Finsterniß noch eine samkrānti statt<sup>5</sup>). Baļagāmve I. des Kaļacurya Bijjala-Tribhuvanamalla; *Pāli*, *Skr. and Old-Can.Inscr.* No. 183 und *Mysore Inscr.* 152, No. 74.
- 52.—Ś. 1084 (statt 1085), Jyaistha, Montag, somagrahaņavyatīpāta-sathkramaņada 4) puņyatithiyal.— Dem Datum entspricht Sonntag, d. 19. Mai 1163, an dem weder eine Finsterniß noch eine sathkrānti stattfand 5). Paṭṭadakal I. des Sinda Cāvuṇḍa II.; Bo. As. Soc. XI, 259 und Ind. Ant. XXIV, 15.
- 53.— Ś. 1103, Kārttika, Montag. Dem Datum entspricht Sonnabend, d. 24. October 1181, an dem keine Finsterniß stattfand. Curugode I. des Rakṣāmalla; As. Res. IX, 431 und Colebrooke's Misc. Essays II, 276.
- 54. Š. 1185\*, Vaišākha, Montag. Dem Datum entspricht Freitag, d. 5. Mai 1262, an dem keine Finsterniß stattfand. Chaudadāmpur I. des Devagiri-Yādava Mahādeva; *Pāli*, *Skr. and Old-Can. Inscr.* No. 111 (auch 110).
- 55.—Ś. 1276\*, Māgha, Montag. Dem Datum entspricht Sonnabend, d. 8. Februar 1354, an dem keine Finsterniß stattfand. Harihar Kp. des Bukkarāya I. von Vijayanagara; Bo. As. Soc. XII, 346 und Ind. Ant. XXIV, 17.
- 56.—Ś. 1296, Kārttika. Dem Datum entspricht entweder d. 1. November 1373 oder d. 21. October 1374; an keinem dieser beiden Tage war eine Finsterniß. Nadupūru Kp. des Anna-Vema von Kondavidu; *Ep. Ind.* III, 288.

<sup>1)</sup> Es fand keine Mondfinsterniß statt zwischen dem 17. Januar 949 und dem 3. Juni 950.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 64, Anm. 8.

<sup>3)</sup> Es fand keine Mondfinsterniß statt zwischen dem 9. October 1158 und dem 28. Februar 1160.

<sup>4)</sup> Vgl. oben 8. 64, Anm. 3.

<sup>5)</sup> Eine in Indien nicht sichtbare Mondfinsterniß fand Dienstag, d. 18. Juni 1168, statt.

- 57.—Ś. 1377, Bhādrapada. Dem Datum entspricht d. 27. August 1455, an dem keine Finsterniß stattfand. Kistna District Kp. des Gāṇadeva von Kondavīdu; *Ind. Ant.* XX, 391 und XXIV, 17.
- 58. Cā-Vi-va. 39, Caitra, Sonntag, grahaṇa-vyatīpāta-saṃ-kramaṇad-aṃdu¹). Die Vollmond-tithi fing an Sonntag, d. 22. März 1114, 1 h. 29 m. nach Sonnenaufgang, und die Meṣa-saṃkrānti war Dienstag, d. 24. März, 5 h. 43 m. nach Sonnenaufgang; eine Finsterniß fand nicht statt. Baļagāṃve I. des W. Cālukya Tribhuvanamalla Vikramāditya VI.; Pāli, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 175 und Mysore Inscr. 175, No. 88.
- 59. Jahr 13, Śukla (= Ś. 1071 oder Ś. 951), Kārttika, Montag. Dem Datum entspricht entweder Dienstag, d. 18. October 1149, oder Sonnabend, d. 25. October 1029; an keinem dieser beiden Tage war eine Finsterniß. Baļagāmve I. des W. Cālukya Jagadekamalla; *Pāli*, *Skr. and Old-Can. Inscr.* No. 180 und *Mysore Inscr.* 97, No. 44.
- 60. Jahr 16, Sarvadhārin (= Ś. 1090), Vaiśākha, Sonntag. Dem Datum entspricht Dienstag, d. 23. April 1168, an dem keine Finsterniß stattfand. Eine in Balagāmve nicht sichtbare Mondfinsterniß fand einen Monat früher, Montag, d. 25. März 1168, statt. Balagāmve I. des Kalacurya Bijjala-Tribhuvanamalla; Pāli, Skr. and Old-Can. Inscr. No. 185 und Mysore Inscr. 109, No. 48.
  - 2, d. Nicht berechenbare Mondfinsternisse.
- 61.—S. 930 (statt 931). Kauthem Kp. des W. Cālukya Vikramāditya V.; Ind. Ant. XVI, 24.
- 62. Gāngeya Jahr 128, Mārgasīrsa. Chicacole Kp. des Ganga Indravarman; *Ind. Ant.* XIII, 120.
- 63. Jahr 13 (oder 12?), Caitra-dine 9. Āmgāchhī Kp. des Pāla Vigrahapāla III.; *Ind. Ant.* XIV, 166 und XXI, 100; vgl. auch XXII, 108.
- 64. British Museum (?) Kp. des Ö. Calukya Vijayāditya II.; South-Ind. Inscr. I, 33, No. 35 und Ind. Ant. XX, 415.
- 65.—Monat Māgha. Hosūr gefälschte Kp. des W. Calukya Satyāśraya [Pulikeśin II.] und seiner Tochter Amberā; *Ind. Ant.* VIII, 96.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 64, Anm. 3.

## Nachtrag.

Bei der Entscheidung über die Sichtbarkeit der Sonnenfinsternisse an den angegebenen Orten habe ich Dr. Schram's Tafeln zur Berechnung der näheren Umstände der Sonnenfinsternisse (Wien, 1886) benutzt. Während der Correctur dieses Aufsatzes habe ich mich dann noch in Betreff derjenigen Sonnenfinsternisse, bei denen das Resultat meiner Berechnungen mir etwas zweifelhaft erschien, an Herrn Dr. Schram selbst gewandt, und er hat die Güte gehabt, mir darüber folgende Mittheilungen zu machen, für die ich ihm zu großem Danke verpflichtet bin.

Die Finsterniß No. 11, vom 15. Januar 1051, war in Surat bei Sonnenuntergang 1,5 Zoll groß.

Die Finsterniß No. 13, vom 21. Juli 1069, war in Väghli bei Sonnenaufgang 1,4 Zoll groß.

Die Finsterniß No. 16, vom 26. December 1144, war an der äußersten Südspitze Indiens wohl noch sichtbar, aber so klein, daß es fast gleichbedeutend mit unsichtbar ist, nämlich etwa 0,1 Zoll.

Die Finsterniß No. 22, vom 18. December 1191, war in Chaudadāmpur (für dessen Lage ich, auf ganze Grade abgerundet, 15° nördl. Breite und 76° östl. Länge angegeben hatte) nicht sichtbar, aber so nahe an der Gränze der Sichtbarkeit, daß schon eine geringe Aenderung der Position des Ortes sie zu einer sichtbaren machen könnte.

Die Finsterniß No. 24—26, vom 22. April 1213, war an den drei gegebenen Orten noch vor Sonnenuntergang sichtbar, wenn auch die größte Phase unsichtbar war. Bei Sonnenuntergang war sie in Khedrāpur (für dessen Lage ich 17° nördl. Breite und 74° östl. Länge angegeben hatte) 7,4 Zoll groß, in Halebid 4,5 Zoll, und in Bhopāl 6,3 Zoll.

Hieraus ergiebt sich, daß meine Liste der sichtbaren Finsternisse höchstens in Bezug auf die Sonnenfinsterniß No. 22 einer Aenderung bedarf. Aber diese eine Ausnahme würde, denke ich, die Regel nur bestätigen. Denn der Umstand, daß Chaudadāmpur der Gränze der Sichtbarkeit so sehr nahe liegt, zeigt doch wohl, entweder daß die Finsterniß nach indischer Rechnung wirklich eine für den Ort sichtbare war, oder daß sie einem für einen etwas südlicher gelegenen Ort (wo die Finsterniß zweifellos sichtbar war) berechneten Kalender entnommen ist, daß man es also jedenfalls mit einer sichtbaren Finsterniß zu thun zu haben glaubte.

## Fulcra lectorum. Testudines alveorum.

#### Von

# August Mau in Rom, Correspondenten der Gesellschaft.

#### Mit 1 Textfigur.

Vorgelegt in der Sitzung am 25. Januar 1896 von K. Dilthey.

#### T.

Nach altrömischer, auch in den Familien der ersten Kaiser beobachteter Sitte lagen die Kinder nicht auf den lecti tricliniares, sondern saßen an einem besonderen Tische:

Act. Arv. 27 Mai 218: item pueri praetextati patrimi et matrimi, senatorum filii, numero IIII in cathedris consederunt et epulati sunt.

Suet. Aug. 64: neque cenavit una, nisi ut nepotes in imo lecto assiderent.

Suet. Claud. 32: adhibebat omni cenae et liberos suos cum pueris puellisque nobilibus, qui more veteri ad fulcra lectorum sedentes vescerentur.

Tac. Ann. XIII 16: mos habebatur principum liberos cum ceteris idem aetatis nobilibus sedentes vesci, in adspectu propinquorum, propria et parciore mensa.

Der Ort ist am bestimmtesten bei Suet. Claud. 32 bezeichnet: ad fulcra lectorum. Was sind nun diese fulcra? Ich finde nicht, daß hierüber etwas brauchbares gesagt wäre. Nach Georges soll es das ganze Bettgestell sein, nach Rein und Göll (zu Becker's Gallus II 344 Göll) die Füße, nach W. A. Becker (a. O.) gar eine Art Schemel oder Stufe zum Besteigen des Bettes. Für letzteres spricht nun gar nichts, dagegen Ovid ex P. III 3, 14: fulcra tenens laeva tristis acerna manu. Aber auch die Erklärung "Bettgestell" ist ganz unmöglich: dies ist ja eben der lectus, von dem das Fulcrum ein Teil ist. Varro de l. l. VIII 32: quod si esset analogia petenda supellectili, omnes lectos haberemus domi ad unam

formam et aut cum fulcro aut sine eo. Dig. XLI 1,26: si quid additum erit, toto cedit, ut . . . lecto fulcrum. Plin. n. h. XXXIV 9: tricliniorum pedibus fulcrisque ibi prima aeris nobilitas. Letztere Stelle schließt auch die Bedeutung "Füße" aus: diese heißen eben pedes. Die wahre Bedeutung ist mehrfach überliefert. Die Glossen erklären fulcrum mit àvánlitov (Labb. Gl.; C. Gloss. II 74,8; vgl. Poll. VI 9. X 34: àvánlitovov, ênínlivtov) d. h. Lehne. Damit stimmt Isid. or. XIX 36: fulcra sunt ornamenta lectorum, dicta quod in iis fulcimus i. e. sustinemur, vel quod toros fulciant, sive caput, quae reclinatoria vulgus appellat.

Die z. B. bei Overbeck Pompeji S. 427 abgebildeten Tricliniumsbetten aus Pompeji geben von diesen fulcra eine deutliche Anschauung. Und betrachten wir nun diese auf der Vorderseite mit menschlichen Figuren, auf der Rückseite mit Entenköpfen verzierten Glieder, so wie auch die ganz ähnlichen, wohl nur durch falsche Zusammensetzung unter den Sitz geratenen, mit Pferdeköpfen verzierten Glieder der ebenda S. 426 abgebildeten Sessel, so verstehen wir auch Hygin fab. 274: antiqui nostri in lectis tricliniaribus in fulcris (pulchris ms.) capita asellorum vite alligata habuerunt, significantes suavitatem inventi, wobei wenig darauf ankommt, ob ascilorum richtig überliefert oder an ein sonstiges weinbekränztes Haupt zu denken ist. - Noch andere Stellen werden auf diese Weise verständlicher. Verg. Aen. VI 604: lucent genialibus altis Aurea fulcra toris; an den hohen Polstern leuchten die goldenen Lehnen. Prop. III 13, 21: fulcro sternatur lectus eburno, ein Bett mit elfenbeinerner Lehne.

Aus dem gleichen Grunde wie dies Glied des Lectus konnte auch das Kopfkissen fulcrum genannt werden; so das fulcrum plumeum, mit dem sich die Matrone bei Ammian XXVIII 1,47 erstickt. Und weiter ist es nur natürlich, daß ein Wort, welches diesen, Kopf und Oberkörper stützenden und nach dieser Function benannten Teil und zugleich auch das Kopfkissen bezeichnet, poetisch (und nur poetisch) für das den ganzen Körper tragende Bett gebraucht wird (Prop. V 7, 3. Mart. VIII 33, 6. Juv. 6, 22; 11, 96), während ein das Bettgestell von den Polstern unterscheidendes Wort zu solchem poetischen Gebrauch doch allzu ungeeignet sein dürfte.

Also am lectus tricliniaris ist fulcrum die an der einen Schmalseite angebrachte Lehne. Wo ist nun aber der Ort ad fulcra lectorum? Man ist zunächst geneigt anzunehmen, daß jeder Lectus am Kopfende, also für den davor stehenden rechts, sein Fulcrum hatte, so daß der den summus locus innehabende sich daran lehnen

konnte; den übrigen freilich nützte es nichts. Dann aber gab es keinen Ort ad fulcra lectorum, sondern die drei Fulcra befanden sich an drei verschiedenen Ecken des Tricliniums, wie es auch auf der Zeichnung bei Marquardt Privatl.<sup>2</sup> S. 304 angegeben ist. Indeß eine genauere Betrachtung der schon erwähnten drei Lecti aus Pompeji belehrt uns eines besseren. Von diesen hat eines überhaupt kein Fulcrum. Die beiden anderen aber haben jeder eine einfachere und eine reicher geschmückte, sagen wir eine Vorder- und eine Rückseite. An der Vorderseite ist der Bronzebeschlag mit Silber eingelegt und das Fulcrum zeigt reichen figürlichen Schmuck; auf der Rückseite fehlt das eingelegte Silber und das Fulcrum ist nur mit einem Entenkopf verziert. Natürlich wandten die Lecti ihre schönste Seite den Gästen, dem Tische, nicht der Dienerschaft zu. Hätte nun also das Fulcrum dem sumnus als Lehne gedient, so müßte es an beiden Lecti für den vor der Vorderseite stehenden rechts sein. Statt dessen ist es aber an dem einen rechts, an dem anderen links. Hieraus, und aus dem Fehlen des Fulcrum an dem dritten Lectus, doch sicher dem medius, ergiebt sich mit Notwendigkeit, daß beide der offenen Seite des Tricliniums zugewandt waren, mithin nur der summus in summo es am Kopfende, dagegen der imus in imo es am Fußende hatte. Es diente also garnicht als Lehne, ist kein eigentliches Fulcrum, sondern nur der Abschluß der zusammengestellten Lecti nach der offenen Seite des Hufeisens. Dieser seiner Bedeutung entsprechend wird es auch pluteus genannt: Suet. Cal. 26: quosdam summis honoribus functos cenanti modo ad pluteum modo ad pedes stare succinctos linteo passus est. Man könnte hier aus dem Gegensatz ad pedes schließen wollen, daß Caligula, vacuis toris tantum ipse liegend, den Pluteus am Kopfende gehabt habe. Doch würde dies falsch sein; denn ad pedes (vgl. auch a. O. 36: praeter pedes suos transcuntes) ist die dem Tisch abgewandte Seite, wo auch der Sklave ad pedes seinen Platz hat. Auch an den Pluteus des eigentlichen Bettes (Gegensatz sponda: Marquardt Privatl. S. 724, 17) darf hier nicht gedacht werden: diese Seite heißt ja eben ad pcdcs, und der Lectus tricliniaris hat hier keinen Pluteus, sondern wird von dieser Seite bestiegen. Wenn also der Kaiser nicht grade summus in summo lag, so kam der ad pedes zugelassene ihm immer noch näher als der, welcher am Pluteus warten mußte.

Als Lehne wären die Fulcra in der Tat für den Gebrauch bei Tisch überflüssig gewesen: man stützte den linken Arm auf den Pulvinus, der über dem Torus an der Tischseite des Lectus lag. Ein praktischer Zweck war wohl nur dann vorhanden, wenn die drei Lecti so aufgestellt waren, wie sicher in den ausweit meisten Fällen, nämlich in einem Zimmer welches, wie die meisten pompejanischen Speisezimmer, nicht oder nicht viel breiter war als eine Länge und eine Breite des Lectus, so daß der medius mit seiner Schmalseite an den hinteren Teil der Langseite des summus, der imus an den für den vorn stehenden linken Teil der Langseite des medius anstieß (s. die Zeichnung bei Marquardt Privatl.<sup>2</sup> S. 304). In einem solchen Zimmer (VII 2, 18, r. vom Tablinum: Giorn. d. scavi N. S. I p. 15) sind auch die pompejanischen Lecti gefunden worden. Wenn sie so mit den Schmalseiten an einander, mit den Langseiten an den Wänden standen, war ein Herabgleiten der Polster nur an den dem freien Raum zugewandten Schmalseiten möglich: es auch hier zu hindern dienten die Fulcra oder Plutei. In einem größeren Raum, wo die Seite ad pedes frei blieb, waren sie praktisch wertlos. Die Fulcra der Speisebetten werden also in kleinen, bürgerlichen Verhältnissen aufgekommen, dann aber, künstlerisch ausgebildet, als Schmuck des Tricliniums, auch da beibehalten worden sein, wo der eigentliche Zweck wegfiel. Daß sie keineswegs immer vorhanden waren, zeigen die Bull. d. Inst. 1885 S. 213 ff., Not. d. Sc. 1884 S. 47 ff. beschriebenen, bei Niccolini Suppl. tav. XII abgebildeten Gemälde: hier liegen die Tafelnden auf Lecti ohne Fulcra. Und weun die Enkel des Augustus in imo lecto sitzen, d. h. doch wohl auf der der offenen Seite des Hufeisens zugewandten Schmalseite, so ist auch hier das Fehlen des Fulcrum vorausgesetzt.

Die Form entspricht dem Namen, nicht dem Zweck: es ist das Kopfende eines Bettes. Der Lectus tricliniaris mit Fulcrum ist seiner Form nach kein Speisesopha, sondern ein Ruhebett und mochte ja auch nebenher als solches dienen, wie schon bei Plato Sympos. 217 d. Ja vielleicht ist der Ursprung der Fulcra am Triclinium eben der, daß in kleinen Haushaltungen, wenn man Gäste hatte, mit Fulcra versehene Betten an einander gestellt wurden. Uebrigens ist es ja nichts neues, daß eine für einen bestimmten Zweck gefundene künstlerische Form auch für einen anderen Zweck verwandt wird.

Also ad fulcra lectorum, ad pluteum, ist der Platz an der offenen Seite des Hufeisens. In der Tat, wenn das Triclinium, wie natürlich meistens, in der oben bezeichneten Weise in einem engen Zimmer aufgeschlagen war, so war dies der einzig mögliche Platz für den Kindertisch. Es scheint nun, daß in einem Falle, in Pompeji, der Sitz der Kinder erhalten ist. Bekannt sind ja die ziemlich zahlreichen gemauerten Lecti tricliniares in den Gärten pom-

pejanischer Häuser (s. z. B. Overbeck S. 305). Mit vereinzelten Ausnahmen ist hier der für den an der offenen Seite stehenden linke Arm länger als der rechte, so daß der Grundriß den in der

oben angegebenen Weise an einander gestellten Lecti genau entspricht. An diesen längeren Arm ist nun in einem Falle, in dem Hause IX 5, 11, eine schmale und niedrige, etwa 1½ M. lange Bank angemauert, so daß beistehender Grundriß entsteht. Es kann wohl kaum bezweifelt werden, daß hier, ad fulcra lectorum (welche Fulcra freilich hier und überhaupt, an den gemauerte

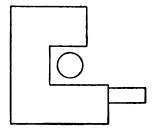

lich hier und üherhaupt an den gemauerten Triclinien nicht vorhanden sind), die Kinder ihren Platz hatten.

#### Π.

Vitruv giebt V 10 Anweisung zur Anlage einer Badeanstalt, und zwar einer Doppelanstalt, für Männer und Frauen, wie ihrer zwei in Pompeji erhalten sind. Sie soll so angeordnet werden uti caldaria muliebria et virilia coniuncta et in isdem regionibus sint conlocata, wie es in der Tat in jenen beiden Anstalten der Fall ist. Sic enim efficietur ut in vasaria et hypocausis communis sit eorum utrisque. Dies ist wohl corrupt, aber dem Sinne nach vollkommen klar: die Wasserbehälter und die Feuerstelle sollen zwischen den beiden Abteilungen, zunächst zwischen den beiden Caldarien liegen und beiden gemeinsam dienen. Dem Sinne würde entsprechen: ut et vasaria et hypocausis communis sit eorum utrisque. Vitruv fährt dann fort: aenea supra hypocausim tria sunt componenda, unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigidarium, et ita conlocanda uti ex tepidario in caldarium quantum aquae caldae exierit, influat de frigidario in tepidarium ad eundem modum, testudinesque alveolorum ex communi hypocausi calfaciantur. Hier ist alles klar bis auf die von der gemeinsamen Feuerstelle aus zu erwärmenden testudines alveolorum.

"Gemeinsam" ist die Feuerstelle, wie eben vorher gesagt worden ist, dem Männer- und Frauenbade, zunächst den Caldarien. Also die testudo (oder testudines?) alveoli (oder alveolorum?) sowohl des einen als des anderen soll erwärmt werden. Nun ist aber in und an solchen Caldarien — wir kennen sie ja hinlänglich — nichts was mit irgend einem Scheine des Rechtes alveolus, alveoligenannt werden könnte. Was wird denn nun aber hier erwärmt? Doch nichts anderes als beiderseits der hohle Fußboden, suspensura, mit den sich an ihn anschließenden Hohlwänden, die große

Badewanne, die, wie es natürlich und in Pompeji ersichtlich ist, der Feuerstelle zunächst liegt, endlich das ganze Caldarium und weiter, mittelbar, auch das Tepidarium. Nun heißt die Wanne alveus, nicht alveolus; das Diminutiv wäre ganz sinnlos. Da drängt sich doch unabweisbar die Vermutung auf, daß es sich eben um die alvei handelt, alveolorum aus alveorum verdorben ist, wie in der Tat mehrere der älteren Herausgeber angenommen haben. Freilich aber müssen, um diese Vermutung zu rechtfertigen, auch die testudines erklärt werden.

Dass dies, wie z. B. Rode übersetzt, der Hohlraum unter der Wanne sein sollte, ist ganz undenkbar. Einen solchen besonderen Hohlraum giebt es nicht; er ist nicht getrennt von dem ganzen Hohlraum der suspensurae caldariorum, die gleich nachher doch offenbar von den testudines alve(ol)orum unterschieden werden. Und wie sollte Vitruv statt des einfachen Wortes suspensura diese unverständliche Bezeichnung gewählt haben? denn das sind doch keine testudines. Andere geben womöglich noch Unmöglicheres, auf völligem Mißverständniß der ganzen Anlage beruhendes. Eher wäre zu erwägen, ob nicht testudo alvei das Caldarium sein könnte: der die Wanne enthaltende Raum. An sich könnte es ja vielleicht so bezeichnet werden; freilich ist nicht recht klar, welche Eigenschaften ein Innenraum (s. weiter unten) haben mußte, um den Namen testudo zu verdienen. Aber wieder müssen wir fragen: wie sollte Vitruv an die Stelle der einfachen technischen Bezeichnung diese seltsame Umschreibung gesetzt haben? Etwa um eine Verwechselung mit dem acneum caldarium zu vermeiden? So ängstlich ist er sonst nicht: er spricht eben vorher und gleich nachher ruhig vom caldarium; und dann bot sich ja zu größerer Deutlichkeit der einfache Ausdruck cellae caldariae oder bloß cellae. Und wenn Vitruv nun fortfährt: suspensurae caldariorum ita sunt faciendae etc., so sind doch offenbar diese caldaria etwas anderes als die testudines. Also auch diese Erklärung wird wenigstens dann abzuweisen sein, wenn sich eine andere bietet. Und dies ist in der Tat der Fall.

Die betreffende Vorrichtung ist am deutlichsten im Frauencaldarium der sogen. Stabianer Thermen in Pompeji erhalten 1). Die Wanne steht durch eine in ihrer der Feuerstelle zunächst liegenden Wand angebrachte halbkreisförmige Oeffnung in Verbindung mit einem halbcylinderförmigen Kupferkessel, welcher

<sup>1)</sup> Overbeck Pompeji 4 S. 230. Von Duhn und Jacobi, der griech. Tempel in Pompeji 8. 33 f. Tf. IX. Mau, Röm. Mitth. VI (1891) S. 267.

Egl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog. histor. Klasse, 1896. Hft. 1.

horizontal, mit der graden Fläche nach unten, über dem Gange liegt, durch den die Glut aus der Feuerstelle in die suspensura und zwar zunächst unter den Alveus gelangte. In diesen Kessel tretend wurde das Badewasser stets von neuem erwärmt: durch etwas tiefere Lage seines Bodens gegenüber dem der Wanne war für Circulation gesorgt. Die gleiche Vorrichtung ist in dem Bade der kürzlich ausgegrabenen Villa rustica in Boscoreale bei Pompeji erhalten 1); sie sollte auch in den "Centralthermen" in Pompeji angebracht werden 3) und war ebenda noch in anderen Anstalten vorhanden 3). Auch in den Provinzen fehlt es nicht an Spuren derselben.

Testudo heißt einerseit der von den Säulen eingeschlossene Mittelraum der Basilica (Vitr. V 1, 6.7), der Innenraum eines Tempels (Verg. Aen. I 505) und eines (gewölbten?) Zimmers (Cic. Brut. 87), andererseits die Schale des Eies (Augustin Serm. 105, 7): hinlängliche Analogien, um die Anwendung der gleichen Bezeichnung auf einen halbcylinderförmigen Kessel zu rechtfertigen. Und da nun diese Kessel von der Glut der Hypocausis zuerst und zunächst erreicht wurden, so dürfen wir wohl sicher in ihnen die testudines alveorum (nicht alvcolorum) erkennen.

<sup>1)</sup> Röm. Mitth. IX (1894) S. 352.

<sup>2)</sup> Overbeck, Pompeji S. 236.

<sup>8)</sup> Röm. Mitth. III (1888) S. 203. V (1890) S. 130.

# Zu Aśvaghosa's Buddhacarita.

#### Von

#### Ernst Leumann.

Vorgelegt von F. Kielhorn in der Sitzung am 22. Februar 1896.

Es schien früher, als ob die tibetische Uebersetzung von Aśvaghosa's Werk hauptsächlich bloß erforderlich sei zur Ergänzung der im Original verlorenen Partien. Mehr und mehr stellt sich aber auch die Verbesserungsbedürftigkeit dessen heraus, was im Skt erhalten und von Cowell publicirt ist. Da sei es denn gestattet, nochmals (in Anlehnung an das, was bereits in 'Some Notes on Aśvaghosa's Buddhacarita' WZ. VII 193-200 gesagt worden ist) festzustellen, welch hervorragendes Berichtigungsmittel in der tibetischen Uebersetzung gegeben ist. Wir wählen aus Wenzel's Nachlaß die (auf unsere Anregung angefertigte) Uebersetzung der im Skt-Text von Buch IX vorhandenen Lücke (IX 41-52); es entsprechen ihr die Verse 718-734 in der chinesischen Bearbeitung, deren Uebersetzung durch Beal kürzlich von Oberpräsidialrath Th. Schultze verdeutscht worden ist (Reclam-Bibliothek No. 3418-3420).

- 41. Jambū-Fluß Gold wie scheinende(n) Halle in Gift-mit gemischte Speise gute wie durch Planet verwirrt Padma-habend Wasser wie Königreich und der Leiden Behältniß.
- 42. So Königreich Dharma-ohne Glück nicht ist wie unrein geworden Mann-Herr(n) frühere Leiden gänzlich aufgeb Alter vorzüglich Zeit Königreich wirklich-wegwerfend Wald-in gingen.
- 43. Kleinod wie befriedigt best nahe-umarmend Einöden-in Gras essen besser seiend Schlange schwarz wie sehen nicht Fehler Besitzes Pracht-mit zusammen liegen best nicht ist.

- 44. Königreich gänzlich entsagt der Könige Dharma klärlich wünschend Wald-in sehr-eintret gelobt habend Wald gänzlich aufgebend Haus-in sehr-eingetreten Versprechen nahe überwinden's Wunsch nicht ist.
- 45. Geschlecht-in geboren Sinn-versehen Mann welcher Dharma klärlich-wünschend Wald-in sehr-eingetreten rothgelb gänzlich wegwerfend Scham (sehr?) verlassend Stadt bewältig auch Besuch nicht ist.
- 46. aus Begierde und vollkommen-Thorheit und auch Furcht welcher ausgespiene Speise wieder aufnimmt aus Begierde und der Thorheit und auch Furcht das Hinausgeworfene (Plur.) weggeworfen wieder aufnimmt.
- 47. welcher sehr brennend Häuser-aus wie hervorkommend wieder der eben er sehr-eintritt Fehler sehen der Haus-in Wohnen aufgegeben habend aus Thorheit wiederum zu nehmen klärlich-wünscht.
- 48. wer auch Mann-Schützer Haus-in wohnend Befreiung erlangt habend so erlangt der nicht seiend Ruhe oberste Befreiung's Dharma wo oder Strafe oberste König's Dharma wo ist.
- 49. Ruhe-in Freude wenn Königreich verachtet Königreich-in Sinn wenn Ruhe gänzlich-gebrochen kalt und warm und Feuer und Wasser's Einheit wie Ruhe und Schärfe zusammenpassend nicht sind.
- 50. Feuer und Wasser's verbinden nicht seiend des lügend und redlichen verbind nicht ist wie des edel und sündhaften verbind nicht ist Ruhe und Strafe (?) verbind nicht ist.
- 51. deß-wegen Erde-haltend Herr(en) diese Königs Macht (Plur.) verlassend Ruhe erlang Königreiche

Wer diese Probe liest wird sehen, daß sich verschiedene Zeilen ohne Weiteres ins Skt umsetzen lassen; z.B. wird IX 46<sup>b</sup> gelautet haben:

yo vāniam annam punar ādadīta |

Ein im Verse-Schreiben geübter Pandit würde an der Hand einer genauen Anglisirung der tibetischen Uebersetzung im Stande sein, das Buddhacarita nahezu so sicher zu reconstruiren, wie das Jānakīharaņa von ceylonesischen Gelehrten aus der Sanna wiederhergestellt worden ist.

Sodann sei hier auf ein weiteres Hülfsmittel hingewiesen, das mindestens den in England und Paris lebenden Indianisten zur Berichtigung von Cowell's Ausgabe zur Verfügung steht. Es sind die Handschriften. Bei einer Confrontirung der Verbesserungsvorschläge von Lüders mit Wenzel's Nachlaß stellte es sich heraus, daß unter den ersten elf Conjecturen nicht weniger als drei (I 15. 68. III 14) durch die Handschriften bestätigt sind. Nach dieser Probe zu schließen dürften sich gewiß manche Stellen, die jetzt Anstoß erregen, einfach durch eine für eine zweite Ausgabe vorzunehmende Collation der Handschriften verbessern lassen.

In Ermangelung der genannten beiden Hülfsmittel ist es eigentlich mißlich, sich mit einer Verbesserung der Edition ernstlich abzugeben. Denn mag der Indianist auch glücklich sein in seinen Emendationen, er kann doch die Zeitverschwendung kaum verantworten, wenn er sich sagen muß, daß Alles, was er mit viel Ueberlegung und Scharfsinn corrigirt, auf anderm Wege in rein mechanischer Weise zu gewinnen ist. Wir sind denn auch unsrerseits bei der Lektüre verdorbenen Stellen aus dem Wege gegangen, haben aber immerhin eine Anzahl Berichtigungen notirt, die sich uns sozusagen von selber aufdrängten. Einige, die wir dann bei Boehtlingk und Kielhorn ebenfalls vorfanden, ohne einen Zusatz beifügen zu können, fielen weg: II 316. 39c. III 53c. XI 73d. IX 37d; dagegen sind noch ein paar Bemerkungen zu richtig edirten Stellen hinzugekommen, so daß die Zusammenstellung schließlich Folgendes ergeben hat. Wie im frühern Artikel halten wir uns an die ursprüngliche Verszählung und setzen Cowell's Nummern, wo sie differiren, in Klammern.

I 20 (39)<sup>4</sup>. In der von 17 (36) bis 22 (41) reichenden Serie von Relativsätzen haben die zusammengehörigen Strophenpaare 19 f. und 21 f. nur je ein Relativum; die Verknüpfung von 19 und 20 ist durch ca gesichert. Am Schluß von 20 wird hito 'yam zu lesen sein, wozu iti zu ergänzen ist.

I 24 (43). Mit dem bereits von Boehtlingk wiederhergestellten Passus

bhūta-ganais ca . . . vanam āpupūre

vergleiche man die analoge Stelle, welche Rāyamukuţa aus Pāņini's

Jāmbavatī citirt (Borooah's Ed. p. 49, 18. ZDMG. XXVIII 113. Bhandarkar Rep. 1888/4 [1887] p. 62):

# sa-pārṣadair ambaram āpupūre |

Aus der vorangehenden Zeile wird ein Wort wie devaih dazugehören. Also streiche man apupare in ZDMG. XXXIX 97, 25.

I 43 (48) ab. Jacobi hat kürzlich (in Gött. Gel. Anz. 1896 p. 78) das Wort padya auf den bekannten Śloka bezogen, den Vālmīki ausrief, als er mitansah, wie ein Jäger aus einem Brachvogel-Pärchen das Männchen niederschoß. Ist diese Auffassung richtig, so muß Cyavana ein ähnliches Erlebniß gehabt und sich dabei in einer weniger vollkommenen Weise ausgesprochen haben. In der That findet sich eine entsprechende Sage in MBh. XIII Adhy. 50: Cyavana, der im Wasser lebte, wurde mit Fischen zusammen in einem Netz gefangen und jammerte über die dabei umgekommenen Fische.

23. sa munis tat tadā dṛṣṭvā matsyānām kadanam kṛtam babhūva kṛpay' āviṣṭo viśvasaṃś ca punaḥ-punaḥ || 2663.

Hienach ist unsere Strophe wie folgt zu übersetzen:

Und der Aufschrei Valmiki's (angesichts des dem Weibchen weggeschossenen Brachvogelmännchens) ergab (Worte in) Versform, die (vor ihm) der große Weise Cyavana (angesichts der getödteten Fische) nicht gebildet hatte.

I 61 (66)°. virancita kommt von dem Pkt-Verbum viranc, genauer virinc, das (wie munc aus muc) aus vi-ric hervorgegangen ist; pakşmânta-virancitâśru heißt 'dem die Thränen von den Enden der Wimpern sich lösten'. Der vielgestaltige Name Brahman's: Virinca Virinci (Virincana Virincya) — seltener mit a: Viranca etc. — ist ein pktisches Synonym zu srastr 'emanator'.

I 76 (81)<sup>b</sup>. tam saumya śoceha 'den bedaure . . . . '. Boehtlingk's Conjectur genügt nicht.

II 24. Dem Dichter ist die vermeintliche Grundbedeutung von manoratha gegenwärtig: 'die sogar für seinen "Herzenswagen" zu übermäßigen Lasten wurden'.

II 6<sup>4</sup>. aparas tu n' āsa ist bereits von Boehtlingk hergestellt worden; man beachte Ind. Spr.<sup>2</sup> 4901, und zur ganzen Strophe vergleiche man die analoge Steigerung eines Gedankens in X 4.

II 11. nåsauvadho.... 'Unter Verwandten gab's keinen, der nicht die Manenspende (svadhā) darbrachte und der nicht freigebig war'. Hier sind außer Cowell auch Boehtlingk und Kern, ja sogar der vorsichtige Kielhorn, in die Irre gegangen.

II 41. Vgl. die ähnliche Zahlenstrophe Daśavaik. III 11 (ZDMG. VLI 599 und 614).

II 434. rajāmsy ahārsīt. Die Verbindung von rajas mit hr 'die Leidenschaft entfernen' ist wegen des rajo-harana dem Jaina und durch Uebertragung auch dem Buddhisten geläufig. Es muß hierüber auf die demnächst erscheinende Einleitung zu Śīlānka's Viś.-tīkā verwiesen werden.

II 46<sup>cd</sup>. Sauddhodane Rāhu-sapatnu-vaktro jajñe suto Rāhula eva nāmnā. Anscheinend denkt sich der Dichter Rāhula als Compositum mit -la 'nehmend' (im Sinn von -han), da ohne eine solche Voraussetzung die Vergleichung Rāhula's mit dem Rāhu-sapatna sich wie die Ableitung von lucus a non lucendo ausnehmen würde.

III 3. Diese Strophe ist in einer etwas verdorbenen Form ins Kunālāvadāna (Divyāvad. XXVII) übergegangen, was literargeschichtlich nicht unwichtig ist. Man findet sie in der Ausgabe von Cowell und Neil p. 408, 1—4. Auch klingt die im Avadāna folgende Zeile (408, 5) an III 5 an, und ebenso findet sich im Verlauf (408, 18) noch eine Variante von III 26° vor.

III 12. Die Serie kubja kairātaka vāmana ist Jinisten und Buddhisten gleich geläufig; vgl. darüber die Verhandl. des Leidener Congr. II 538. Childers gibt unter dem Worte kirāta an, daß khujjavāmanakirāt'ādayo sich im Gefolge eines Königs befänden; eine Form kerāţika findet sich in Jāt. 477.

III 62°. ratham als Ntr. ist höchst auffällig, hat aber in vyühäny (X 27°) einen Genossen (den allerdings Boehtlingk beanstandet); vgl. auch X 31<sup>d</sup>!

III 65°. varåpsaro-bhṛtam 'voll von herrlichen Freudenmädchen'. Cowell's Vermuthung, die Boehtlingk acceptirt, genügt nicht.

VI 45<sup>ed</sup>. tasyāḥ.... kvâhaṃ... kva sā mama! 'Was bin ich ihr, was ist sie mir!' Vgl. die analoge Stelle in dem bereits erwähnten Daśavaikālika (II 4<sup>d</sup>): ZDMG. VLI 597 und 613.

VI 46°. Zu vāsa-vṛṣṣa liefert das PW. aus dem MBh. die Parallele viviśuḥ . . . . vāsāyêvānḍajā drumam; vgl. auch die bei Haribhadra zu Āv.-niry. II 60, 4 gebrauchte Ableitung vāsalaka (masc.) 'Nest'.

VI 59°. kāncanahaṃsa-cihnaṃ 'mit goldenem Schwan (oder mit goldenen Schwänen) gezeichnet'. Boehtlingk nähert sich unserer Auffassung, die sich durch eine Parallele aus dem Jaina-Canon stützen läßt: Bhagavatī IX 33 (Ed. fol. 821) 'als (Mahāvīra's Neffe und Schwiegersohn) Jamāli im Begriff war in den Orden einzutreten, wurde er geschoren, wobei seine Mutter die Haare in einem Tuch, das mit einem Schwan (oder mit Schwänen) gezeichnet war (haṃsa-lakkhaṇa), sammelte und zur Erinnerung aufhob'.

VII 9ª. svareņa sāndrâmbudharôpamena.

[VIII 9. -manyavo.] Druckfehler.

VIII 25d. na celur, äsur likhitä iva sthitäh. Boehtlingk kommt dieser Emendation sehr nahe; äsur erfordern der Parallelismus und die Handschriften (denn die für ü und u unten angehängten Bogen sind im Nepal-Alphabet oft nicht zu unterscheiden und werden dementsprechend in Handschriften leicht verwechselt; auch sei wegen der überlieferten Lesart llikho darauf hingewiesen, daß hinter śaśvasur der Consonant ebenfalls verdoppelt ist.)

VIII 83 (84)d. 'Er kann sich keinen Augenblick vom Glück durchdringen lassen'. Die hier vorliegende Bedeutung von väsay 'durchdringen, erfüllen, beeinflussen' fehlt in den Wörterbüchern, findet sich aber häufig in der Jaina-Literatur (und wohl auch bei andern Buddhisten außer Asvaghoşa); das Wort ist, weil es lautlich mit varşay '(mit Duftwasser) besprengen' identisch ist, aus der Dialect-Literatur ins Skt aufgenommen worden.

IX 3<sup>4</sup>. chittvā kathām heißt nicht "plunging at once into the subject" sondern 'die (bisher von Bhārgava mit seinen Schülern geführte) Unterhaltung unterbrechend'; vgl. im PW. kathām āchidya (Kathās. LXI 94) und ferner Jāt. 4 Ed. p. 119, 27 katham pacchinditvā 'die Unterhaltung unterbrechend', wogegen ibid. 32 katham samuṭṭhāpetvā 'die Unterhaltung beginnend'.

IX 36. . . . . gacchaty: evam jane yāyini ko 'nurodhaḥ! 'Man kommt her (ins gegenwärtige Dasein), indem man seine Leute anderwärts (im vorhergehenden Dasein) verlassen hat, und indem man auch hier (die Seinigen) im Stich läßt, geht man wieder weiter, und ist man dorthin (ins jenseitige Dasein) gelangt, so geht man wieder anderswohin (in ein neues Dasein): da der Mensch in dieser Weise stets im Begriff ist weiterzugehen, wie kann man da Rücksicht auf ihn nehmen!' Im Text ist die Wanderung von Dasein zu Dasein allemal durch ein Verbum ausgedrückt, das 'gehen' bedeutet (i yā gam), weßhalb sich die Emendation yāyini von selbst ergibt.

IX 69 (58). tava doşa-buddhis. Zu dieser auch Kern gelungenen Berichtigung vgl. III 29° adoşadarśī 'indem er darin nichts Schlimmes erblicken konnte'.

IX 73 (62)<sup>b</sup>. cakhyuşaḥ '(des Ministers) der freundlich und gleichzeitig im Interesse des Königs zu ihm gesprochen hatte'. Es ist dies der erste Beleg für eine präfixlose Activ-Form von khya (abgesehen vom Causativum).

X 2<sup>b</sup>. tapôdail 'durch die heißen Wasser'. Gemeint ist die heiße Quelle bei Rājagrha, welche von den Jinisten unter dem

Namen mahā Tavô vatīra-ppabhava (später mahā Tavotīra-ppabha) pās avaņa erwähnt wird (z. B. in der Geschichte vom fünften Schisma Ind. Stud. XVII 115). Der Jaina-Canon sagt am Schluß von Bhag. II 5, daß Mahāvīra (den die Naturkunde sehr interessirte) über die Herkunft jener Quelle eine andere Meinung hatte als seine Zeitgenossen, cf. Weber Bhag. II 202. Wahrscheinlich ist nachher in X 14<sup>b</sup> mit prasravaņa die gleiche Quelle gemeint.

X 25<sup>4</sup>. Der bereits von Boehtlingk restituirte Imperativ bhunkşva wird auch in X 33<sup>a</sup> von den Handschriften ohne Anusvāra geschrieben.

X 28<sup>cd</sup> und 29. . . . rāgād iha hi . . . . -kāmau p<sup>0</sup> . . . 'denn (Leute) welche die drei Lebenszwecke (kāma artha dharma, die pflichtmäßig der Reihe nach erfüllt werden sollten) aus Leidenschaft vertauschen, erleiden nach dem Tode (bei der Wiedergeburt) hier einen (entsprechenden) Verlust: welcher kāma nämlich auf Kosten von artha und dharma, und welcher artha auf Kosten von dharma und kāma sich geltend macht, und welcher dharma nur durch (vorzeitigen) Wegfall von kāma und artha zu Stande kommt, auf den (kāma resp. artha oder dharma) müssen sie (dann im nächsten Dasein) ganz verzichten (in dem entsprechenden Lebensstadium) wenn er ihnen erwünscht wäre'. - Auch Boehtlingk gibt die beiden Text-Emendationen, deren zweite bereits von Cowell vermuthet worden ist; allein die Uebersetzungen Beider sind nicht haltbar. Kern und Speyer haben ebenfalls falsche Wege betreten. Illustrationen zum Inhalt finden sich viele in buddhistischen Schriften. In der Regel werden in Legenden die einer Leidenschaft Fröhnenden dadurch bestraft, daß sie im nächsten Dasein einen entsprechenden Mangel erleiden; so wird der Geizhals zum Bettler u. s. w.

X 354. kāmā yatas tena pathā haranti 'weil die Lüste sie am gleichen Ende packen'. Boehtlingk, mit dem wir uns wieder berühren, übersieht, daß der Satz nur eine Begründung des vorhergehenden durgrahāni sein will, wobei sich grah und har als Synonyma entsprechen. Man kann tena pathā auch wörtlich übersetzen 'auf demselben Wege'.

[XIV 35°. krcchram.] Druckfehler.

Seitdem der Japaner Tokiwai in Straßburg eintraf um Skt zu lernen, trat die Frage an uns heran, ob es sich empfehle, Dharmarakşa's chinesische Uebersetzung des Buddhacarita, die uns bisher nur durch Beal's Uebertragung zugänglich war, direkt zu consultiren. Nach dem was im frühern Artikel (p. 196 f.) gesagt ist, war zwar eine durchgehende Berichtigung von Beal's

Arbeit nicht wünschenswerth, da sie zu wenig versprach, selbst wenn Beal noch so oft sich geirrt haben sollte. Vielmehr konnte es sich nur darum handeln, ob Tokiwai an den im Skt verdorbenen Stellen eine Nachprüfung vornehmen sollte. Auch dies hat sich als unnothwendig herausgestellt, wofür hier der Beleg folgen soll. Wir wählten zur Probe die beiden Stellen VI 564-59 und XII 118 (bei Beal 478-481 und 1034). Wer Tokiwai's wörtliche Wiedergabe mit der europäisch stilisirten von Beal vergleicht, wird finden, daß die letztere trotz mancher freier Wendungen im Ganzen jedenfalls nicht viel übergeht oder entstellt, was für die Restaurirung des Originals von Belang sein würde. Es sei noch bemerkt, daß die chinesischen Verse dem Sloka sehr ähnlich gebaut sind. Sie bestehen auch aus vier gleichen Theilen, die paarweise zusammengehören. Die Silbenzahl eines Pāda ist aber nur fünf, weil eben eine Silbe immer schon ein Wort ist; zuweilen allerdings hat ein Doppel-Ausdruck die Bedeutung eines Simplex, weßhalb im Folgenden, wo der Genauigkeit wegen die Wörter gemäß der chinesischen Reihenfolge numerirt

sind, auf gewisse Aequivalente zwei Zahlen entfallen.

478. The prince<sup>1f.</sup> drew<sup>3</sup> (his) sharp<sup>4</sup> sword<sup>5</sup> resembling<sup>6</sup> a dragon shining with brightness of. He cut together the jewelled1 crown covering the blak4 hair5 (and) threw8 (it) in the

midst<sup>10</sup> of the air.

479. Up1 it arose2 (and) remained8 in the limit5 of air4, floating6 like the wings of a phoenix f. Trayastrims a f. all heavenly sons seized the hair (and) returned to the heavenly palace 480. Always they desired to venerate f. the feet — how-

much-more now on receiving the hair of the crown (Scheitel) all1 (the gods) in the heart2 augmented8 worship4f. till6 to7 (the

time when) the right<sup>8</sup> Dharma<sup>9</sup> was completed<sup>10</sup>.

481. The prince<sup>1 f.</sup> at (that) time<sup>8</sup> himself<sup>4</sup> thought<sup>5</sup>: (my) adornments<sup>6 f.</sup> (are) all<sup>8</sup> entirely<sup>9</sup> removed<sup>10</sup>, (there) only<sup>1</sup> remains<sup>2</sup> a white silken garment not fift for the ceremony of leaving the house (na pravrajyā-vidhy-arham).

1034. (Though) a pure<sup>1</sup> (and) refreshing<sup>2</sup> breeze<sup>2</sup>. arose<sup>5</sup>, grass<sup>6</sup> (and) trees<sup>7</sup> (did) not<sup>8</sup> sound<sup>9</sup> (and were) silent<sup>10</sup>, (even) entirely<sup>1</sup>. all<sup>5</sup> birds<sup>4</sup> (and) beasts<sup>5</sup> (were) silent<sup>6</sup> (and) quiet<sup>7</sup> (and)

entirely<sup>8</sup> (did) not<sup>9</sup> cry<sup>10</sup>.

Die letztübersetzte Strophe reflectirt XII 118cb, also zwei Verszeilen des Originals in umgekehrter Reihenfolge. Es zeigt sich hiebei, daß der früher (p. 197) gegen Dharmaraksa geäußerte Vorwurf unberechtigt war, weil mit 'breeze' nicht vavasire, sondern anila wiedergegeben werden soll. - Auch muß noch die am gleichen Ort auf Grund von I 44 (49) ausgesprochene Vermuthung, Dharmaraksa scheine Glossen zur Verfügung gehabt zu haben, fallen gelassen werden. Lüders hat nämlich in einer kühnen aber zweifellos richtigen Conjectur den vermißten Namen Gädhin (Gäthin) im Skt-Text restaurirt. Es ist dies einer der wenigen Fälle, wo die chinesische Uebersetzung zur Berichtigung desselben ausreicht.

## Das slavisch erhaltene Baruchbuch.

#### Von

#### Nathanael Bonwetsch.

Vorgelegt in der Sitzung am 14. März 1896.

Origenes De princip. II, 3, 6 bemerkt: "Denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testimonium vocant, quod ibi de septem mundis vel caelis evidentius indicatur". In der bekannten, in der großen Mailänder Peschito-Handschrift erhaltenen jüdischen Apokalypse des Baruch (vgl. Fritzsche's Edition der Libri apocryphi Veteris Testamenti, Lpz. 1871, S. 654-699, und Schürer's Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter J. Chr. II Lpz. 1886, S. 638 ff.) findet sich jedoch keinerlei Bericht über sieben Welten oder Himmel, und nach Analogie des Schreibens an die 91/2 Stämme Cap. 78 ff. ist auch in dem fehlenden Brief an die 21/2 Stämme dergleichen nicht vorauszusetzen, auch in der Vision Baruchs auf dem Gipfel eines Berges (vgl. Cap. 76) wenigstens nicht warscheinlich. Ebenso bieten die sog. Paralipomena Jeremiae (zuletzt herausgegeben als The Rest of the words of Baruch von Rendel Harris, London 1889) nichts dergleichen. Das gnostische Baruchbuch endlich, dessen sich der Gnostiker Justin bediente (Hippolytus, Philosophumena V, 24-27), kann hier ebenfalls nicht wol in Betracht kommen. Seweit daher bisher Baruchbücher der abendländischen Forschung bekannt geworden sind, hat noch keines jener Aussage des Origenes entsprochen. Dennoch ist tatsächlich eine Baruchapokalypse erhalten, auf welche die Mitteilung des Origenes zutrifft, - wenn auch nicht uneingeschränkt. Stojan Novaković, derselbe, welcher den südslavischen Text des slavischen Henochbuches ediert hat, hat im 18. Band der "Starine" (Starine na sviet izdaje Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, Agram 1886) S. 203 resp. 205—209 eine "Offenbarung des Baruch" veröffentlicht, welche von einer Aufnahme des Baruch

in mehrere Himmel und von Offenbarungen, die ihm dort zu Teil geworden, zu erzälen weiß. Entnommen ist diese Schrift einer Handschrift des 16. (?) Jarhunderts, No. 501 der Bibliothek der südslavischen Akademie (Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti) in Agram; Novaković hat über sie ausfürlicher berichtet im 9. Band der "Starine" (1877). Das hohe Alter jener Apokalypse wird auch durch Beziehungen zum slavischen Henochbuch nahe gelegt, dem gegenüber sie im Uebrigen durchaus selbständig ist. Es sind andere Gesichte, die Baruch im Himmel schaut als Henoch, aber mit dem Henochbuch Cap. 11-15 berürt sich, was die Baruchapokalypse Cap. 7, 8, 9 über die Sonne und ihr Gefärt, über den Sonnenvogel Phönix, über die Krone der Sonne, welche nachts zu Gott gebracht wird, mitteilt: alles zugleich Dinge, die auf eine frühe Entstehungszeit auch des Baruchbuches hinweisen. Sie trägt dadurch einen archaistischeren Charakter als die Apokalypse des Paulus. Da es zudem nicht warscheinlich ist, daß eine von dieser abhängige Schrift dem Baruch zuerteilt worden wäre, so wird unsere Baruchapokalypse Original sein, wo Beziehungen zwischen ihr und der Paulusapokalypse stattfinden. Dieser Berürungen sind nicht wenige. Apok. Paul. 4 S. 36, 7 ff. so ist auch Apok. Bar. 9 die Sonne bekümmert über die Sünden der Menschen. Wie in jener geklagt wird Cap. 5 S. 36, 15 f. οὐκέτι στέγομεν τὰς κλοπάς καὶ μοιχείας και αίματογυσίας των ανθρώπων, und 10 S. 39, 8 ff. αγγελοι ήλθον . . πευθούντες καὶ κλαίοντες . . . καὶ . . εἶπον ἡμεζς ἐληλύθαμεν άπ' έκείνων των έπικληθέντων τῷ ὀνόματί σου καὶ δουλευόντων τῆ ύλη της άμαρτίας τι οὖν χρη έκείνοις διακονείν; so wollen auch in dieser Cap. 12 S. 101, 2 die Engel, denen die Sünder anvertraut sind, deren Greuel nicht mehr sehen; aber hier wie dort wird eine abweisende Antwort: vgl. Apok. Bar. 12 "euch ist nicht befohlen, zu weichen von den sündigen Menschen, sondern euch ist befohlen, ihnen zu dienen, bis daß sie Buße tun und umkehren; ich werde sie richten, spricht der Herr" mit Apok. Paul. 10 S. 39, 14 ff. μή παύσασθε τούτοις διακονείν ίσως έπιστρέψωσιν εί δε μήγε, ηξουσιν πρός με κάγὼ αὐτοὺς κρινώ vgl. 4. 5 S. 36, 11 ff. 17 ff. Die Gebete der Menschen bringen nach beiden Apokalypsen zu bestimmter Stunde Engel vor Gott, die Einen voll Freude, die andern betrübt, vgl. Apok. Bar. 12 S. 100, 31 ff. mit Apok. Paul. 7 S. 38, 3 ff. εν αὐτῆ γὰρ τῆ ώρα πάντες οι ἄγγελοι ερχονται πρὸς τὸν θεὸν προσκυνήσαι αὐτῷ καὶ προσάγουσιν τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, έχαστου ο τι έπραξεν από πρωί εως έσπέρας, είτε άγαθ ον είτε πονηρόν. και δ μεν άγγελος πορεύεται γαίρων έπι τον άνθρωπον, ένθα παφοικεί καλῶς · ἄλλος δὲ πορεύεται σκυθρωπάζων. Nach Apok. Bar. 12 S. 100, 13 stehen auf den Toren des Himmels der Seligen die Namen derer, denen bestimmt ist dort einzugehen; so heißt es auch Apok. Paul. 19 S. 49, 3 ff. ἰδον πύλην χουσέην . . καὶ δύο πλάκας χουσέας ἐπάνω αὐτῆς πλήφεις γοαμμάτων, und spricht der Engel μακάφιος ὅστις εἰσέλθοι εἰς τὰς θύφας ταύτας, und auf die Frage τίνος ἕνεκεν τὰ γράμματα κεχάρακται ἐν ταὶς πλαξὶν ταύταις; lautet die Antwort ταῦτά εἰσιν τὰ ὀνόματα τῶν δικαίων καὶ τῶν λειτουργούντων τῷ θεῷ. — Mit der bekannten Baruchapokalypse berürt sich die vorliegende nur im Eingang. Eine Beziehung zur Apokalypse des Elias zeigt vielleicht 2 S. 95, 9 vgl. mit Orig. zu Matth. 27, 9.

Daß in dem unten mitgeteilten Text die Apokalypse des Baruch vollständig unverändert erhalten sei, dürfte schwerlich von jemand vertreten werden. Schon der geringe Umfang entspricht nicht dem der sonstigen Apokalypsen. Die Deutung der fremdartig Gestalteten im ersten Himmel kann nicht so kurz und undeutlich gelautet haben. Der Analogie des Henochbuches und der Ascensio des Jesajas entspricht es allein, das sieben Himmel auch hier geschildert worden sind, ganz abgesehen von dem oben aus Origenes De princ. II, 3, 6 Angefürten; so scheint es sich ja auch nach dem gegenwärtigen Text zu verhalten; aber deutlich ausgesprochen ist es nicht. Auch das Cap. 6 über den von Noah neu gepflanzten Weinstock Gesagte wird ausfürlicher gewesen sein. Dann liegt nur noch ein unvollständiger Auszug der ursprünglichen Baruchapokalypse vor. Daher bleibt die Möglichkeit bestehen, daß unserem Baruchbuch auch angehörte, was Cyprian Testim, III, 29. I S. 143 ed. Hartel nach der Würzburger Handschrift aus einem Baruchbuch citirt: Item in Baruch: Veniet enim tempus, et quaeretis me et vos et qui post vos venerint, audire verbum sapientiae et intellectus, et non invenietis. nationes autem cupient videre sapientem praedicantem, et non obtinget eis: non quia deerit aut deficiet sapientia huius saeculi terrae, sed neque deerit sermo legis saeculo. erit enim sapientia in paucis vigilantibus et taciturnis et quietis, sibi confabulantes et in cordibus suis meditantes, quoniam quidam eos horrebunt et timebunt ut malos: alii autem nec credunt verbo legis altissimi: alii autem ore stupentes non credent et credentibus erunt contrarii et inpedientes spiritum veritatis. alii autem erunt sapientes ad spiritum erroris et pronuntiantes sicut altissimi et fortis edicta. alii autem personales fidei. alii capaces et fortes in fide altissimi et odibiles alieno. Einer Apokalypse ist dies Fragment sicher entnommen, näher liegt auch die Annahme, dass es einer der bekannten als einer noch weitern Baruchapokalypse entstammt, aber mehr vermag Niemand zu sagen. - Einem christlichen oder christlich bearbeiteten Baruchbuch muß das Citat angehört haben, welches die Altercatio Simonis ludaei et Theophili Christiani gegen Ende eines prophetischen Buches Baruchs gelesen haben will (vgl. Harnacks Ausgabe in Gebhardt-Harnack, Texte und Untersuchungen I, Hft. 3, S. 25), prope finem libri sui de nativitate eius (scil. Christi) et de habitu vestis et de passione eius et de resurrectione eius prophetavit dicens: Hic unctus meus, electus meus, vulvae incontaminatae iaculatus, natus et passus dicitur. Daß ein derartiger Ausspruch frühestens aus dem vierten Jarh. stammen könne (so Harnack S. 46), dürfte sich angesichts der apokryphen Evangelien trotz Tertull. De carne Chr. 23, Orig. hom. 14 in Luc. kaum festhalten lassen, aber auch so bleibt die Frage one Entscheidung, ob dies Fragment unserem Baruchbuch, und ob es ihm von Anbeginn angehört hat. Daher fördern diese Fragmente die Erkenntnis der anfänglichen Gestalt unseres Baruchbuches nicht. - Doch schon die Uebertragung des Textes der Baruchapokalypse, wie er gegenwärtig im Slavischen vorliegt, in eine abendländischer Wissenschaft geläufige Sprache darf sich als ein nicht überflüssiger Beitrag zur Erforschung der noch so wenig aufgehellten Geschichte der apokryphen Litteratur beurteilen. — Meine Uebersetzung hat möglichste Wörtlichkeit angestrebt. Mit N bezeichne ich die Ausgabe Novaković's. — Tichonravov's beabsichtigte Ausgabe (Theol. Litt.-Zeit. 1877 Sp. 658) ist unterblieben. Ueber Handschriften s. Harnack, Altchr. Litt.-Gesch. S. 916.

# Die Offenbarung des Baruch,

als er weinte über die Gefangenschaft (o plenenii: "von dem Geschlecht" ot plemini N) Jerusalems, und zu ihm ein Engel gesandt ward.

1. Als der König Nabuchodonosor Jerusalem (erusalim: "Jerusalems" erusalimsk N) gefangen nahm und Babylon bereicherte (obogati, wol corumpirt: etwa "hinweg fürte nach" otüve i v), und siehe ich, Baruch, weinte unaufhörlich und sprach: O Herr, was ist es(?) ungerecht von(?) dem König Nabuchodonosor (nepravedno est nav'chodonosoru)! Warum hat er nicht verschont (ne poštedi e: wol "hast du nicht verschont" ne poštedi esi) deiner Stadt Jerusalem? Warum hast du dies, o mein Herr, getan?

- 2. Und siehe, als ich weinte, und siehe ein Engel des Herrn trat vor mich und sprach: Höre auf, o Mann, mit deiner Traurigkeit, denn es geziemt sich, daß Jerusalem so vorübergehe. Aber so spricht der Herr, der Allmächtige, und hat mich vor dein Angesicht gesandt, damit ich dir sage alle Geheimnisse 5 Gottes, weil deine Tränen zu den Oren des Herrn, unseres Gottes, eingegangen sind. Aber (ver-)sprich mir, daß du kein einziges Wort weder hinzufügst noch verbirgst, und ich sage dir die Geheimnisse, welche niemals der Verstand (Geist) eines Menschen gesehen hat. Und ich, Baruch, sprach zu dem 10 Engel: So war der Herr, mein Gott, lebt, wenn du mir zeigst, bedarf ich nicht, ein einziges Wort hinzuzufügen oder zu verbergen (vgl. Hipp., Philos. V, 27. S. 230, 73—79.)
- 3. Und der Engel nahm mich mit Kraft und trug mich (scil. dahin), wo die Feste des Himmels war, und es war der 15 erste Himmel, und an demselben Himmel sehr große Tore. Und der Engel sprach zu mir: Gehen wir hinein in diese Tore! Und es war ein Gang von fünfzig Tagen. Und er zeigte mir das Heil Gottes. Und wir sahen ein sehr großes Feld, und Menschen waren auf ihm lebend, welche hatten Stierangesichter 20 und Hirschhörner und Ziegenfüße und Schafleiber. Und ich fragte den Engel und sprach: Sage mir, welches (was) ist die Dicke der Himmel, durch welche wir hindurchgegangen sind, oder was dieses Feld ist, sage mir, damit auch ich es sage den Sönen der Menschen. Und es sprach zu mir der Engel Phanuel 25 (N verbindet "Phan." mit dem Folgenden: zu Phanuel vgl. Hen. 71, 8. 9. 13): Die Tore, welche du sahest, durch welche wir hindurchgegangen sind, so viel ist vom Aufgang bis zum Niedergang, so viel ist die Dicke des Himmels, dieses große Feld. Und ich sprach zu dem Engel: Und (Aber) was sind diese mit 30 fremden Gestalten? Und er sprach zu mir: Diese sind die, welche den Turm erbaut haben, und Gott hat sie umgestaltet.
- 4. Und der Engel nahm mich und fürte mich in (auf) den zweiten Himmel und zeigte mir große geöffnete Tore. Und er sprach: Gehen wir hinein! Und wir gingen hinein fliegend, 35 wie ein Gang von sieben Tagen. Und er zeigte mir ein sehr großes Haus, und es waren darin lebend fremd Gestaltete, welche hatten Hundegesichter und Hirschfüße und Ziegenhörner. Ich, Baruch, fragte den Engel und sprach: Wer sind diese? Und

<sup>7</sup> Apok. Joh. 22, 18. 19. — 9 1 Cor. 2, 9. — 82 Gen. 11, 8 ff.

er sprach zu mir: Diese (S. 206) sind die, welche den Turm erbaut haben, wollend in den Himmel steigen. Denn diese haben den Turm erbaut und gezwungen alles Volk männlichen und weiblichen Geschlechts. Denn daselbst waren zu sehen die 5 Einen Bäume fällend, die anderen Lehm klopfend, die andern Kalk mischend (měšušte: "werfend" metušte N), die anderen Steine brennend. Und daselbst war eine große Bedrängnis jenem Volk (Leuten) vom Aufgang bis zum Niedergang, so daß ein jeder seinem Leben absagte. Und es war eine große Trüb-10 sal jenem Volk (Leuten). Und daselbst ein Weib, welches ein Kind gebar, und es ging nicht hinweg, nachdem es das Kind geboren, Kalk mischend ("werfend" N); und nachdem sie ihr Oberkleid genommen und es eingewickelt, warf sie es auf die Erde und tat wieder dasselbe. Und sie erbauten den Turm 15 achtzigtausend Klafter und in der Breite fünfhundert, und sie schmiedeten Borer, damit sie den Himmel anborten (povr'tet). daß sie sähen, wie er ist, ob steinern oder ehern. Und Gott sahe ihren Unverstand und ihren Hochmut, und er schlug sie mit unsichtbarem Finger und zerteilte ihnen die Sprachen in zwei-20 unddreißig Sprachen. Und sie gingen, ein jeder in seiner Sprache redend; denn sie waren zuvor mit Einer Sprache redend, der syrischen, von Adam bis zur Erbauung des Turmes.

5. Und so nahm mich der Engel bis zum Licht, wie einen Gang von zweiunddreißig Tagen. Und er zeigte mir ein sehr 25 großes Feld, welches der Verstand eines der Menschen nicht begreift. Und siehe, es war auf jenem Felde ein überaus großer Berg, und auf ihm lag eine Schlange, wie vom Aufgang bis zum Niedergang, und sich beugend trank sie von dem Meer an jedem Tag je eine Elle und Erde aß sie wie Gras. Und ich, Baruch, 30 sprach zu dem Engel: Herr, weshalb trinkt diese Schlange von dem Meer je eine Elle auf den Tag, und wie leidet das Meer nicht Mangel? Und der Engel sprach zu mir: Höre, o Baruch, Gott schuf dreihundertdreiunddreißig große Flüsse: Der erste ist der Fluß Afia (Athia), der zweite die Avaria, der dritte der 35 Agorenik, der vierte die Donau, der fünfte der Euphrat, der sechste der Azavat, der siebente der Zetnust, der achte der Ineus, der neunte der Tigris. Der anderen großen Flüsse ist viel und sie alle gehen in's Meer, und das Meer wird angefüllt. Deswegen machte Gott diese Schlange und befahl ihr. 40 daß sie trinke von dem Meer auf den Tag je eine Elle. Wenn

<sup>1</sup> Gen. 11, 4. — 7 Gen. 11, s. — 17 Gen. 11, 6. — 19 Gen. 11, 7. — 21 Gen. 11, 1.

diese Schlange nicht von dem Meer tränke, so wäre nichts Trockenes auf der ganzen Erde; deswegen befahl ihr Gott, daß sie trinke von dem Meer auf den Tag je eine Elle, damit weder anwachse das Meer, noch abnehme das Meer (jako da ni pribiva mu ni ubude me N). — Und ich, Baruch, sprach zu dem Engel: O Herr, wie groß ist das Innere dieser Schlange, daß sie trinkt auf den Tag je eine Elle und Erde ißt wie Gras? Und der Engel sprach zu mir: So groß der Bauch des Hades ist, so groß ist ihr Inneres.

6. Und ich, Baruch, sprach zu dem Engel: Zeige mir den 10 Baum, durch welchen Adam verfürt und Eva ausgetrieben ward aus dem Paradies. Und der Engel sprach zu mir: Höre, o Baruch, das Erste ist der Weinstock, das Zweite die sündige Begierde, welche Satanael ausgoß auf Adam und Eva: deswegen hat Gott den Weinstock verflucht, da ihn Satanael gepflanzt; und da 15 hat er verflucht den Adam und die Eva. Und ich sprach: Wenn Gott den Weinstock verflucht hat, wie ist er jetzt zum Und der Engel sprach: Als Gott die Sintflut auf der Erde machte, und das Wasser hinanstieg höher als die hohen Berge, vierzig Ellen über die Berge, und Noah allein 20 übrig blieb, kam auch das Wasser in das Paradies hinein und trug den Weinstock heraus. Als (S. 207) das Wasser vertrocknete, ging Noah aus dem Schiff und fand den Weinstock liegend auf der Erde und wußte nicht, wer es war; denn er hatte von ihm gehört, wie er an Gestalt war, und dachte bei sich: Es 25 ist in Warheit der Weinstock, welchen Satanael in das Paradies gepflanzt hat und verfürte den Adam und die Eva, und deswegen verfluchte ihn Gott. Und Noah sprach: Wenn ich ihn pflanze, erzürnt sich über mich Gott. Und die Kniee gebeugt habend betete er und fastete vierzig Tage, betend und spre- 30 chend: O Herr, wenn ich diesen Weinstock pflanze, wirst du dich über mich erzürnen, o mein Herr? Und Gott sandte seinen Engel Sarsael und sprach zu ihm: Stehe auf und pflanze den Baum, welchen du gefunden hast, und ich werde ihm den Namen ändern und werde ihn zum Guten machen. Hüte dich, 35 o Baruch, auch noch jetzt hat er Bosheit in sich wie auch Satanael. Er hat nicht geändert seine Bosheit, wie viele trunken werden, so viele sündigen: weder erbarmt sich der Bruder des

<sup>11</sup> Gen. 2, 17. 8, s. 6. 28. — 16 Gen. 8, 16-19. — 19 Gen. 7, 19. 30. — 22 Gen. 8, 18. 14. 18.

Kgl. Ges. d. W. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1896. Heft 1.

Bruders, noch liebt der Vater den Son; wegen der Bosheit des Weines geschehen Raub und Unzucht, geschieht Diebstahl und Ungerechtigkeit.

7. Und wieder sprach der Engel: Gehe, o Baruch, und 5 ich sage dir alle Geheimnisse, und du siehst, von wo die Sonne. Und er zeigte mir mit vier Rossen bespannte (četverokonnaja oder četverokon'skaja: "vier Teile habende" četvorokon'čnaja N) Wagen (oružija), die Rosse aber geflügelte Engel; auf jenem Wagen aber saß ein Mensch, tragend eine Krone von Feuer, 10 getragen aber ward jener Wagen von vierhundert Engeln; und ein Vogel hinüber fliegend von Aufgang bis Niedergang. Und ich sprach zu dem Engel: O mein Herr, zeige mir von allem und sage mir: Der Engel (i rci mi! aggel: es ist vielmehr zu lesen "Und der Engel sprach zu mir:" i reče mi aggel) Der Mensch, 15 welcher auf dem Wagen sitzt, tragend eine Krone von Feuer, dies ist die Sonne, und der Vogel, welcher hinüber fliegt, ist die Schützerin der ganzen Welt. Und der Engel sprach zu mir: Dieser Vogel breitet seine Flügel aus und verdeckt die feurigen Stralen der Sonne. Wenn er nicht verdeckte die feu-20 rigen Stralen der Sonne, so würde das Geschlecht der Menschen auf Erden nicht leben, noch alle Creatur vor der Glut der Und er hat befohlen diesem Vogel, der ganzen Welt zu dienen bis an das Ende des Aeons. Aber siehe, was auf dem rechten Flügel geschrieben ist. Und ich trat herzu und las 25 es. Und es war eine Schrift (oder "waren Buchstaben") wie ein Strom des Goldes der Tenne (so! gum'neni). Und es war so geschrieben: Mich hat weder Himmel noch Erde geboren, sondern mich hat geboren der Son des Vaters. Und ich fragte den Engel: Was ist dieser Vogel? Und er sprach zu mir: 30 Sein Name ist Phoenix.

8. Und der Engel sprach zu mir: Warte (poz'di: poigi N) ein wenig, o Baruch, und du wirst die Herrlickeit Gottes schauen. Und wir waren stehend und den Gesang der Engel singend. Und wir hörten einen großen Donner vom Himmel.

35 Ich fragte den Engel: Was ist dieser mein Donner (grom s'i moi: vermutlich ist "Herr" zu ergänzen und zu lesen "dieser Donner, mein Herr")? Und er sprach zu mir: Dieser Donner, welchen du hörst, trennt dieses Licht der Sonne von der Finsternis, und Engel tragen die Krone empor zu dem Tron 40 Gottes. Und ich sahe die Sonne wandelnd wie ein Mensch träge und traurig. Ich sah diesen Vogel träge und traurig mit ihr wandelnd. Und ich fragte den Engel: Was ist dieser

Vogel träge und traurig? Und der Engel sprach: Dieser Vogel ist träge und traurig von der Glut der Sonne. Und ich hörte ihn (scil. den Vogel) rufend: Lichtspender, Herr, sende das Licht der Welt! Und sofort sangen (krähten) die Hähne. Und wieder fragte ich den Engel (S. 208): Herr, ruht 5 die Sonne lange? Und der Engel sprach zu mir: Von da an, daß die Hähne krähen, bis das Licht wird.

- 9. Und der Engel sprach zu mir: Höre, o Baruch, ich sage dir von dem Uebergang der Sonne. Wenn ihr Tag vorübergeht kommen vierhundert Engel und nehmen die Krone der Sonne 10 und bringen sie zu dem Tron Gottes. Denn sie wird befleckt von den Sünden der Menschen; und (aber) wenn die Sonne unter den Himmel kommt, so erduldet sie nicht zu sehen die Frevel (Gesetzlosigkeiten oder "die gesetzlosen") der Menschen auf Erden, die Totschläge, Frevel, Unzuchttaten, und weint, ihre 15 Krone befleckend. Deshalb wird sie gereinigt vor dem Trone Gottes.
- Und wieder sprach ich zum Engel: O Herr, sage mir von dem Uebergang des Mondes, damit ich erkenne, wie er ist. Und der Engel sprach: Der Mond ist gleich einer Frau, 20 welche auf einem Wagen (kolesnica) sitzt, und es sind Stiere den Wagen ziehend (vedušte oder vezušte: "verteidigend" mečjuste N) vierzig Engel, und alle sind Engel (so). Das Bild (Die Gestalt) des Mondes ist gleich einer Frau, welche auf einem Wagen sitzt. — Und ich, Baruch, sprach zu dem Engel: Dar- 25 über will ich noch (ešte: "welches" eže N) dich fragen: Weshalb hat der Mond nicht das gleiche Licht mit der Sonne? Und der Engel sprach zu mir: Höre, o Baruch, und ich sage dir, alles wirst du wissen (vsja[vsa N] vesi: wol "alle Dinge" vsja vešti), und du wirst es wissen: Als die Schlange den Adam und die 30 Eva verfürte und ihre Nacktheit dartat, und sie bitterlich weinten über ihre Nacktheit, weinte auch über sie alle Creatur, die Himmel und die Sonne und die Sterne, und die Creatur warde bewegt bis zum Trone Gottes, die Engel aber und die Kräfte wurden bewegt (erschüttert) über die Uebertretung Adams, 35 aber der Mond lachte: deshalb erzürnte über ihn Gott und verdunkelte sein Licht und machte, daß es nach kurzer Zeit altert und wieder geboren wird; aber von Anbeginn war es nicht so, sondern er war leuchtender als die (svetleja: l. "leuchtend, wie die" svetl jako) Sonne, und die Dauer des Tages habend. 40

- Und wieder nahm mich der Engel mit Kraft und zeigte mir einen sehr großen See und sprach zu mir: Dies ist der See, wo die Wolken das Wasser aufnehmen und regnen lassen auf die Erde. Und ich, Baruch, sprach zu dem Engel:
   Wie sagen die Menschen, daß die Wolken ausgehen von dem Meer, Wasser des Meers aufnehmen und regnen lassen auf die Erde. Und der Engel sprach zu mir: es täuscht sich das Geschlecht der Menschen, nichts wissend, denn alles Wasser des Meers ist salzig, so daß, wenn der Regen aus dem Meere wäre,
   keine Frucht auf der Erde wachsen würde.
- 12. Und der Engel nahm mich mit Kraft und stellte mich auf den Himmel ("die H."? nebese) und zeigte mir sehr große Tore. Und es waren auf ihnen Namen von Menschen geschrieben. Und der Engel sprach zu mir: Welchen hierher einzu-15 gehen ist, deren Namen sind hier. Und Baruch sprach zu dem Engel: Werden diese Tore nicht aufgetan, daß wir in sie eingehen? Und der Engel sprach zu mir: Sie werden nicht aufgetan, bis daß Michael kommt, aber gehe du und schaue die Herrlichkeit Gottes. Und als wir warteten, geschah eine Stimme 20 vom Himmel wie Donner tönend (?.g. st N). Und ich sprach zu dem Engel: Was ist diese Stimme? Und er sprach: Michael geht aus, damit er die Gebete der Menschen annehme. Und noch kam eine Stimme, sprechend: Die Tore sollen sich auftun! Und sie taten sich auf (S. 209). Und es geschah ein 25 Donner, stärker als der erste, und es kam Michael und begegnete dem Engel, welcher mit wir war, und fiel vor ihm nieder (poklonisja emu: 1. "ich fiel vor ihm nieder" poklonichsja Und ich sahe in seiner Hand ein überaus großes Behältnis und tief so viel von dem Himmel bis zur Erde. 30 ich sprach zu dem Engel: Mein Herr, was ist es, das Michael in der Hand hält? Und der Engel sprach zu mir: Dies ist es, wo hinein gehen die Gebete der Menschen. Und siehe, wärend ich redete, kamen die Engel von der Erde, tragend Gaben voll von Blüten. Und ich sprach zu dem Engel: O Herr, wer sind 35 diese? Und der Engel sprach zu mir: Diese sind den gerechten Menschen Dienende, daher brachten sie gute Gaben, und Michael nimmt die Gaben an. Und Michael legte sie in Und ich sahe andere Engel, welche trugen das Behältnis. leere Gefäße, nichts enthaltend. Und sie waren traurig über 40 die sündigen Menschen, weil sie nichts an ihnen finden. Und sie schrieen zu Michael dem Obersten: O wehe uns, denn böser

Strafe sind wir übergeben, nichts Gerechtes an ihnen findend, daß wenn es möglich ist, wir fortan nicht zurückkehrten und ihren Gestank nicht spürten (röchen), da wärend ihre Frauen in die Kirchen fliehen, jene sie herausfüren zur Unzucht und alles Böse vollbringen, daß wir von da an nicht (l. juduže ne für juže že) können mit den Ungehorsamen leben. Michael aber sprach: Höret, Engel Gottes, euch ist nicht befohlen, zu weichen von den sündigen Menschen, sondern euch ist befohlen ihnen zu dienen, bis daß sie Buße tun und umkehren; ich werde sie richten, spricht der Herr. — Siehe, wieder geschah eine Stimme 10 von den Himmeln: Dienet den Sündern, bis daß sie Buße tun; wenn sie aber nicht Buße tun, so bringet auf sie schreckliche Krankheit und plötzliche Todesfälle und Heuschrecken (prugi) und Raupen (? oder wieder "Heuschrecken" gusnenice), Reif und Donner und Hagel und Dämonen und Zerstörung ihren 15 Städten und ihre Kinder erwürget, weil sie Gott nicht gefürchtet haben, noch sich versammeln in der Kirche Gottes um des Gebetes willen, an Stelle des Gebetes haben sie Flüche dargebracht.

13. Der Engel sprach zu mir: Schaue, Knecht Gottes, 20 und siehe die Ruhe der Gerechten Herrlichkeit und Glück und Freude, und wieder siehe die Ruhe der Gottlosen Tränen und Seufzen und nie ruhende Würmer. Zum Himmel rufend die Sünder: Gerechter Richter, erbarme dich unser! — Und ich, Baruch, sprach zu dem Engel: Wer sind diese, mein Herr? 25 Und er sprach zu mir: Dies sind die Sünder. Und ich sprach zu dem Engel: Befiehl mir, mein Herr, daß auch ich mit ihnen weine (klage), vielleicht, daß der Herr meine Stimme erhört und sich ihrer erbarmt. Vom Himmel kam eine Stimme sprechend: Bringet den Baruch auf die Erde, damit er den 30 Sönen der Menschen sage alle Geheimnisse Gottes, welche er gesehen und gehört hat. Unserem Gott sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

<sup>28</sup> Jes. 66, 24.

S. 6, 15 ist st. "achtzig-(II)tausend" vielleicht zu lesen "acht-(H)tausend".

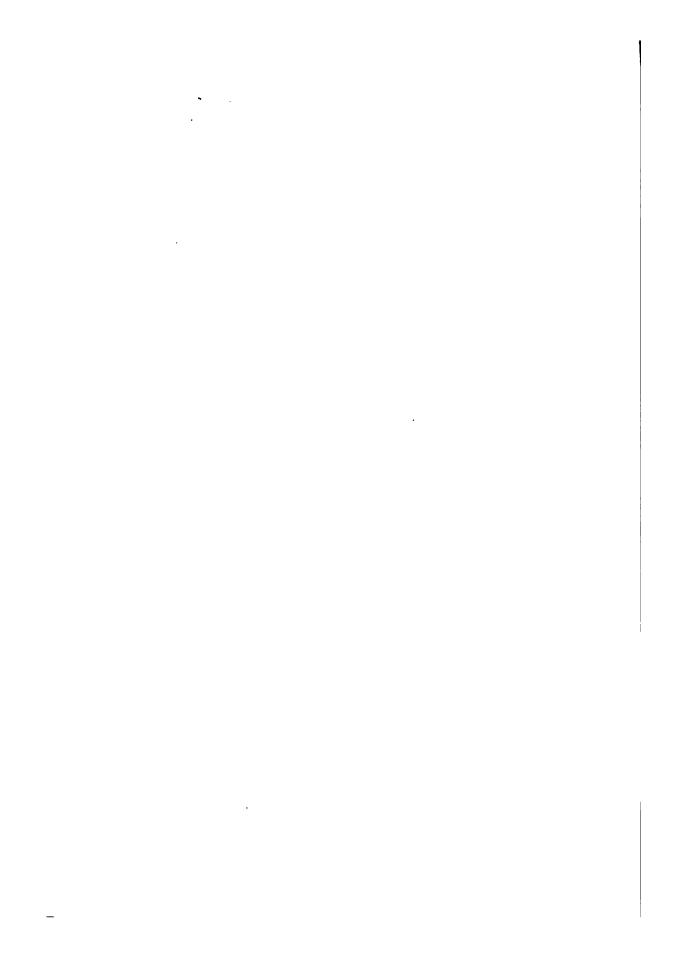

## Ueber die Chronologie der Briefe Papst Pauls I. im codex Carolinus.

Von

## P. Kehr.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Juni 1896.

Die sogenannte "römische Frage" erfreut sich im Augenblick wieder einmal der besondern Theilnahme der Fachgenossen; wie die Pilze nach einem warmen Frühlingsregen aus der Erde schießen, so folgt ein Aufsatz dem andern. Aber der Mehrzahl nach sind diese Abhandlungen nicht Untersuchungen, sondern lediglich Er-örterungen, die die bisher gewonnenen Ergebnisse immer wieder in mehr oder minder unerheblichen Variationen und Permutationen combiniren oder auch ummodeln, ohne eigentlich unsre Kenntnis der Dinge selbst irgendwie zu vertiefen. Es scheint die Meinung zu bestehen, als sei alles was an formaler Untersuchung zu leisten sei, bereits gethan und als wäre jetzt nur noch die Ernte einzubringen. Da stellen sich nun die Schnitter zu einem billigen und mühelosen Verdienst in hellen Haufen ein.

Aber in Wahrheit sind noch keineswegs alle grundlegenden Untersuchungen in Angriff genommen, geschweige denn erledigt.

Die folgende Abhandlung will nun eine dieser dringenden Vorarbeiten ihrer Erledigung näher bringen, indem sie den Versuch macht, die Chronologie eines Theiles der im codex Carolinus vereinigten Briefe und zwar derjenigen des Papstes Pauls I. genauer und, wie ich hoffe, richtiger als bisher geschehen ist, zu ermitteln. Mit Absicht wähle ich gerade die Briefe dieses Papstes. Denn die älteren Briefe, die beiden Briefe Gregors III. an Karl Martell, der eine Brief des Zacharias und die acht Briefe Stephans II. an König Pipin, bieten hinsichtlich ihrer Chronologie keine Schwierigkeiten. Die jüngern Briefe, die beiden Briefe des Gegenpapstes Constantin an Pipin, die fünf Briefe Stephans III. an Karl, Karlmann und Bertrada und die zahlreichen Briefe Hadrians I. an Karl den Großen, harren zwar in dem einen und andern Punkte

noch immer genauerer Untersuchung und richtigerer Interpretation, im Großen und Ganzen aber sind ihre chronologischen Relationen weit weniger unsicher als diejenigen der Briefe Pauls. Es kommt hinzu, daß für die Geschichte des jungen Kirchenstaates unter dem zehnjährigen Pontificate dieses Papstes (757-767) seine Briefe an König Pipin fast unsre einzige Quelle sind. Denn unendlich dürftig ist gerade für diese Zeit das historiographische Material. Auf die ausführliche Biographie Stephans II. folgt die inhaltlose und kurze Vita Pauls I., aus der sich so gut wie nichts an Thatsächlichem für den Pontificat dieses Papstes ergiebt. Die fränkischen Quellen sind über die römischen Dinge in dieser Zeit so stumm wie die byzantinischen. Und doch ist die Regierung dieses Papstes, so sehr sie auch durch die zufällige Ungunst der Ueberlieferung gegenüber den Pontificaten Stephans II. und Hadrians I. zurückzutreten scheint, von nicht geringer Bedeutung für die Geschichte des Kirchenstaats wie für die Geschichte der Beziehungen Roms zu Pipin, Byzanz und Desider gewesen. Denn sie ist doch mehr als ein Uebergang von Stephan II., dem Begründer des Kirchenstaates, zu der entscheidenden Krise unter Hadrian I., wenn sein Biograph auch nicht von Thaten zu melden weiß, wie sie unter jenen Päpsten geschahen. Paul I. selbst hat freilich nichts von der herrischen Energie eines Stephan und Hadrian; seine Politik erscheint nicht frei von Schwäche, und schwere Mißerfolge hat er, der seinem Gegner Desider an diplomatischem Geschick nicht gewachsen war, erlitten; selbst das Papstbuch kann nicht umhin, ihn wegen der Mischung von Härte und Schwäche, die ihm eigen war, zu tadeln¹); immer aber ist das Ergebnis seines Pontificats von allgemeiner Bedeutung gewesen. Denn ihm fiel die schwere Aufgabe zu, das kühne Unternehmen seines Vorgängers zugleich gegen das sich von Neuem erhebende Königthum der verhaßten Langobarden wie gegen die alten historischen Ansprüche des Kaiserthums von Byzanz zu behaupten und inmitten der großen Mächte der damaligen Welt seine von allen Seiten bedrohte Selbständigkeit zu wahren. Insbesondere die Beziehungen zu Byzanz haben eine weit über die Bedeutung des Kirchenstaats hinausgehende Wichtigkeit; und um so schmerzlicher empfinden wir den Verlust der Briefe, die die byzantinischen Kaiser in den

<sup>1)</sup> V. Pauli c. II (Duchesne Liber pontif. I 463): Et si pro modico quemquam per iniquos satellites tribulabat, in proximo tamen, pietate motus, consolationis illi inferebat misericordiam und V. Stephani III c. XVIII (Duchesne I 475): propter grabamina ac praeiudicia illa, quae Romano populo ingesserat domnus Paulus papa.

Angelegenheiten des Kirchenstaats an König Pipin gerichtet haben, als gerade damals die Beziehungen zwischen dem fränkischen Reich und dem oströmischen Kaiserthum diejenige Gestalt bekamen, die sie seitdem Jahrhunderte lang behauptet haben: erst jene Briefe würden uns vollen Aufschluß über ihre Geschichte geben 1). So kehren wir, um die Geschichte des Kirchenstaates unter Paul I. und sein Verhältnis zu den Franken, zu den Langobarden und zu den Griechen zu erforschen, wieder zu den uns erhaltenen Briefen Pauls zurück; es ist nicht anders: alles kommt auf ihre materielle Deutung und auf ihre zeitliche Beziehung an.

Aber diese Briefe sind wie die meisten Briefe des älteren Mittelalters nicht nur undatiert auf uns gekommen, sondern auch undatiert gewesen. Die einzige Wiener Handschrift, die uns die Briefe überliefert hat, bietet sie in einer Reihenfolge dar, der nur eine ganz allgemeine chronologische Anordnung zu Grunde liegt, im Einzelnen ist jede Spur der ursprünglichen Folge in der Ueberlieferung verwischt\*). Es bleibt also nichts anderes übrig, als den Versuch zu machen, aus den Briefen selbst Merkmale zu gewinnen, die ihre chronologische Fixirung ermöglichen, wenn anders man nicht ganz darauf verzichten will, diese kostbarsten Aktenstücke der Diplomatie des karolingischen Zeitalters überhaupt zu verwerthen.

Mehr oder minder mittelbare Zeitangaben enthalten manche von ihnen, indem sie auf bestimmte Ereignisse anspielen; ja der eine und andere Brief bietet sogar ein festes und directes Datum, wie der Brief Quia excellentia (Gundlach No. 19) vom April 760. Aber derartige oder ähnliche Angaben sind doch sehr vereinzelt, jedenfalls sind sie nicht reichlich genug, um die überwiegende Mehrzahl der andern Briefe unterzubringen. Auch das ist wohl zuweilen übersehen worden, daß die Sammlung des codex

Fragen wir zunächst: über welche Mittel verfügen wir, um

ist wohl zuweilen übersehen worden, daß die Sammlung des codex Carolinus keineswegs vollständig ist; es sind durchaus nicht alle Briefe, die die Päpste an ihre fränkischen Bundesgenossen gerichtet haben, auf uns gekommen, und es fehlt uns mehr als ein Glied

<sup>1)</sup> Vgl. Oelsner, Jahrbücher des frank. Reiches unter König Pipin S. 846, dessen Worte: "wie unsere Kenntnis von den damaligen Beziehungen des Abendlandes zu Ostrom ja überhaupt kaum Stückwerk genannt werden kann" Jeder sich aneignen wird, der die römische Frage studirt.

<sup>2)</sup> Ueber das Prinzip der Anordnung der Briefe im Wiener codex Carolinus vgl. die in der Folge öfters zu citirende Abhandlung von W. Gundlach: "Ueber den codex Carolinus" im Neuen Archiv XVII 548 ff.

106 P. Kehr,

der ursprünglichen Kette. Weiter ist der Charakter der Briefe und die Form der diplomatischen Verhandlungen in jener Zeit zu erwägen. Den Vertrauenspersonen, deren sich die hohen Correspondenten bei ihrem Verkehre bedienten, sind die wichtigsten Aufträge manchmal nur mündlich ertheilt worden, und die Briefe, die sie trugen, enthielten dann nichts weiteres als eine Art von Creditive oder Versicherungen von Theilnahme und Liebe, aus denen wir nicht eben viel zu gewinnen vermögen. Es würde also ein Irrthum sein, wollte Jemand glauben, daß in den Briefen alles enthalten sei, was zwischen Paul und Pipin verhandelt worden ist; es sind nur Bruchstücke davon, die zu ergänzen vielleicht ein Wagnis ist. Leider sind auch die einzelnen äußeren Anhaltspunkte, die uns von wirklichem Werthe sein würden, wenn wir uns überall ihrer bedienen könnten, vielfach unsicher. Es ist üblich, aber doch nicht Regel, daß der Papst auch der Familie des Königs gedenkt, und ebenso werden zuweilen die Gesandten genannt, denen die Ueberbringung der Schreiben übertragen war. Wären diese Angaben regelmäßig und vollständig, so würden wir vielleicht allein schon mit ihrer Hülfe die Briefe zu ordnen vermögen; aber unvollständig und unregelmäßig wie sie sind, machen sie jeden Versuch der Art unsicher. Unter solchen Umständen dürfen wir uns nicht wundern, daß bis auf den heutigen Tag eine Einigung über die ursprüngliche Reihenfolge der Briefe des codex Carolinus noch nicht erfolgt ist und daß die Herausgeber sich haben begnügen müssen, für viele Briefe nur ungefähre Zeitgrenzen anzugeben.

Aber sind damit in der That unsre Hülfsmittel erschöpft? Ich wage diese Frage zu verneinen. Schon bei früherer Gelegenheit habe ich darauf hingewiesen, daß zu den historischen Kriterien, mit denen man bisher ausschließlich die Briefe zu datieren versucht hat, die diplomatischen Kriterien — wenn es erlaubt ist, diesen Ausdruck zu gebrauchen — hinzukommen müssen. Am Ende unterscheiden sich Briefe von Urkunden in Bezug auf gewisse formale Eigenthümlichkeiten, so verschieden diese nun auch im Einzeln sind, nicht wesentlich: so gewiß also die Diplomatik bei diesen mittels der zu einem ihrer wichtigsten kritischen Hülfsmittel gewordenen Dictatvergleichung ihre intimsten Relationen zu ermitteln vermag, so gewiß muß dasselbe Verfahren auch bei jenen angewandt werden. Aber man kann nicht sagen, daß das bisher in ausreichendem Maaße geschehen sei.

Daß die älteren Herausgeber und Interpretatoren unsrer Briefe,
— statt vieler mag hier nur des um den codex Carolinus besonders

verdienten Cajetano Cenni gedacht werden — von diesem Hülfsmittel der kritischen Methode keinen Gebrauch gemacht haben, darf ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden. Auch Ph. Jaffé, der sich keine Mühe und keinen Scharfsinn hat verdrießen lassen, die ursprüngliche Folge der Briefe zu ermitteln und wiederherzustellen, hat den methodischen Gepflogenheiten seiner Zeit entsprechend sich ausschließlich an historische Merkmale gehalten und, wo diese fehlten, darauf verzichtet, den etwaigen Zusammenhang zu ermitteln. Die ihm gefolgt sind, haben den gleichen Grundsätzen gehuldigt; R. Weyl1), der zuerst wieder eine gründliche Umordnung — man könnte vielleicht treffender sagen: Unordnung - vornahm, machte, wenigstens bei den Briefen Pauls I., wieder ein ganz äußerliches Merkmal - die Erwähnung oder Nichterwähnung der Prinzessin Gisela - zum entscheidenden Argument, und auch W. Gundlach, der jüngste Herausgeber des codex Carolinus, hat sich in der Hauptsache ganz an Jaffé angeschlossen. Merkwürdig genug, da Gundlach sich bereits auf dem rechten Wege befand, der ihn zu einem besseren Verständnis des Inhalts und des Zusammenhangs der Briefe hätte führen müssen. Denn er ist der erste gewesen, der auf ihr Dictat geachtet und die in ihnen wiederkehrenden Phrasen angemerkt hat, ohne freilich sein Thema zu erschöpfen, geschweige denn aus seinen Beobachtungen die Folgerungen zu ziehen, welche Dictatuntersuchungen der Art von mechanischen Zusammenstellungen zu wissenschaftlicher Arbeit erheben ). Ja ich glaube, daß seine Beobachtungen und seine Folge-

Die Beziehungen des Papstthums zum fränkischen Staats- und Kirchenrecht unter den Karolingern (Gierke's Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte XL), Breslau 1892. Vgl. meine Besprechung in v. Sybels Histor. Zeitschrift LXXI (N. F. XXXV) 81 ff. und Gött. gel. Anz. 1893 Nr. 22 S. 893 ff.

<sup>2)</sup> Ich habe bereits in den Gött. gel. Anz. 1893. Nov. 1 (Nr. 22) S. 871 ff. gezeigt, daß Gundlachs Noten weder das Material erschöpfen noch irgendwie verwerthet sind: es ist als ob er geahnt hätte, daß die Auflösung der Briefe in die Elemente ihrer Composition von Wichtigkeit sein könnte, ohne daß er sich darüber klar geworden wäre, wie diese mechanische Arbeit nun zu verwerthen sei. — Ich hoffe, daß nun auch Herr Dümmler, dem meine Besprechung der Gundlach schen Edition Veranlassung gegeben hat (N. Archiv XIX 476 Nr. 4), sich darüber zu beschweren, daß ich "gegen die zeitliche Anordnung der Briefe, nächst der Textgestaltung selbst fast die wichtigste Aufgabe des Herausgebers, nichts Wesentliches vorzubringen gewußt" hätte, obwohl er sich hätte sagen sollen, daß solche complicirte Fragen nicht in einer Recension erörtert und erledigt werden können, jetzt zugeben wird, daß gegen die zeitliche Anordnung der Briefe, wie sie Gundlach von Jaffé übernommen hat, doch allerlei Wesentliches vorgebracht werden kann.

rungen ihn am Ende zu einer ganz irrigen Anschauung von der Bedeutung des Formelhaften verführt haben.

Zur rechten Würdigung dieser Briefe muß man zunächst im Auge behalten, daß die Abfassung eines Briefes zu jener Zeit eine erhebliche Leistung war, die anders zu bewerthen ist, als die Conception eines modernen Briefes. Es verhält sich mit den Briefen des älteren Mittelalters ähnlich wie mit den Urkunden jener Zeit: die Neigung der in der Beherrschung der Sprache unbeholfenen und in der Gestaltung freier Concepte schwerfälligen Dictatoren zu formelhaftem Anschluß an bestimmte Vorbilder ist hier wie dort gleich groß. Auch die erste Kanzlei der damaligen Welt machte davon keine Ausnahme. Man kennt mehr als ein Beispiel solch formelhafter Behandlung auch in Rom. Ausgang des Jahres 775 Hadrian I. sich von einer langebardischen Verschwörung bedroht glaubte und seinen fränkischen Bundesgenossen um Hülfe anging, entlehnte sein Secretär die Sätze, in denen er den bedrängten Papst Karls Hülfe erflehen ließ, wörtlich dem Briefe, den einst Stephan II. im Frühjahr 756 in der äußersten Noth der langebardischen Belagerung an Pipin gerichtet hatte 1). Und eben dieser Papst schrieb im Jahre 755 zwei Briefe an Pipin und dessen Söhne, von denen der zweite mehr als einen Satz aus dem vorhergehenden entlehnte<sup>3</sup>), und bald darauf wieder zwei fast ganz gleichlautende Briefe, den einen im eigenen Namen an Pipin allein, den andern an Pipin, seine Söhne und alle Franken in seinem und des römischen Volkes Namen 3), ohne daß er befürchtete, durch solche formelhafte Behandlung den Eindruck seiner Hülfegesuche abzuschwächen. Und so ist es auch sonst. Die Anreden, die Versicherungen der Ergebenheit und der Vertragstreue, die Ermahnungen und Bitten, die Wünsche und Huldigungen, das alles wird fast immer mit denselben Worten und Wendungen gesagt 1). War einmal ein Schlagwort oder eine Phrase zur Charakterisirung einer Situation gefunden, so behielt man sie, ohne viel zu variiren, bei. Begreiflich also, daß manche dieser Briefe im Ausdruck eine Einförmigkeit aufweisen, die auch dem flüchtigsten Leser in die Augen fällt.

Indessen würde man irren, wenn man mit Gundlach glauben wollte, daß diese sich immer wiederholenden Wendungen und

<sup>1)</sup> Bei Gundlach Nr. 57 und Nr. 8, vgl. N. Archiv XVII 538 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Gundlach Nr. 6 und 7.

<sup>8)</sup> Gundlach Nr. 8 und 9.

<sup>4)</sup> Vgl. die Zusammenstellungen von Gundlach im N. Archiv XVII 536 ff. und meine Ergänzungen in Gött. gel. Anz. 1893 S. 884 ff.

Schlagworte nur Formelkram ohne Inhalt und Absicht seien, der lediglich zur Füllung gedient habe. Wie man sich vor unvorsichtigen Schlüssen aus solchen Formeln hüten muß, so darf man auf der anderen Seite nicht über sie als Worte ohne Sinn und Verstand fortlesen. Es versteht sich doch, daß sie nur da angewandt werden konnten, wo sie einigermaßen paßten, daß sie also immer einer bestimmten Situation entsprechen müssen. Ist dies richtig. dann dürfen wir diese Beobachtungen verallgemeinern und dürfen den Beziehungen nachgehen, die sich sogleich auf diesem Wege zwischen den verschiedenen Briefen mit den mehr oder minder formelhaft stilisirten Sätzen ergeben, Beziehungen, die wir bei der Kritik dieser Briefe ganz ebenso verwerthen dürfen, wie die mittels der Dictatvergleichung festgestellten Relationen der Urkunden: wie aus den Wiederholungen und Entlehnungen, aus der größeren oder geringeren Gleichartigkeit des Dictats, aus der Wiederkehr gewisser Wendungen in den Urkunden der Diplomatiker ganz bestimmte Schlüsse in Bezug auf Entstehung der Urkunden und ihre chronologische Folge macht, ganz ebenso werden wir bei diesen Briefen, unter Wahrung freilich ihrer Eigenart, verfahren dürfen. Das aber ist es was weder Jaffé noch irgend einer seiner Vorgänger oder Nachfolger gethan haben.

Es sind zwei Hauptthemata, die in den Briefen Pauls behandelt werden. Einmal die Beziehungen zu Byzanz, dann diejenigen zu den Langobarden. Indem ich den Versuch mache, beide in ihrer Entwickelung und Geschichte anschaulich zu machen, behandle ich diese beiden Themata ein jedes für sich.

Ich erörtere zunächst den chronologischen Zusammenhang derjenigen Briefe, in denen das Verhältnis zu Byzanz zur Sprache kommt.

Als die Päpste mit den fränkischen Karolingern jene Beziehungen anknüpften, die zur Begründung des Kirchenstaates und in der Folge zur Erneuerung des abendländischen Kaiserthums führten, standen sie zu Byzanz bereits in einem bestimmten Gegensatz, der, wie man weiß, nicht nur politischer Natur war, sondern zugleich auf starken Differenzen in Bezug auf die Kirchenlehre beruhte. Aber nicht dieser Conflict hat die Päpste in die Arme der Franken getrieben, sondern der Kampf, den sie als die Repräsentanten des lateinischen Wesens in Italien auf Tod und Leben mit den Langobarden führten. Noch war der Papst der Unterthan des Kaisers; in seinem Auftrag zog Stephan II. aus, um die von dem Langobarden Aistulf eroberten Städte für ihren rechtmäßigen Herrn, den Kaiser, zurückzufordern. Aber er erwarb sie schließlich nicht für diesen, sondern für den hl. Petrus in Rom. Es lag ihm bei dieser Usurpation zunächst noch fern, sich vollständig von dem griechischen Reiche zu lösen; er blieb nach wie vor wenigstens nominell ein Unterthan des Kaisers und sein Staat ein Theil des Imperiums, der Respublica. Die alten Formen blieben gewahrt; in den Urkunden der Päpste wie in denen ihrer Unterthanen wurde noch lange nach den Jahren des regierenden Kaisers datirt, ganz wie in den andern Gebieten und Provinzen des Imperiums 1). Nicht eben zu diesem, sondern zu dem gerade regierenden Kaiser und dessen religiös-politischem System befand sich Rom und der junge Kirchenstaat im Gegensatz. Aber das war und blieb eine Fiction, die über kurz oder lang der Gewalt der Thatsachen weichen mußte, und über deren Unhaltbarkeit derselbe Papst, der mit Pipin den Vertrag von Kiersy schloß und sich darin die kaiserlichen Provinzen Venetien und Istrien zusichern ließ, sich selbst nicht getäuscht haben kann.

Ganz ebenso hat auf der andern Seite der Kaiser zunächst einen offnen Bruch vermieden, entweder weil er nicht sogleich den Gang, den die Dinge in Rom nahmen, erkannte, oder weil er auf anderm Wege weiter zu kommen hoffte. Er versuchte es zunächst mit Verhandlungen, die er mit Pipin anknüpfte. Wir wissen aus der Biographie Stephans II., die freilich das Verhältnis Roms zu Byzanz mit äußerster Zurückhaltung und absichtlicher Unklarheit behandelt, daß im Jahre 756, gerade als Pipin zum zweiten Male gegen Aistulf zu Felde zog, zwei byzantinische Gesandte, der proto a secretis Georgius und der Silentiar Johannes, auf dem Wege zu Pipin in Rom erschienen. Noch galt ihnen Rom nicht als eine feindliche Stadt, aber schon erwachte in ihnen sehr berechtigtes Mistrauen gegen die römische Politik. Stephan benachrichtigt sie von Pipins Feldzug. Aber sie glauben ihm nicht mehr. In Marseille angelangt erfahren sie, daß Pipin in die Lombardei eingebrochen sei; da gerathen sie in Trauer und mishandeln den ihnen von Stephan mitgegebenen Gefährten, den sie, um ihn an

<sup>1)</sup> Auch noch unter Papst Paul I. Vgl. Jaffé-E. Reg. Nr. 2342, 2346, 2350. Von Privaturkunden vgl. Regesto Sublacense 157 Nr. 111 von 758? Tivoli; Muratori Antiquitates III 889 (= Fantuzzi Mon. Rav. II 1 Nr. 1 irrig zu 770) von 767 März 3 Ravenna; Regesto di Farfa II 49 Nr. 41 (Troya V 414 Nr. 874) von 767 August 17 Urbino (?); alle mit Datirung nach den Kaisern. Auch die Vita Pauli sagt noch ganz nach dem alten Stile: Fuit autem temporibus Constantini et Leonis imperatorum (Duchesne Liber pontif. I 463). Ich gedenke auf diese staatsrechtlichen Fragen in anderm Zusammenhang zurückzukommen.

der Reise zu Pipin zu verhindern, in Marseille festhalten. "Aber, so fährt der Biograph fort, mit S. Peters Hülfe ward ihre verschlagene Schlauheit zu Nichte."

Aus dieser lakonischen Erzählung des Biographen, der, wie man sieht, mit wahrhaft naiver Parteilichkeit jede Motivirung umgeht, erkennt man doch mit Sicherheit dieses, daß die kaiserlichen Gesandten sich in Marseille von dem Doppelspiel der päpstlichen Politik überzeugten; damals erst ist der Gegensatz zwischen der Politik von Rom und Byzanz akut geworden. Die Idee der byzantinischen Staatskunst war, nach altem bewährten Muster sich der Hülfe der fränkischen Barbaren gegen die Langobarden zu bedienen, und hierzu wünschte man die Vermittlung des römischen Bischofs; nachdem dieser Versuch gescheitert war, versuchte man Aber das Unternehmen des einen der beiden es ohne diesen. griechischen Gesandten, des Geheimraths Georg, den fränkischen König im letzten Augenblick für Byzanz zu gewinnen und ihn zu bewegen, Ravenna und die andern Städte des Exarchats dem Kaiser zu übergeben, scheiterte; Pipin erklärte: nur für S. Peter, nicht um menschlicher Gunst willen, habe er das Schwert gezogen und keine Schätze der Welt könnten ihn bewegen, seine Schenkung an S. Peter zurückzunehmen. Dürfen wir dem Papstbuch glauben, so kehrte Georg ohne allen Erfolg nach Rom zurück, während sein Genosse, der Silentiar Johannes, in Frankreich zurückgeblieben zu sein scheint.

Aber die Verhandlungen zwischen Pipin und Constantin sind damals keineswegs abgebrochen worden. Wir erfahren von dem Fortsetzer des sogenannten Fredegar, daß Pipin im Jahre 757 zu einer neuen Verhandlung die Initiative ergriff und eine Gesandtschaft nach Constantinopel schickte 1), welche der Kaiser seinerseits mit einer Mission beantwortete, die das größte Aufsehen in Frankreich erregte: unter den Geschenken des Kaisers war eine Orgel. Es sei, so berichtet er weiter, zwischen beiden ein Freundschaftsbündniß abgeschlossen worden; hernach, er wisse nicht warum, sei es wieder auseinandergegangen.

. Jene Gesandtschaft an Pipin spielt nun auch in der Correspondenz der Päpste mit ihrem fränkischen Bundesgenossen eine Rolle. Bis dahin war in den Papstbriefen von den Griechen die Rede noch nicht gewesen, alles Interesse galt der iustitia beati Petri und der römisch-langobardischen Irrung; jetzt aber begannen die fränkisch-byzantinischen Verhandlungen dem Papste ein starkes

<sup>1)</sup> Vgl. Oelsner S. 290.

Unbehagen zu verursachen: nur zu nahe lag es, daß die beiden Großmächte sich auf seine Kosten mit einander verständigten. Es ist sehr bezeichnend, mit welchem Geschick die Päpste auch dieser Gefahr gegenüber ein Schlagwort fanden, dessen Wirkung auf die frommen Gemüther der fränkischen Bundesbrüder sie unbedingt sicher waren; wie sie sich den Langobarden gegenüber auf die iustitia beati Petri beriefen, so appellierten sie jetzt den Griechen gegenüber an die fides orthodoxa der Franken. Das ist fortan die feste Formel der päpstlichen Kanzlei für die griechischen Beziehungen: nicht als ein Kampf um die weltliche Herrschaft über Rom und Ravenna wird der Conflict mit Byzanz behandelt, sondern als ein Kampf um den rechten Glauben, den die griechischen Häretiker bedrohen. So sagt schon Stephan II. in seinem letzten Brief an Pipin (Gundlach Nr. 11) vom Frühjahr 757:

Et hoc obnixe postulamus praecelsam bonitatem tuam, ut inspiratus a deo et eius principe apostolorum beato Petro ita disponere iubeas de parte Grecorum, ut fides sancta catholica et apostolica per te integra et inconcussa permaneat in eternum et sancta dei ecclesia, sicut ab aliis, et ab eorum pestifera malitia liberetur et secura reddatur atque omnia propriaetatis suae percipiat.

Es geschah hier zum ersten Male, daß der Wunsch völliger Emancipation von Byzanz in der Correspondenz der Päpste mit den Frankenkönigen offen ausgesprochen wird 1).

Zunächst indessen traten die langobardischen Irrungen wieder in den Vordergrund; das Verhältnis des neuen Langobardenkönigs Desider zum Kirchenstaat und zu Stephans II. Nachfolger Paul I. beschäftigten diesen in erster Linie; ausschließlich ist in den ersten Briefen dieses Papstes von dem Anspruch auf die plenaria iustitia beati Petri und von den Streit um die iustitiae der Römer die Rede; in keinem der Briefe, die nachweisbar dem ersten Jahre Pauls angehören, geschieht der orthodoxa fides Erwähnung. Schon daraus ergibt sich, daß der Brief Si interius mente (Gundlach Nr. 13), den Jaffé und ihm folgend Gundlach in das Jahr 757 gesetzt und in Zusammenhang mit Pauls Thronbesteigung gebracht haben, wegen der starken Betonung der orthodoxa fides erst einer

<sup>1)</sup> Oelsner a. a. O. S. 290 deutet die Worte des Papstes richtig auf die römischen Patrimonien im byzantinischen Reiche, läßt aber daneben auch die religiöse Frage eine Rolle spielen. Ich möchte dies letztere Moment nicht so hoch anschlagen, wenn man auch am fränkischen Hofe dogmatische Disputationen liebte. Der Hinweis auf die fides orthodoxa in den Papstbriefen ist, wie schon gesagt, Maske.

späteren Zeit angehören kann; wie alle Briefe, in denen dies Motiv auftritt, ist er erst in die Zeit des ausgesprochenen Gegensatzes zu Byzanz zu setzen.

Es würde nicht schwer sein, an einer Reihe von Beispielen zu zeigen, daß die von Jaffé und Gundlach vorgeschlagene Reihenfolge der Briefe, soweit sie sich auf das Verhältnis zu Byzanz beziehen, einen rechten Zusammenhang unter einander nicht haben. Irre ich nicht, so haben die Herausgeber übersehen, daß es, soweit Byzanz in Betracht kommt, drei Themata sind, die in diesen Briefen behandelt werden: einmal ist von einem drohenden Angriff der Byzantiner auf Rom und Ravenna die Rede, dann stoßen wir auf eine Gruppe von Briefen, in denen Jubel und Dank für die Errettung aus der griechischen Gefahr das Leitmotiv ist, endlich haben wir eine Gruppe von Briefen, in denen Verhandlungen der Griechen mit den Franken eine besondere Rolle spielen, Verhandlungen von denen der Papst ernstlich befürchtet, daß sie ihm den fränkischen Bundesgenossen abtrünnig machen könnten.

Betrachten wir zunächst die erste Gruppe. Zu ihr gehören die Briefe Gundlach Nr. 30. 31. 38.

Die beiden Briefe mit den gleichen Anfangsworten Praecelsae et a deo servate (Gundlach Nr. 30. 31) haben die jüngsten Herausgeber in die Jahre 761-766, den dritten Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38) in die Jahre 758-767 gesetzt, also auf eine genauere zeitliche Fixirung verzichtet. Daß sie aber alle drei derselben Situation angehören, ist leicht zu erkennen. unmittelbaren Zusammenhang der beiden ersten Briefe konnte allerdings ein Zweifel nicht sein, denn der zweite ist sogleich nach Absendung des ersten — post absolutionem nostrarum litterarum geschrieben. Eben hatte der Papst die drei fränkischen Gesandten, den Bischof Wilchar, den Abt Felix 1) und den Grafen Ratbert<sup>2</sup>) entlassen, als ihm von Getreuen der Kirche — gemeint sind wohl Ravennaten — die Nachricht zukam, daß die schändlichen Griechen — inimici sanctae dei ecclesiae et orthodoxae fidei expugnatores — gegen Rom und Ravenna einen Feldzug planten. Nun gilt es dem ohnmächtigen Kirchenstaat zu helfen; auf das Dringendste bittet der Papst seinen fränkischen Schirmherrn für das Wohl seines Ländchens zu sorgen und Desider anzuweisen. die für den Einfall der Feinde verabredete Hülfe mit den Leuten von Benevent, Spoleto und Tuscien zu leisten. Außerdem möge

<sup>1)</sup> Abt, weil er religiosus betitelt wird.

<sup>2)</sup> Graf, weil ihm das Prādicat vir inluster beigelegt wird.

Pipin kommenden März einen ständigen Gesandten nach Rom senden, der im Notfalle bei Desider die Sendung der langobardischen Hülfstruppen erwirken solle. Es versteht sich, daß der Papst auch hier wieder betont, daß es wirklich nur der heilige und orthodoxe Glaube und die fromme Tradition der Väter sei, um derentwillen die schändlichen Griechen ihm Uebles anthäten:

non ob aliud ipsi nefandissimi nos persequuntur Greci, nisi propter sanctam et orthodoxam fidem et venerandorum patrum piam traditio-

sanctam et orthodoxam fidem et venerandorum patrum piam traditionem, quam cupiunt distruere atque conculcare.

Er schließt mit dem üblichen Hinweis auf die göttliche Vergeltung und der Hoffnung,

dum vestro auxilio, confusis expugnatoribus sanctae orthodoxae fidei, pax et laetitia et observatio christianorum fidei in omnibus predicata fuerit ecclesiis . . .

Eben war dieser Brief abgesandt, als der Papst durch ein Schreiben des Erzbischofs Sergius von Ravenna von Neuem beunruhigt wurde, das der kaiserliche Gesandte Leo an diesen gerichtet hatte 1). Eine Abschrift dieses Schreibens legt Paul seinem Briefe an Pipin bei als Probe der Bosheit der Griechen, (die, wie es scheint, den Erzbischof zu gewinnen versucht hatten) und als Mahnung zu baldiger Hülfe. In der Nachschrift verweist er noch auf ein geheimes Schreiben getreuer Venetianer an denselben Erzbischof Sergius, von dem er gleichfalls Abschrift beilegt und das offenbar weitere Nachrichten über die von den Griechen drohende Gefahr enthielt, und wiederholt seine Bitte, sogleich an Desider Befehl zu senden, daß dieser im Falle der Noth sowohl Ravenna als den Seestädten der Pentapolis zu Hülfe komme.

Abgesehen von dem was diese beiden Briefe Thatsächliches berichten, geht aus ihnen hervor, daß zwischen dem Papste und dem Langobardenkönig bereits ein wenn auch nicht freundliches, so doch leidlich friedliches Verhältnis bestand, das einen prinzipiellen Ausgleich über die schwebenden Streitigkeiten voraussetzt. Desider von König Pipin als Langobardenkönig anerkannt, nimmt hier die Stellung eines von Frankreich abhängigen Herrschers ein, der dem Aufgebot des Oberherrn zu folgen verpflichtet ist. Weiter ergibt sich, daß selbst der Fall einer von Desider dem Kirchenstaat zu leistenden Hülfe vorgesehen war, daß also die Vertheidigung Italiens gegen die Griechen auf dem System der Verständigung

<sup>1)</sup> Die Stelle syllabas ..., quas Leon inperiali eius sanctitati Ravennarum provintia visus est direxisse ist offenbar verderbt. Auf inperiali folgte im cod. ausradirt s servus; ich conjicire, daß inperialis missus das ursprüngliche gewesen sein mag.

zwischen Papst und Langobarden beruhte, einem System, das, wie wir noch sehen werden, der politischen Lage des Jahres 758 gerade entgegengesetzt war.

Ich zweisle nicht, daß in diese Situation auch noch der Brief Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38), den Jaffé und Gundlach in die Jahre 758—767 gesetzt haben, gehört. Zwar aus den einleitenden Worten, in denen Pipin mit gewohntem Schwulst als fortissimus sanctae orthodoxae fidei et venerabilium patrum pie traditionis desensor geseiert wird, ergibt sich kein näherer Anhalt. Dann aber wird auf ein Schreiben Pipins Bezug genommen, in dem der Papst ermahnt wird, mit Desider Frieden zu halten, was er auch zusagt, vorausgesetzt, daß der Langobarde in der Liebe und Treue, die er dem König und der Kirche gelobt hatte, verharre. Schon hieraus ergibt sich, daß der Terminus a quo nach dem Jahre 758 fallen muß, in dem Desider noch in Conslict mit dem Kirchenstaat sich besand und auch von Pipin noch nicht anerkannt war. Berichtet dann Paul, daß er mit Desider übereingekommen sei, in Ravenna zusammenzutressen.

ad perficiendas quasdam utilitates spiritalis matris vestrae sanctae nostrae ecclesiae et pertractandum pro Greçorum malitia, qui cotidie imminent in ipsam Ravennatem ingredi civitatem,

so paßt dies offenbar auf das Genaueste in den Zusammenhang der Dinge: die in den beiden Briefen Praecelsae et a deo servate angekündigte Gefahr eines griechischen Angriffs steht unmittelbar bevor und hat den Papst selbst genöthigt, direct mit Desider über ihre Abwehr zu verhandeln.

Nach dem drängenden Inhalt dieser drei Briefe werden wir die Gefahr, von der Paul meldet, nicht gering achten dürfen; jedenfalls ging sie glücklich vorüber. Nichts begreiflicher, als daß nun der aus der griechischen Gefahr glücklich gerettete Papst mit gewohnter Ueberschwänglichkeit sich bei dem fränkischen Schutzherrn und den Seinen bedankt. Als solche Dankbriefe charakterisiren sich die drei Briefe Gundlach Nr. 32. 33 und 39; aber noch in andern Briefen herrscht dies Motiv vor. Sie bilden eine zweite Gruppe.

Der erste dieser von Gundlach in die Jahre 761-766 gesetzten Briefe Dum illa quae (Gundlach Nr. 32) hebt wieder mit einer Lobpreisung des Königs an, die schließlich in dem Satze gipfelt

quoniam vestro post deum auxilio et optimo certaminae sancta spiritalis mater vestra dei ecclesia constat ab inimicorum insidiis erepta et orthodoxa christianorum sides ab inpugnatoribus desensa. Pro quo exulta in domino et lactare, benignissime rex, quia nomen excellentiae tuae in libro vitae exaratum rutilat in conspectu dei.

Ich denke, wenn dies nicht bloß tönende Phrase ist, so ist die Beziehung auf den eben überstandenen Schrecken deutlich. Der Zusammenhang wird überdies, wie schon die Herausgeber seit Cenni erkannt haben, evident durch die dann folgende Erwähnung eines vorausgegangenen Briefes, der kein anderer ist als die Ep. Praecelsae et a deo servate I (Gundlach Nr. 30), in der Paul um Sendung eines ständigen Boten zum kommenden März gebeten hatte; jetzt wiederholt der Papst die Bitte mit fast denselben Worten:

Itaque nimis deprecamur excellentiam vestram, sicut per anteriores nostras litteras postulandum direximus, ut iubeatis vestrum fulclissimum missum hic ad nos Romam dirigere, qui nobiscum pro insidiis inimicorum demòrari debeat.

Nur von Desider ist jetzt nicht mehr die Rede, was sich sogleich erklärt, sobald man die Ep. Dum tanto vestrae (Gundlach
Nr. 38) vorausgehen läßt. Uebrigens macht sich das nahe Verhältnis zwischen der Ep. Praecelsae et a deo servate I und der
hier behandelten Dum illa quae noch in einer andern Phrase deutlich bemerkbar. Ganz wie in jenem weist auch in diesem der
Papst fast mit gleichen Worten darauf hin, daß es nicht politische
Gründe seien, um derentwillen die Griechen die römische Kirche
bedrohten, sondern lediglich um des Glaubens willen:

Optime enim praecellentiae vestrae christianitas comperta existit quanta qualisque sit impia hereticorum Grecorum malitia, inhianter meditantes atque insidiantes, qualiter deo illis contrario sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam humiliare atque conculcare et fidem sanctam orthodoxam atque sanctorum patrum tradicionem destruere possint.

Mit Fug und Recht haben die Herausgeber diesem Briefe das an Karl und Karlmann gerichtete Schreiben Olim omnipotens (Gundlach Nr. 33) angeschlossen. Träger jenes Briefes war der primus defensor Petrus; dieser bekam zugleich den Brief an die fränkischen Prinzen mit und, wie ich glaube, auch noch einen an die Franken. In dem an die beiden Prinzen gerichteten Schreiben vergleicht der Papst die fränkischen Könige mit Mose, Josua und David und hebt ihre Verdienste um die Kirche mit den uns bereits bekannten Worten hervor:

Et vestro auxilio atque certamine ipsa sancta dei ecclesia spiritalis mater vestra ab inimicorum insidiis liberata exultat in domino Jesu Christo et in conspectu divinitatis vestra effulgent pia opera.

Ich zweifle nun nicht, daß auch der an die Franken gerichtete Brief Considerantibus nobis (Gundlach Nr. 39) in diesen Zusammenhang gehört. Cenni hatte ihn einst mit ganz nichtigen Gründen zum Jahre 757 eingereiht unter die ersten Briefe Pauls — die Bedeutung des Motivs fides orthodoxa hat er überhaupt nicht erkannt —; Jaffé hat nichts rechtes mit ihm anzufangen gewußt und Gundlach, der bis auf diesen einzigen Brief der von Jaffé angenommenen Reihenfolge der Paulbriefe gefolgt ist, hat ihm zwar eine kritische Bemerkung gewidmet, die aber nichts weniger als treffend ist. Er erklärt - da dieses die einzige Aenderung ist, die der jüngste Herausgeber an der Jafféschen Chronologie der Paulbriefe vorgenommen hat, so mag sie hier ausführlicher, als sie sonst verdiente, erwähnt werden — "daß dieses Schreiben ohne rechten Inhalt sei, da es an die Geistlichen und die waffenfähigen Männer des Frankenreichs gerichtet, diesen wegen der Befreiung der Kirche Lobsprüche und Segenswünsche darbringt, den König Pipin aber in überschwänglichen Worten preist. Es ist durchaus unwahrscheinlich, daß ein so inhaltleeres Schreiben jemals allein an die Franken mit Umgehung des Königs abgesandt ist: es kann nur ein Begleitschreiben für eine Pipin gewidmete Diese zu ermitteln dürfte nicht schwer halten, Botschaft sein. da der nächstfolgende Brief (Dum tanto vestrae, Gundlach Nr. 38) im Anfang ganz ähnlich ist, Pipin als Befreier der Kirche feiert. Ist das richtig, dann ist das sonst nichtssagende 38. (nach Jaffé, 39. nach Gundlach) Stück, welches man nun vernünftiger Weise dem andern folgen läßt, nicht ohne Bedeutung. Da nämlich Paul mit seinen Beschwerden über den Langobardenkönig Desiderius von Pipin zur Ruhe verwiesen ist und im 38. Briefe (Dum tanto vestrae) auch bedingungsweise Besserung angelobt, so ist der 39. (Considerantibus nobis) als ein weiteres Begütigungsmittel für den König aufzufassen").

Von diesen Argumenten ist nur das eine richtig, daß der "inhaltslose" Brief nicht vereinzelt für sich stehen kann. Aber keinesfalls gehört er zu dem Briefe Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38). Von einer Aehnlichkeit, die Gundlach behauptet, ist nichts zu entdecken und ihn als ein "weiteres Begütigungsmittel für den König" aufzufassen, liegt nicht der Schatten eines Anlasses Wenn vielmehr in ihm König Pipin mit Mose und David verglichen wird, so erinnert das weit mehr an den Brief Olim omnipotens (Gundlach Nr. 33). Und wenn es dann weiter heißt:

<sup>1)</sup> Gundlach im N. Archiv XVII 552.

per quem exaltata [sancta] dei ecclaesia triumphat et fides catholica ab hereticorum telo inlibata consistit. Et vos quidem . . gaudete et exultate, quia nomina vestra regumque vestrorum exarata sunt in celis . . .

so erinnert das auf das Stärkste an die fast gleichlautenden Phrasen in den Briefen Dum illa quae und Olim omnipotens, und ich denke, daß man das Schreiben mit mehr Recht diesen beiden Briefen zugesellen wird. Es entspricht der Situation, nach überstandener schwerer Gefahr, daß der Papst nicht nur dem König und den Prinzen, sondern auch dem fränkischen Volke dankt.

Wie schon bemerkt, gehören noch andere Briefe zu dieser Gruppe.

Zunächst das Schreiben Si interius mente (Gundlach Nr. 13). Jaffé hat den Brief dahin gedeutet, daß er mit Pauls I. Thronbesteigung im Zusammenhang stehe, und ihn darum — worin ihm Gundlach gefolgt ist — zum Jahre 757 eingereiht!). Es ist ein Schreiben des Senates und Volkes der Stadt Rom, das sich selbst als eine Antwort auf einen Brief Pipins bezeichnet, in dem der Frankenkönig die Römer zur Treue gegen die Kirche und Papst Paul I. ermahnt hatte. Diese betheuern nun ihrerseits ihre unentwegte Treue zu ihrem Herrn, dem Papste, und bitten zugleich um Erhaltung des königlichen Schutzes für die Kirche und den orthodoxen Glauben und um reichere Ausdehnung des Kirchenstaates. Weist nun schon das reichere Dictat und die Hervorhebung der orthodoxa fides auf eine spätere Zeit, so beweist vollends der Satz

dum nimirum vestro certamine sancta dei ecclesia atque christianorum orthodoxa fides dinoscitur esse defensa omniumque nostrum constant procurata salutis remedia . . . lactantur enim caeli et exultat terra . . . ,

daß der Brief zu der Gruppe von Dankbriefen gehört, die dem König nach der glücklichen Errettung aus der griechischen Gefahr von Rom zugingen. Und damit erhält zugleich Pipins Mahnung an die Römer zur Treue gegen den Papst eine bestimmtere und historisch wichtigere Deutung. Wie die Geschichte lehrt, gab es in jenen Zeiten drei Partheien in Rom, eine byzantinische, eine fränkische und eine langobardische, und nicht ohne schwere innere Kämpfe haben sich die Dinge in der ewigen Stadt entwickelt. Die Mahnung Pipins und die Antwort der Römer werfen ein Licht

<sup>1)</sup> Ebenso Lamprecht, Römische Frage S. 4 und Schnürer, Entstehung des Kirchenstaats S. 65.

auf diese innere Situation und lehren uns, daß eine starke Bewegung gegen die fränkische Schutzherrschaft für den Anschluß an Byzanz in Rom sich erhoben hatte; die Sprache dieses offiziellen Schriftstückes freilich läßt alles dieses nur ahnen.

Es gehört weiter in den Kreis dieser Schreiben der Brief Explere verbis nequeo (Gundlach Nr. 43). Jaffé und ihm folgend Gundlach haben diesen Brief mit großer Bestimmtheit in das Jahr 767 gesetzt, weil in ihm als fränkische Gesandte Abt Haribert und Graf Dodo genannt werden. In diesem Abte glaubte Jaffé den gleichnamigen Abt von Murbach wiederzuerkennen, von dem die Annales Nazariani folgendes berichten: 762 Haribertus abba ordinatus est. 767 Paulus papa obiit. Haribertus abba Roma transmissus 1). Aber ich trage trotz alledem und keineswegs aus Vorliebe für den von mir vorgeschlagenen chronologischen Ansatz Bedenken gegen Jaffés Hypothese. Weder ist sicher, daß gerade der Murbacher Abt Haribert gemeint ist, noch ist gewiß, daß die Notiz der Annalen zu 767 mit der Sendung in Zusammenhang steht, von der in unserm Briefe die Rede ist. Die Fassung der Annalen selbst, die den Tod Pauls der Sendung des Abtes vorausgehen lassen, steht damit in Widerspruch. Ich für meine Person glaube, daß diesem unsichern Indicium das sicherere Argument des Dictats vorgezogen werden müsse. Begegnen wir nun in diesem Briefe sogleich dem uns schon bekannten Satze:

dum profecto vestro certaminis praesidio et laborioso conamine sancta catholica et apostolica universalis mater vestra spiritalis dei ecclesia atque orthodoxa christianorum fides ab emulorum inpugnationibus erepte consistunt,

so ergibt sich daraus, daß er in die Gruppe jener Schreiben gehört, in denen der Papst dem König für seine Hülfe in der Griechennoth dankte oder in denen doch noch dies Ereignis nachwirkte.

Dasselbe Motiv kehrt endlich wieder in dem Briefe Quia excellentia vestra (Gundlach Nr. 19), einem der wenigen Briefe, die sich fest datiren lassen. Die übliche schwülstige Einleitung schließt der Papst mit denselben Worten, die wir als besonders charakteristisch schon mehrfach hervorgehoben haben:

Exultaque et la etare, felicissime rex, quia tuo annuente deo certamine sancta spiritalis mater vestra universalis dei ecclesia ab emulorum insidiis erepta atque exaltata triunphat fidesque orthodoxa tuo selo et fortitudinis brachio inlibata ab ereticorum iaculis consistit.

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Scr. I 31. Ich stimme hier ausnahmsweise den kritischen Bemerkungen von Weyl S. 219 zu.

120 P. Kehr,

Es scheint mir nun unzulässig anzunehmen, daß dieses Thema so isolirt und so unmotivirt bald im Jahre 760, bald im Jahre 763, bald im Jahre 767 auftauche; ich denke vielmehr, daß der innere Zusammenhang dieser Vorstellungen auch die Annahme eines äußeren Zusammenhanges nothwendig nach sich ziehe, und folgere daraus, daß alle diese Briefe einer und derselben Zeit, meinetwegen mehreren Jahren, angehören, in denen die politische Situation von dem gleichen Moment der Bedrohung und der glücklichen Abwehr der Griechen bedingt wurde.

Der Brief Quia excellentia ermöglicht nun, diese ganze Gruppe von zusammengehörenden Briefen mit ungefährer Sicherheit zu datiren; er gehört, wie er selbst von sich aussagt, dem April des Jahres 760 — per totum instantem Aprilem mensem istius tertiae decimae indictionis — an. Er gestattet uns die politische Lage in jenem Augenblick ziemlich sicher zu charakterisiren.

Von Byzanz ist allerdings nicht direct die Rede, lediglich jener oben citirte Satz handelt von den Griechen. Aber wie schon hervorgehoben, läßt eben dieser im Zusammenhange mit den zusammengestellten Citaten keine andere Deutung zu, als daß eine große von den Griechen her drohende Gefahr, wahrscheinlich der Angriff auf Rom und Ravenna, glücklich abgewehrt war.

Um so genauer gibt der Brief Quia excellentia das Verhältnis zu Desiderius an. Er handelt, wie noch auseinanderzusetzen sein wird, von einem Vertrag, den die fränkischen Botschafter mit dem Langobardenkönig über die während des Aprils 760 vorzunehmende Restitution der Justitien abgeschlossen hatten, von einem Vertrage also, der bereits einen prinzipiellen Ausgleich der großen römisch-langobardischen Streitfrage voraussetzt. Es sind noch Streitpunkte vorhanden, und von ihnen wird noch die Rede sein, aber die Hauptsache ist, wie auch der Brief selbst besagt, daß Desider von Pipin anerkannt ist und mit dem Papstthum seinen Frieden gemacht hat. Es ist dieselbe Situation, die sich auch in jenen Briefen wiederspiegelt, in denen Desiders Hülfe gegen die Griechen von römischer Seite beansprucht wird.

Woraus sich ergibt, daß eben diese vor April 760 und noch genauer in das Ende des Jahres 759 fallen müssen. Denn wie wir uns erinnern, hatte Paul in dem Briefe Praecelsae et a deo servate I (Gundlach Nr. 30) die Sendung eines ständigen Gesandten für den kommenden März erbeten; deuten wir den Brief Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38) richtig, so war dem Papste die Gefahr über den Kopf gekommen und hatte ihn zu schleuniger Zusammenkunft mit Desider genöthigt: hiernach er-

gibt sich als genauerer Ansatz für die drei Briefe Praecelsae et a deo servate I und II und Dum tanto vestrae ungefähr der Ausgang des Jahres 759. Es würden dann nach unsern Erörterungen folgen die drei Dankbriefe Dum illa quae (Gundlach Nr. 32) an Pipin '), Olim omnipotens (Gundlach Nr. 33) an Karl und Karlmann und Considerantibus nobis (Gundlach Nr. 39), weiter der Brief Si interius mente (Gundlach Nr. 13) und der Brief Quia excellentia (Gundlach Nr. 19). Leider reichen die thatsächlichen Angaben in diesen Briefen nicht aus, ihre genauere Reihenfolge zu ermitteln, und ebenso ist es unmöglich, die genaue Stelle zu bestimmen, an die der Brief Explere verbis nequeo (Gundlach Nr. 43) gehört: lediglich ihren inneren Zusammenhang vermögen wir nachzuweisen.

Eine dritte Gruppe von Briefen bilden die Episteln Cum maximo honorificentiae (Gundlach Nr. 21), Votiva cordis (Gundlach Nr. 37) und Dum divina (Gundlach Nr. 42). Ganz richtig hatte einst Cenni den innern Zusammenhang dieser Briefe erkannt und sie auf einander folgen lassen (39. 40. 41), indem er den ersten in das Jahr 765, den zweiten in das Jahr 766, den dritten in das Jahr 767 setzte, während Jaffé den ersten Brief zu 761, den zweiten zu 764—766, den dritten zu 762—767 einreihte. Indem ich mir vorbehalte, die Quelle des Irrthums Jaffés hernach aufzudecken, führe ich zunächst den positiven Beweis der Zusammengehörigkeit der drei Briefe.

Es handelt sich in ihnen wieder um die Griechen, aber nicht um eine feindselige, sondern um eine friedliche Action derselben.

<sup>1)</sup> Ich will gewissenhaft zwei Bedenken nicht verschweigen, welche gegen den Ansatz dieses Briefes zu Anfang 760 geltend gemacht werden können. Einmal heißt es in diesem Briefe: quod vestra salus sanctae dei ecclesiae et fidei exaltatio et vera defensio, ut sope scripsimus, existit; wahrend diese Phrase nach unserer Zusammenstellung hier allerdings zum ersten Male vorkommt. Dann die Erwähnung der königlichen Kinder am Schlusse des Briefes: Karl, Karlmann und Gisla, während nach unsrer Ueberlieferung damals auch der kleine Pipin noch gelebt haben soll. Aber darauf möchte ich nicht eben viel Gewicht legen. Denn die Angabe der fränkischen Annalen: (759) Natus est autem ei filius, cui nomen suum imposuit, qui vixit duos annos et in tercio defunctus est. (Mon. Germ. Scr. I 28. 29. 142. 143. 883) scheint mir weniger sicher als Oelsner annimmt, der danach Pipin 759 geboren werden und 761 sterben läßt. Es fällt doch sehr ins Gewicht, daß in den Briefen Pauls der Prinz nur einmal, bald nach seiner Geburt genannt wird (Ep. Solet epistularis Gundlach Nr. 18), als der Papst sich zum Gevatter anbietet, hernach aber nie wieder. Auch wenn man annähme, daß er unter den amantissimi nati, für die der Papst zuweilen seine Wünsche sendet, eingeschlossen sei, so wäre es doch ein merkwürdiger Zufall, daß Paul niemals sein Pathkind bei Namen nennt, wie er es so oft bei Gisla thut.

Der die Tendenz des Briefes Cum maximo charakterisirende Satz ist der folgende:

Pro quo obnixis deprecationibus queso et coram terribili futuro iuditio excellentiam vestram coniurans deprecor, ut iuxta quod ex vestro mellifluo ore prolata et beato Petro promissa sunt, firma constantia permanere iubeatis, respuentes inimicorum sanctae dei ecclesiae et fidei othodoxe inpugnationum inpias suasiones et inanes promissiones.

Ebenso heißt es in dem Briefe Votiva cordis:

Neque enim, bone rex, aliter mentes fidelium credi poterant, quam quod in earum. ex operibus cernentes conperimus a vobis peractum, qui pio intuitu, humanas suasiones et inanes promissiones respuentes, nihil amori et certamini, quam erga beatum Petrum geritis, pracponere maluistis.

Vergleicht man hierzu den Brief Dum divina mit dem stark anklingenden Satze

Et sicut isdem Moyses legislator abhominationes gentium et culturam demonum exterminavit, ita et tu, christianissime regum, hereticorum schisma et auctores impii dogmatis respuisti,

so erkennt man, wie mich dünkt, sogleich, um was es sich hier handelte. Schon die langathmige Betheuerung der Zuversicht, daß Pipin unentwegt an dem Bündnis mit dem Papste festhalten würde, läßt ahnen, daß man in Rom eben dieses gefährdet fürchtete, und vollends deutlich ist dann die Anspielung auf die Griechen, deren gottlose Ueberredungskünste und nichtige Versprechungen der Papst ebenso sehr fürchtet als er sich den Anschein gibt, daß sie auf Pipin keinen Eindruck machen würden. Mit andern Worten, es waren Verhandlungen zwischen Constantinopel und den Franken im Gange, die dem Papste ein heftiges Unbehagen verursachten, so sehr er sich auch von der fränkischen Bundestreue überzeugt stellte. Das wird nun vollends klar, wenn man den Brief Votiva cordis aufmerksam liest, dessen ungewöhnlich feierlicher Eingang den Leser bereits auf einen besondern Ausbruch päpstlicher Gefühle vorbereitet; in der That folgt dann eine äußerst beglückte Apostrophe. Pipins Brief mit den guten Nachrichten, vor Clerus und Volk verlesen, erregt den größten Jubel, weil der König den menschlichen Ueberredungskünsten und den leeren Versprechungen der Griechen widerstanden habe. Die Beziehung zwischen den beiden Briefen ist so deutlich, daß man sich wundern muß, daß ein scharfsinniger Forscher wie Jaffé sich so sehr hat täuschen können, besonders da noch ein äußerliches Moment den Zusammenhang der beiden Briefe zur Evidenz beweist. In dem Briefe Cum maximo ist am Schlusse die Rede von den päpstlichen Gesandten

Georg und Petrus und von der causa des Andreas. In dem Briefe Votiva cordis kommt der Papst auf die Sache zurück und zwar mit fast denselben Worten. Ich stelle sie, um leichter den Zusammenhang zu zeigen, neben einander.

Ep. Cum maximo: De Georgio itaque et Petro quod innotuistis, omnino agnovimus. Sed hoc in vestrae voluntatis arbitrio relaxamus, ut, qualiter vobis placuerit, ita ex eis agatis, sive illic apud vos eos detinendo sive etiam ad nos absolvendo, quoniam omnia, quae vobis placita sunt, et nobis omnino congrua et prospera esse videntur... perfitientes et causam predicti Andreac, ut eius fuit voluntas et vestra extitit praeceptio.

Ep. Votiva cordis: Et hoc praecelsa christianitas vestra per easdem duas nos adgreduit syllabas: Georgium episcopum et Petrum presbiterum in vestro permanendum servitio, nos debere concedi. Et quidem praecellentissima vestra benignitas agnoscat, nos iam dudum de hoc vestrae obtemperasse voluntati; per Andream quippe religiosissimum missum vestrum, sicuti poposcendum, in exaratis distinatis apostolicis syllabis eos vobis dinoscimur concedisse, intimantes, ut sive retinendum sive etiam absolvendum vestra fuisset voluntas, de eis peragere deberetis. Unde etiam et nunc vestro voluntatis arbitrio relaxamus, ut, qualiter vobis de eis placuerit tam retinendum quam absolvendum, faciatis, dum semel a nobis vobis concessi sunt . .

Es versteht sich von selbst, daß zwischen diesen beiden Sätzen nicht drei volle Jahre, wie Jaffé annahm, liegen können, sondern daß die Briefe ziemlich schnell auf einander gefolgt sein müssen, wenn sie nicht einander gekreuzt haben. Ist dies richtig, und ich glaube nicht, daß es einem Zweifel begegnen kann, so erläutert der zweite Brief trefflich den ersten, in dem der Papst seinem Unbehagen über die Verhandlungen Luft macht. Denn aus dem zweiten Brief erfahren wir, um was es sich handelte.

Eine fränkisch-römische Gesandtschaft war zugleich mit einer byzantinischen Mission von Constantinopel nach Frankreich zurückgekehrt; auf einem fränkischen Reichstage sollte über deren Propositionen berathen werden. Daß es nicht bloß dogmatische Fragen waren, über die Byzanz eine Einigung herbeiführen wollte. deutet der Papst selbst an; er zeigt sich über das Schicksal des Kirchenstaates so besorgt, daß man nicht zweifeln kann, daß auch über diesen verhandelt werden sollte:

quia, quod semel beato Petro pro aeternae vitae retributione obtulistis, nulla vos deberet ratione ab eius iure et potestate separari: scimus enim, quod nulla apud vos suasionis fabulatione praeralct, dum divina verba et apostolica documenta firmiter in vestro corde retinetis adnexa.

Wahrscheinlich der letzte Brief in dieser Angelegenheit ist die Ep. Dum divina (Gundlach Nr. 42), von der bereits die Rede gewesen ist; sie ist ein höchst befriedigter Dankesbrief des Papstes an König Pipin, der wieder einmal als ein anderer Moses verherrlicht wird, weil er das Schisma der Heretiker zurückgewiesen habe. —

Nachdem ich den innern Zusammenhang der einzelnen Briefe dieser drei Gruppen dargelegt habe, nehme ich behufs Ermittelung ihrer chronologischen Reihenfolge das Thema der byzantinischfränkischen Beziehungen wieder auf und verfolge den Gang der Verhandlungen an der Hand unsrer Briefe.

Von solchen Verhandlungen war zuletzt die Rede gewesen in dem letzten Briefe Stephans II. Explere lingua (Gundlach Nr. 11) vom Frühjahr 757. Byzantinischer Botschafter war damals der uns schon von früher her bekannte Silentiar Johannes. Aber auch dessen früherer Genosse Georg, den die Vita Stephani als proto a secreta bezeichnet 1), scheint an dieser Mission betheiligt gewesen zu sein. Denn er befand sich im Jahre 758 bereits in Neapel und wird von Papst Paul I. beschuldigt; mit Desider Verhandlungen gegen Frankreich und Rom angeknüpft zu haben 2). Wir dürfen aus alledem schließen, daß die Mission der Griechen — die wohl auch der Fortsetzer des sog. Fredegar meint — scheiterte und daß bald darauf die offenen Feindseligkeiten gegen Rom und Ravenna begannen, von denen wir bereits gehandelt haben.

Ob in diesen Zusammenhang schon der in der Ep. Omnino compertum (Gundlach Nr. 25) erwähnte Verrath des römischen Presbyters Marinus gehört, ist nicht sehr wahrscheinlich, läßt sich aber nicht mit Sicherheit ermitteln. Marinus war, wie wir aus dem Embolum der Ep. Properans ad nos (Gundlach Nr. 24), die wohl in die ersten Jahre Pauls I. gehört, erfahren, auf Verwendung Pipins mit dem Titel von S. Chrysogonus ausgestattet worden, hatte aber hernach sich in verrätherische Beziehungen zu dem

<sup>1)</sup> Lib. pontif. ed. Duchesne I 452.

<sup>2)</sup> Im Lemma des gleichfalls zu 758 gehörenden verlorenen Briefes Gundlach Nr. 15 steht eo quod Desiderius rex consilium iniit cum Georgio imperiali misso, qui hic Franciae adfuit; aber hier liegt doch wohl ein Mißverständnis des Rubricators vor. Die Stelle wird erläutert durch die Ep. Quotiens perspicua von 758 (Gundlach Nr. 17): Georgium imperialem missum, qui ad vos Franciam directus fuerat. So wird auch in dem verlorenen Brief gestanden haben. Oelsner S. 321 deutet diese Worte so, daß Georg auf seiner Reise nach dem Frankenlande in Neapel angelangt sei; er nimmt also eine neue Gesandschaft an und scheint (S. 820 und 345) auch nicht geneigt zu sein, diesen Georg mit dem gleichnamigen Gesandten von 756 zu identifiziren.

griechischen Geheimrath Georg eingelassen. Es ist wie gesagt wahrscheinlicher, daß diese Mission des Georg eine jüngere ist als die von 757—758<sup>1</sup>).

Von einer andern Mission ist die Rede in Ep. A deo institute (Gundlach Nr. 20), die Jaffé irrig in das Jahr 760 gesetzt hat, während sie in Wahrheit einige Jahre jünger ist, wie sich aus der Geschichte der römisch-langobardischen Beziehungen ergibt, die hernach erörtert werden sollen. Papst Paul berichtet darin, daß nach ihm zugekommenen Nachrichten sechs Patrizier mit dreihundert (?) Schiffen und der Flotte von Sizilien von Constantinopel unterwegs nach Rom seien. Ueber den Zweck dieser Mission weiß er nichts anzugeben; daß dieser aber kein feindseliger war, lehrt die ruhige Haltung des Papstes und die weitere Angabe, daß diese Byzantiner, wie man melde, nach Rom bestimmt seien, um von dort weiter nach dem Frankenreiche zu gehen.

Was aus dieser Mission geworden ist, darüber fehlt alle Kunde. Vielleicht aber war sie die Veranlassung, daß nun ihrerseits König Pipin und Papst Paul Gesandte nach Constantinopel sandten. Zu Ausgang des Jahres 763 und zu Beginn des Jahres 764 berichtet der Papst darüber in den Briefen Praemissis nostris (Gundlach Nr. 28) und Eximiae et a deo protecte (Gundlach Nr. 29): noch habe er keine Kunde von dem Schicksal der Gesandten 3).

Daß diese Gesandtschaft es ist, die begleitet von den griechischen Botschaftern Anthi und Sinesius zu weiteren Verhandlungen über die dogmatischen und politischen Streitfragen endlich in Frankreich eintraf und bei dem Papste einige Unruhe hervorrief, wissen wir bereits. Ihrer gedenkt, freilich mit versteckten Worten, Paul in seinem Briefe Cum maximo (Gundlach Nr. 21) und ausführlicher berichtet er über sie in der folgenden Ep. Votiva cordis (Gundlach Nr. 37). Er hat soeben ein Schreiben Pipins bekommen, worin ihm dieser mittheilt, daß die Gesandtschaft von

<sup>1)</sup> Darauf weist die Apostrophe des Pipin als defensor fidei orthodoxae.

<sup>2)</sup> Ep. 28; ecce usque hactenus nihil rei veritatem de nostris missis, qui a (= ad) regia profecti sunt urbe, addiscere valuimus, quid erga eos ageretur.

Ep. 29: de missis vero vestris ac nostris, qui ad regiam urbem simul properaverunt, de quibus petiil nos vestra praeclara excellentia sibimet a nobis significari, si quid ex eis addiscere potuimus, cognoscat vestra a deo protecta eximietas, eo quod in his diebus nihil ipsis cognoscere potuimus, dum profecto vobis incognitum non est, quod pro tam saeva huius hiemalis temporis asperitate nullus de illis partibus adveniens nobis adnuntiavit, qualiter circa eis agatur. — Ueber den harten Winter von 763 auf 764 vgl. die Zusammenstellungen bei Oelsner S. 388 Anm. 2.

Byzanz angekommen sei, aber von ihm für die Verhandlungen des Reichstags zurückbehalten werde. Es ist der Brief, in dem Paul sein festes Vertrauen ausspricht, daß die Antwort Pipins auf die byzantinischen Vorschläge nicht zum Nachtheil der Kirche und des Kirchenstaats ausfallen werde.

In dem nächsten Briefe Cum regalis potentiae (Gundlach Nr. 36), den Jaffé, ich weiß nicht warum, aber sicherlich mit Unrecht, der Ep. Votiva cordis (Gundlach Nr. 37) vorausgehen ließ, erläutert der Papst noch ausführlicher seine Stellung zu der byzantinischen Verhandlung. Er ist hoch erfreut über einen ihm zugegangenen Brief Pipins, in dem ihm dieser genauere Einzelheiten über die byzantinischen Vorschläge, das kaiserliche Schreiben selbst, seine Antwort darauf und seine Antwort an die byzantinischen Botschafter zugehen läßt und ihn versichert, daß nichts ihn von seinem Bündniß mit S. Peter trennen werde. Worüber dann der Papst mit Recht nicht wenig glücklich ist.

Uebrigens brach Pipin trotz seiner Rom so günstigen Antwort die Verhandlung mit Byzanz nicht ab. Er sandte den einen der byzantinischen Botschafter mit seiner Antwort nach Constantinopel, den andern behielt er zurück. Aber über den weitern Verlauf der Dinge wissen wir nichts.

## П.

Ich würde meine Leser irreführen, wollte ich leugnen, daß der eine und andere Ansatz dieser die Beziehungen zu Byzanz berührenden Briefe in mehr oder minder starkem Maaße hypothetisch ist; mit größerer Sicherheit lassen sich die zeitlichen Relationen der die langobardischen Irrungen behandelnden Briefe feststellen.

Ich erinnere des Zusammenhangs halber an die Vorgeschichte dieser Verhandlungen.

Die beiden Friedensschlüsse von Pavia von 754 und 756 zwischen Franken, Römern und Langobarden hatten die politischen Verhältnisse der Halbinsel von Grund aus verändert. Ein pactum generale ordnete die verworrenen Verhältnisse zwischen Franken, Römern und Langobarden. Das freie Volk der Langobarden mußte die Oberhoheit des Karolingers anerkennen und wahrscheinlich den Franken gegenüber besondere Verpflichtungen auf sich nehmen, wie Bestätigung der Königswahl, Heeresfolge, Tributzahlung und Gehorsam gegen die Befehle des fränkischen Oberherrn. Den Römern aber und ihrem geistlichen Herrn, dem Apostelfürsten, mußte Aistulf alles Land herausgeben, das er während seiner

Regierung der Republik entrissen<sup>1</sup>). So entstand der Kirchenstaat, die Landesherrschaft des Papstes in den von den Langobarden abgetretenen Städten und Stadtgebieten des Exarchats von Ravenna. Nicht eben groß war dieses Gebiet und keineswegs umfaßte es alle römischen Städte jener Gegenden; was die früheren Langobardenkönige, besonders Liutprand, erobert hatten, blieb zunächst noch beim Reiche von Pavia. Nur das Gebiet der beiden Pentapolis von Rimini bis zum Esinofluß, so also daß das südlich davon gelegene Gebiet der drei Städte Ancona, Umana, Osimo den Langobarden blieb, und ein sehr bescheidener Theil des alten Exarchats, nämlich dessen südöstliche Ecke zwischen dem Montonefluß und dem Meere, kamen an Rom; das Hauptstück des alten Exarchats, die schon von Liutprand eroberten Gebiete von Bologna, Imola, Faenza, Ferrara, überhaupt das ganze Land nördlich und westlich von Ravenna verblieb den Langobarden. Und sehr gering war, was der zweite Friede von Pavia von 756 dazu brachte; der Gewinn des zweiten langobardischen Feldzugs für Rom war nur das salzreiche Comacchio.

Gegenüber den päpstlichen Ansprüchen, die, wie wir sie aus den Briefen Stephans II. und aus der Lebensbeschreibung dieses Papstes hennen, auf die Recuperation des Exarchats, wie er vor Alters war, auf die Zurückgewinnung also auch der von Liutprand gemachten Eroberungen, hinausliefen, war das Gewonnene bescheiden und, wie man hinzustigen muß, auf die Dauer unhaltbar. So deutlich es auf der einen Seite ist, daß die fränkische Politik Aistulf und die Langobarden mit der größten Nachsicht und Schonung behandelte und daß der oft ganz mit Unrecht lediglich als fügsamer Defensor der Kirche gescholtene Pipin bei diesen Friedensschlüssen weit mehr die fränkischen Interessen als die römischen entscheiden ließ — denn wie viel größer war der Gewinn Frankreichs, das das Reich der Langobarden zu einem von sich abhängigen Staate machte und der Schiedsrichter Italiens wurde, als der des römischen Schützlings, der statt der Erfüllung weitfliegender Pläne nur die Herstellung des status quo, wahrscheinlich nur die Erneuerung des Vertrages, den zehn Jahre zuvor König Rachis mit Papst Zacharias auf zwanzig Jahre abgeschlossen hatte, erlangte —, so offen liegt zu Tage, daß der junge Kirchen-

<sup>1)</sup> Das haben schon v. Sybel, Schenkungen der Karolinger, Hist. Zeitschrift XLIV 58 und Duchesne, Lib. pontif. I 460 Anm. 51 richtig erkannt. Vgl. auch Gett. gel. Anz. 1895 S. 710 und Schnürer, Entstehung des Kirchenstaates S. 60.

<sup>2)</sup> Vgl. Gött. gel. Anz. 1895 S. 707 ff.

staat politisch wie militärisch eine selbständigen Lebens vollkommen unfähige Schöpfung, eine im Verhältnis zu der halb Italien umspannenden politischen Idee, die ihm das Leben gab, wahrhaft schwächliche Frucht war. Wie sollte sich das langgestreckte
Küstengebiet von der Po-Niederung bis hinab nach Sinigaglia und
Jesi, das im Norden, Westen und Süden von langobardischen Gebieten umgeben war, gegen einen Angriff behaupten? Es konnte
nicht anders sein, als daß das Papstthum fortan mit allen Mitteln
nach einer Consolidirung seines Staates ringen mußte; Jahrhunderte
lang hat es an dem Fluche dieser politisch und militärisch unfertigen Schöpfung gekrankt.

Es kam noch ein anderes Moment hinzu. Das politische Emporkommen des Papstthums und die Begründung eines päpstlichen Staates beruhten am Ende auf dem starken nationalen Gegensatz zwischen Römern und Langobarden; einmal als Vormacht des lateinischen Wesens in Italien anerkannt, mußte die neue respublica Romanorum eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die noch unter der Herrschaft der Barbaren seufzenden Lateiner ausüben. Wenn selbst die Romanen in Istrien und Venetien ihre Augen auf den Papst als den Hort ihrer nationalen Selbständigkeit richteten<sup>1</sup>), wie viel mehr mußten die Bewohner der Städte des alten Exarchats den Druck der Barbarenherrschaft empfinden, da ihre Brüder in den Nachbarstädten unter das nationale Regiment zurückgekehrt waren <sup>2</sup>).

Papst Stephan II., der erste in der Reihe der Papstkönige, erscheint als ein Mann von gewaltiger Energie; kaum Herr von Ravenna, richtete er seine Politik auf den Ausbau seines Staates, auf den Gewinn besserer Grenzen. An nichts geringeres dachte er als im Norden die Po-Grenze, in der Emilia die festen Plätze Faenza, Imola und Bologna, im Süden die drei Städte der Penta-

<sup>1)</sup> Vgl. die Correspondenz zwischen Johann von Grado und Papst Stephan III, Mon. Germ. Epist. III 711-715 Nr. 19-21. Auch auf die Ep. Praecelsae et a deo servate II (Gundlach Nr. 31) muß hier hingewiesen werden, in der quidam fideles Venetici aufgeführt werden, die auf Seiten des Papstes gegen die Griechen, ihre Laudesherren, stehen.

<sup>2)</sup> Wir haben keinen Grund an der Wahrheit dieser Motive zu zweiseln, weil Stephan II. selbst sie in der Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11) in den Vordergrund rückt. Er rust dabei überdies das Zeugnis des Fulrad an: Quoniam et silius noster deo amabilis Folradus sidelis vester omnia conspitiens satisfactus est, quod nequaquam ipse populus vivere possit extra eorum sines et territoria atque possessiones absque civitatibus illis, que semper cum eis sub unius dominii ditione erant connexae.

polis zu erwerben, endlich die langobardische Oberherrschaft über die südlichen Herzogthümer zu schwächen und sie schließlich durch die römische Hegemonie zu ersetzen: erst dann war ein mittelitalienischer Staat geschaffen, der vielleicht im Stande gewesen wäre, sich in dem Wechsel der großen Politik und in der offnen und geheimen Rivalität zwischen Paris, Pavia und Byzanz selbständig zu behaupten. An Stelle des Schlagwortes iustitia beati Petri tritt mit dem Briefe Explere lingua (Gundlach Nr. 11), in dem Stephan II. zuerst das neue Programm darlegt, auch ein neues, die veränderte Situation characterisirendes Motiv: fortan fordert Rom die plenaria iustitia beati Petri 1). Der Vertrag von Kiersy wies den Papst auf eine solche Politik hin. Die eine Consequenz erforderte gebieterisch die andere: Stephan II., Hadrian I., Innocenz III. und Julius II., sie alle haben die gleichen Ziele derselben Politik verfolgt.

Das Glück kam dem Papste überraschend entgegen. König Aistulf starb zu Ende des Jahres 7562); mit ihm ging der unversöhnlichste und leidenschaftlichste Feind Roms aus der Welt. Um seine Krone aber entbrannte in dem unglücklichen, von dem Ehrgeiz seiner Großen zerrissenen Volke der Bürgerkrieg. Der fromme Rachis, einst von den erzürnten Langobarden vom Throne gestossen, erhob sich aus seinem Kloster, die verlorene Krone wiederzugewinnen, während in Tuscien ein kräftigerer Prätendent, Desiderius von Brescia, den der verstorbene König dorthin geschickt hatte, auftrat. Dergestalt hatten die Dinge sich verändert, daß demselben Papste, der ein Jahr zuvor kaum der Wuth des Aistulf entgangen war, jetzt thatsächlich die Entscheidung zufiel, wer der Nachfolger seines alten Feindes werden sollte. Welch eine Aussicht eröffnete sich ihm in diesem Augenblick, da er es in der Hand hatte, den Langobardenkönig selbst von sich abhängig zu machen und von ihm die größten Zugeständnisse zu erlangen. So entschieden sich Stephan und der wie es scheint ganz für die römischen Ziele gewonnene fränkische Commissar Fulrad von S. Denys gegen Rachis für Desiderius, und so eifrig waren sie für diesen, daß der Papst nicht nur an Rachis und das ganze Volk der Langobarden Ermahnungsbriefe richtete, sondern daß Fulrad selbst mit seinen Franken dem Prätendenten zu Hülfe eilte und Stephan römische Truppen zu seiner Unterstützung aufbot ).

<sup>1)</sup> Gött. gel. Anz. 1895 S. 710.

<sup>2)</sup> Vgl. Oelsner S. 487; Mon. Germ. Epist. III p. 472.

<sup>3)</sup> Vita Stephani II. c. XLIX (Duchesne I 454 sq.).

In der That gewährte dieser Candidat dem Papste die größten Vortheile. Er gelobte nicht nur Frieden mit der römischen Kirche und ihrem Volke zu halten 1), sondern er scheint sich sogar geradezu als Vasall S. Peters und Pipins bekannt zu haben?). Vor allem aber versprach er dem Papste die noch "übrigen" Städte, wie der Biograph Stephans und dieser selbst sich ausdrückt<sup>8</sup>), abzutreten, nämlich die noch bei den Langobarden gebliebenen Städte des ehemaligen Exarchats. Nach dem Biographen. der sie übrigens nicht bei Namen nennt, hat Desiderius dem Papste ihre Abtretung als Preis für die päpstliche Anerkennung unter einem Eide angeboten, worauf Stephan seinen Bruder Paul, den nachmaligen Papst, und seinen Rath Christophorus mit Fulrad nach Tuscien zu ihm sandte und darüber nochmals einen schrecklichen Eid und eine Urkunde empfing 1). Der Brief Explere lingua (Gundlach Nr. 11) gibt die Städte mit Namen an; es waren Faenza, Imola, Ferrara, ferner Osimo, Ancona, Umana, dann im Verlaufe der weiteren Verhandlungen auch noch das wichtige Bologna b). Auch über die Form dieser sogenannten Restitution erhalten wir Aufschluß aus einem späteren Briefe; Desider sollte,

<sup>1)</sup> Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11): et in pacis quiete cum eadem dei ecclesia et nostro populo semper mansurum professus est.

<sup>2)</sup> In der Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11) sagt Stephan ausdrücklich: Nunc autem dei providentia per manus sui principis apostolorum beati Petri simul et per tuum fortissimum brachium, precurrente industria deo amabilis viri Folradi tui fidelis nostri dilecti filii, ordinatus est rex super gentem Langobardorum Desiderius vir mitissimus. S. Peter und Pipin werden hier als zwei Factoren gleichen Rechtes neben einander gestellt. Die Bedeutung des Ausdruckes per manus beati Petri et per tuum fortissimum brachium wird klar durch die Wiederholung dieser Worte in demselben Briefe in Bezug auf Spoleto. Daß die Spoletiner wirklich S. Peter und Pipin einen Treueid geleistet haben, lehrt der Brief Pauls I. Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17): qui in fide beati Petri et vestra sacramentum prebuerunt. Vgl. S. 131 Anm. 2.

<sup>3)</sup> Vita Stephani II. c. XLIX (Duchesne I 455): civitates quae remanserant; Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11): civitates reliquas. Vgl. Gött. gel. Anz. 1895 S. 710.

<sup>4)</sup> Vita Stephani II. c. XLIX (Duchesne I 455.)

<sup>5)</sup> Et in praesentia ipsius Folradi (nach Ep. Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17) war außerdem auch der fränkische Missus Rodbert dabei anwesend) sub iure iurando pollicitus est restituendum beato Petro civitates reliquas: Vaventia, Imulas et Ferraria cum eorum finibus, simul etiam et saltora et omnia territoria nec non et Ausimum, Ancona et Humana civitates cum eorum territoriis; et postmodum per Garrinodum ducem et Grimoaldum nobis reddendum spopondit civitatem Bononiam cum finibus suis.

ganz wie ein Jahr zuvor Aistulf, jene Städte dem fränkischen König und durch diesen dem h. Petrus restituiren 1).

In demselben Augenblick eröffnete sich dem Papste eine weitere Aussicht, die ihn seinem Ziele, der Begründung eines ganz Mittelitalien umfassenden Kirchenstaats, noch näher brachte. In den südlichen Herzogthümern Spoleto und Benevent erhoben sich, befreit von der scharfen Herrschaft des Aistulf, die alten Unabhängigkeitsgelüste. Rom wird das Seine dazu gethan haben. Unter Vermittelung des Papstes und des fränkischen Missus erhoben die Spoletiner, denen Aistulf ihre Selbständigkeit und ihren Herzog genommen hatte, wieder einen eigenen Herzog, den Alboin; sie sowohl wie die Beneventaner suchten durch Stephan den Schutz des Frankenkönigs nach; ja die Spoletiner schwuren dem h. Petrus und Pipin Treue 2).

So schien der päpstliche Staat den Grenzen immer näher zu kommen, die ihm die Promissio von Kiersy vorgezeichnet hatte. Kamen diese jüngsten Versprechungen der Langobarden zur Ausführung, so gebot der Papst über ein stattliches Gebiet; die Restitutionen Desiders würden die transappenninische Provinz fast verdoppelt, die Grenzen vom Montonefluß bis zum Po und Reno und im Süden vom Esino bis zum Potenza vorgeschoben haben. Die Herzogthümer abhängig von Rom, der König der Langobarden des Papstes Geschöpf: in der That nicht oft war das Papstthum

<sup>1)</sup> Ep. Quotiens perspicus (Gundlach Nr. 17): Quia eas . . excellentissime christianitati tuae et per te etiam beato Petro apostolorum principi pollicitus est redditurum und iubeas, quatenus praefatas, quas pollicitus est, civitates tuae mellifluae excellentiae et per te beato Petro fautori tuo restituat.

<sup>2)</sup> Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11): Nam et Spolaetini ducatus generalitas per manus beati Petri et tuum fortissimum brachium constituerunt sibi ducem. Et tam ipsi Spolitini quamque etiam Beneventani omnes se commendare per nos a deo servate excellentiae tuae cupiunt. Ep. Quotiens perspicus (Gundiach Nr. 17): Sicque Spolaetinus et Beneventanus (ducatus), qui se sub vestra a deo servata potestate contulerunt, . . . . Alboinum ducem Spoletinum cum eis satrapibus, qui in fide beati Petri et vestra sacramentum prebuerunt. Die Erhebung des Alboin, nach dem in vier Privaturkunden vom März, Mai, September und October 757 (Reg. di Farfa II Nr. 38, 39, 40; Troya Cod. dipl. Longob. IV Nr. 709, 711, 714, 718) mit anno ducatus eius in dei nomine primo datirt wird, fällt in die letzten Tage des Jahres 756 oder in den Anfang 757 (vgl. auch Oelsner S. 442 und A. Jenny, Gesch. des langobard. Herzogthums Spoleto von 570—774 (Baseler Diss. 1890) S. 72). Uebrigens darf man in diesem Treueid nicht schon ein volles Unterthänigkeitsverhältnis statuiren. So wenig Desider nach den Jahren seines fränkischen Oberherrn datirt, so wenig datirt Alboin nach den Jahren des Papstes und Pipins.

der Aussicht so nahe, eine selbständige und beherrschende politische Stellung in Italien zu erlangen.

Aber auf die schnelle Erhebung folgte ein eben so schneller Sturz. Zwar die Städte Faenza nebst dem Castell Bagnacavallo, Gabello und den Ducat von Ferrara lieferte Desiderius in der That dem päpstlichen Missus aus; aber dies war Stephans II. letzter Erfolg¹). Bald darauf — in den letzten Tagen des April 757 — rief ihn, inmitten so weit ausschauender Pläne, der Tod ab, nachdem er noch einmal die fränkischen Prinzen, die Hoffnung Roms, beschworen hatte, ihrem Gelöbnis treu zu bleiben und in der Liebe zu den Päpsten zu beharren²).

Unmittelbar nach dem Begräbnis Stephans am 26. April ward sein Bruder, der Diacon Paul, nicht ohne den Widerstand einer vielleicht byzantinisch gesinnten<sup>3</sup>) Gegenparthei, auf den apostolischen Stuhl erhoben. Sogleich notifizirte er seine Wahl dem fränkischen Bundesgenossen mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er und sein Volk an dem Freundschaftsbündniß mit den Franken und dem Pactum von Pavia festhalten werde<sup>4</sup>). In der

<sup>1)</sup> Vita Stephani II. c. XLIX (Duchesne I 455): direxit missum suum. . et abstulit de ipsis civitatibus, quas sepedictus Desiderius rex reddere promiserat beatissimo eodem papae, id est Faventias cum castro Tiberiaco seu Cabellum et universum ducatum Ferrariae in integro. Alles andere blieb, wie die Folgezeit lehrt, im Besitz der Langobarden bis in die Zeiten Hadrians I. Ein Widerspruch zwischen diesen Angaben und der Ep. Explere lingua (Gundlach Nr. 11) existirt nicht. Dort werden nur die Hauptstädte aufgezählt und die Pertinenzen nur im Allgemeinen erwähnt; das castrum Tiberiacum aber war offenbar Pertinenz von Faenza, wie Gabello am Po eine solche von Ferrara.

<sup>2)</sup> Ep. Stephans III. Dum omnium (Gundlach Nr. 45). Das Schreiben Stephans II. an Karl und Karlmann ist uns, wie so manches andere, nicht erhalten.

<sup>3)</sup> So vermuthet Gregorovius Geschichte der Stadt Rom II (4. Aufl.) 297.

<sup>4)</sup> Ep. Cum gravi gemitu (Gundlach Nr. 12) mit Benutzung des Liber diurnus verfaßt. Der Kern des kurzen Schreibens sind die Worte: quoniam nos pro certo agnoscas, excellentissime et a deo protecte noster post deum auxiliator et defensor rex, quod firmi et robusti usque ad animam et sanguinis nostri effusionem in ea fide et dilectione et caritatis concordia atque pacis foedera, quae praelatus beatissimae memoriae dominus et germanus meus sanctissimus pontifex vobiscum confirmavit, permanentes et cum nostro populo permanebimus usque in finem. — Der Ausdruck pacis foedera hat eine ganz bestimmte Bedeutung und kehrt sowohl in der päpstlichen Correspondenz wie im Liber poutificalis sehr oft wieder; es ist damit das pactum generale von Pavia gemeint. — Daß der Brief selbst nicht als eine Bitte um Bestätigung der Wahl durch den Oberherrn, sondern lediglich als eine Notification derselben an den Alliirten aufzufassen ist, darüber sollte heute nicht mehr gestritten werden; es heißt sehr viel spätere Ver-

That erneuerte Pipin mit dem neuen Papste die intimen Beziehungen, die ihn mit dessen Vorgänger verbunden hatten; als ihm im Jahre 757 seine Tochter Gisla geboren wurde, bat er sich Paul I. zum Gevatter. Seitdem tragen alle Briefe des Papstes an Pipin die Anrede spiritalis compater.

Der nächste Brief Lator praesentium (Gundlach Nr. 14), in dem Paul seinem Bundesgenossen und Gevatter seinen Dank abstattet, und den die Herausgeber richtig zum Jahre 758 - er muß in den Anfang dieses Jahres fallen - angesetzt haben, enthält bereits Mittheilungen über die Beziehungen zu den Langobarden. Paul knüpft darin an das Thema an, das in dem letzten Briefe seines Vorgänges eine so große Rolle gespielt hatte, indem er Pipin an die plenaria iustitiu beati Petri erinnert und ihm auf dessen Anfrage über die Lage der Dinge Auskunft gibt. Er hatte bereits durch seine Gesandten bei Pipin auf Ausführung der Versprechungen Desiders gedrungen, aber er muß melden: nihil nos usque hactenus recepisse de his, quae per nostros legatos excellentiae vestrae petendo mandavimus. Solite numque perfidi et maligni illi in magna arrogantia cordis permanentes nequaquam inclinantur iustitiam beuti Petri restituere. Leider begnügt er sich mit dieser Andeutung, aus der wir aber schließen dürfen, daß Desider, statt seinen Verpflichtungen nachzukommen, bereits zu weiteren Feindseligkeiten übergegangen war 1).

Ich bin, abweichend von Jaffé und Gundlach, geneigt, in diese erste Zeit Pauls auch die Ep. Properans ad nos (Gundlach Nr. 24 zu 758-763) zu setzen. Sie bietet zwar bestimmte Anhaltspunkte nicht. Werden aber in ihr Karl, Karlmann und Gisla genannt, nicht aber der 759 geborene Pipin, so ergibt sich daraus, daß der Brief entweder vor dessen Geburt oder nach dessen Tod (760/61) fallen muß. Die nach 761 geschriebenen Briefe aber sind fast sämtlich erfüllt von dem Motiv der fides orthodoxa, von der in diesem leidlich ausführlichen Schreiben mit keinem Worte die Rede ist. Auch ist zu constatiren, daß der Presbyter

hältnisse in die älteren römisch-frankischen Beziehungen hineintragen, wenn man von einer staatsrechtlichen Unterordnung des Papstes unter den frankischen König irgend welcher Art schon für diese Zeit redet.

<sup>1)</sup> Er fährt fort: Tamen omnia, qualiter acta sunt, referentibus vestris missis agnoscere potestis. Seinem eignen Gesandten, den er diesen folgen läßt, beaustragt er dem König zu melden quae inantea provenerint. — Der in diesem Briefe genannte frankische Gesaudte Vulfhard soll nach allgemeiner Annahme der gleichnamige Abt von S. Martin zu Tours gewesen sein. Aber sein Prädicat inluster spricht dagegen; danach war er Graf.

134 P. Kehr,

Marinus, dem das Embolum gilt, in welchem der Papst ihm auf Verwendung Pipins die Titelkirche San Crisogono verleiht, damals noch in voller Gnade stand, während er später, und zwar vor 764, als Verräther, der mit dem griechischen Botschafter Georgius conspirirt hatte, entlarvt wurde. Ist dieser Georg als Botschafter im Jahre 758 nachweisbar, so liegt die Annahme nahe, daß die Verhandlungen des Marinus mit ihm in eben diese Zeit fallen, woraus sich ergeben würde, daß die Ep. Properans ad nos vor 758, die Ep. Omnino compertum (Gundlach Nr. 25) nach 758 gehört. Weiter macht der Ton dieses Briefes wahrscheinlich, daß dieser in die Zeit vor Desiders völligen Abfall zu setzen ist. Indessen wie schon gesagt, die Farblosigkeit des Briefes macht einen bestimmten Ansatz unsicher. Er betont lediglich die Pflicht Pipins, für die perfecta redemptio des Kirchenstaates und der Kirche zu sorgen, was sowohl auf die Restitution der plenaria iustitia bezogen werden darf, wie auf die späteren Irrungen über die iustitiae. Von Desiderius selbst ist in dem Briefe nicht direct die Rede.

Diesem hatte unterdeß der Pontificatswechsel die erwünschte Gelegenheit gegeben, sich den Verpflichtungen, die er Papst Stephan II. gegenüber übernommen, zu entziehen. Es erging ihm wie so vielen Prätendenten: was er vor seiner Erhebung gelobt, konnte er, ohne die vitalsten Interessen seines Volkes und seines Reiches zu verletzen, nicht halten. Die Ausführung des Vertrages von 757 wäre ein Verrath an einer ruhmvollen Geschichte von fünfzig Jahren gewesen.

Stephan II. hat sich in Desiderius gründlich getäuscht. Denn dieser letzte Langobardenkönig trat je länger je mehr in die Spuren König Liutprands. Ihn charakterisirt wie diesen die Verbindung von kriegerischem Unternehmungsgeist und diplomatischem Geschick, das Aistulf in sehr geringem Maaße besaß; sein Nachfolger aber war ein Meister der Verstellung und listiger Anschläge. Er erkannte sogleich, worauf es für ihn, nachdem er seine Stellung im Reiche einigermaßen befestigt hatte, vor allem ankam: auf den Besitz der südlichen Herzogthümer, ohne die er seine Macht auf Tuscien und die Po-Ebene beschränkt sah. Weit entfernt, seinen Verpflichtungen gegen den Nachfolger Stephans II. nachzukommen, richtete er seine Waffen sogleich gegen Spoleto und Benevent.

Aber zwischen seinem Reiche und den Herzogthümern lag trennend der sich quer über die ganze Halbinsel erstreckende Kirchenstaat; wollte der König die alten Rechte des Reiches in den Herzogthümern geltend machen, so mußte er nothwendig päpstliches Gebiet berühren. Schon aus diesen geographischen Verhältnissen ergab sich eine Fülle dauernder Streitigkeiten, da der König, um seine Absichten zu verwirklichen, einer regelmäßigen Verbindung des nördlichen Reiches mit seinen südlichen Vassallenstaaten bedurfte, also wie man heute sagen würde, einer Etappenstraße.

Ohne Zweifel ging es bei dem Durchmarsche durch das päpstliche Gebiet - wir erfahren aus dem Briefe Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17), daß Desider durch die Pentapolis marschirte 1) — nicht ohne Feindseligkeiten und Gewaltthaten ab. Aber viel empfindlicher für den Papst waren die schnellen Erfolge des Langobardenkönigs in Spoleto und Benevent; in Spoleto gerieth der Herzog Alboin, an dessen Erhebung das Papstthum besonders betheiligt gewesen, mit seinen Großen in die Hände Desiders - seitdem verschwindet er aus der Geschichte und das Herzogthum ward, wie es scheint, zunächst wieder eine Provinz des Königreiches —; auch in Benevent war des Desiderius Triumph nicht weniger vollständig. Herzog Liutprand entkam zwar, aber an seine Stelle setzte der König einen ihm ergebenen Herzog ein: es war sein Eidam Arichis, der Begründer einer neuen beneventanischen Dynastie. Alle diese Ereignisse fallen in das Frühjahr 758°).

<sup>1) ..</sup> quod praefatus Langobardorum rex Pentapolensium per civitates transiens, quas beato Petro pro magna anime vestrae mercede contulistis, ferro et igne omnia sata et universa, quae ad sumptus hominum pertinent, consumpsit.

<sup>2)</sup> Die Geschichte des Herzogthums Spoleto ist gerade in diesen Jahren, aus denen wir Privaturkunden nicht besitzen, dunkel (vgl. Jenny 8. 74). Erst seit Ende 759 oder seit Januar 760 ist Gisulf als Herzog nachweisbar. Oelsner S. 442 gibt allerdings schon April 759 an, aber sein Ansatz beruht auf der irrigen Lesung Troya's Cod. dipl. Longobardo V 126 Nr. 763: anno ducatus domni Gisolphi gloriosi ducis in dei nomine III statt II, wie im Reg. di Farfa II 52 Nr. 45 steht. Aus demselben Document, wo es heißt eo tempore, quando Picco occisus est, indictione XII (= 759), wahrend dann weiter folgt: Maii mense, qui praeteriit, indictione XIII, tempore domni Gisulphi ducis (= 760), darf geschlossen werden, daß 759 Gisulf noch nicht Herzog war. Daß er es im Januar 760 aber bereits war, geht aus Reg. di Farfa II 50 Nr. 48 mit anno ducatus eius in dei nomine II . . mense ianuarii et indictione XIIII (= 761) hervor. Die erste Urkunde, die ihn erwähnt, stammt vom April 760 (Reg. di Farfa II 49 Nr. 42). — Es mag hier daran erinnert werden, daß seit April 761 das Urkundenwesen von Spoleto eine prinzipielle Aenderung erfährt (vgl. Chroust, die langobardischen Königs- und Herzogsurkunden S. 136 und Jenny S. 74 ff.), indem die Souveränität des Königs schärfer als bisher zum Ausdruck gebracht und die berzogliche Gewalt als Amt charakterisirt wird. — Die Epoche des Arichis bestimmt

Hiernach ergibt sich der Ansatz der drei Briefe Pauls, die von diesen Erfolgen Desiders handeln. Leider ist uns von dem ersten (Gundlach Nr. 15) nur das Lemma erhalten. Aber sein Inhalt läßt sich daraus und aus der Erwähnung dieses Schreibens in der Ep. Quotiens perspicus (Gundlach Nr. 17) mit Sicherheit ermitteln. In dieser sagt Paul von jenem: nos pridem per apostolicas litteras eximiaetati tuae innotuisse, quae in his partibus a Desiderio Langobardorum rege impie peracta sunt atque crudeliter perpetrata. Nach dem Lemma klagte der Papst, daß Desider mit dem kaiserlichen Missus Georg<sup>1</sup>) einen gemeinsamen Angriff auf Ravenna, die Pentapolis und Rom verabredet habe und daß er täglich den Kirchenstaat plündere. Der zweite Brief Dum tam copiosam (Gundlach Nr. 16) ist, wie aus dem folgenden Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17) hervorgeht, ein Scheinbrief, welchen der Papst unter dem Zwange des Langobardenkönigs schrieb, der als Sieger und Herr der Ducate von Spoleto und Benevent selbst nach Rom gekommen war, um sich mit Paul auseinanderzusetzen. Er bot ihm Imola an, aber unter der Bedingung, daß Paul bei Pipin die Rückgabe der langobardischen Geiseln und die Bestätigung des Pactums von 754 (oder 756), also Anerkennung des Desider, erwirke; die Abtretung von Bologna, Osimo und Ancona weigerte er 2). Der Papst war genöthigt, diese Forderungen Desiders zu empfehlen und König Pipin zu bitten, die Geiseln zurückzugeben und dem Langobarden den Friedensvertrag zu bestätigen. Aber er eilte sogleich ein neues Schreiben folgen zu lassen, das die Klagen des ersten, uns verlorenen Briefes wiederholte und von

Oelsner S. 444 nach zwei Urkunden bei Troya Cod. dipl. Longob. V 282 Nr. 820 (764 Mai) und V 364 Nr. 857 (766 Juni) auf spätestens Mai 758, woraus folgt, daß der Feldzug Desiders wohl in das Frühjahr 758 zu setzen ist.

<sup>1)</sup> cum Georgio imperiali misso, qui hic Franciae adfuit ist offenbar ein Mißverständnis; nach dem Briefe Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17) ist zu emendiren: qui ad vos Franciam directus fuerat. Denn nach Aussage des letzteren Briefes befand sich Georg 758 bereits wieder in Neapel. — Das Lemma ist vielfach irrig auf andere Briefe bezogen worden.

<sup>2)</sup> Der Brief Dum tam copiosam (Gundlach Nr. 16) enthält gleich im Anfang eine Wendung, die darauf hindeutet, daß er noch in den ersten Zeiten des Pontificats Pauls I. geschrieben ist: quoniam respiciens respexit super humilitatem nostram et ad tam precipuum pontificale culmen, non nostris persequentibus meritis, provexit und commissa me apostularis cura provocat. — Diesem Briefe verdanken wir das für die Geschichte der langobardisch-römischen Beziehungen wichtige Detail: (Desiderius) pollicitus est nobis restituere civitatem Imulas, ea videlicet ratione, ut nostros ad tuam excellentiam dirigere debeamus missos, et suos hospites, quos ibidem ad vos habere videtur, recipere debeat, et pacem cum eo confirmare studeatis.

den weiteren Unthaten des Desider berichtete, wie er bei dem Durchzug durch die Pentapolis alles mit Schwert und Feuer verwüstet, wie er den Herzog Alboin von Spoleto gefangen, den Herzog Liutprand von Benevent verjagt und wie er endlich in Neapel mit dem griechischen Botschafter Georg den Plan einer gemeinsamen Unternehmung auf Ravenna und Otranto verabredet Hierauf sei der König nach Rom gekommen, aber des Papstes Forderung auf Herausgabe der versprochenen Städte Imola, Bologna, Osimo und Ancona habe er abgewiesen und statt dessen als Friedensbedingung Rückgabe der nach Frankreich geführten Geiseln verlangt. Er beschwört nun Pipin zu helfen und die perfecta liberatio der Kirche durchzuführen, keinesfalls aber den Forderungen des Desider nachzugeben, vielmehr diesen zu zwingen, daß er die versprochenen Städte restituire.

Diese Briefe bezeichnen den Höhepunkt der Krisis. einbar standen die Gegensätze einander gegenüber. beharrt auf der Ausführung des Vertrages von 757, Desider verweigert sie. Ueberdies wenn Paul recht berichtet, stand man vor einer ganz neuen politischen Combination. Die alten Erbfeinde, Byzantiner und Langobarden, schienen im Begriff sich mit einander gegen Rom und damit gegen die Franken zu verbinden und die Grundlage zu erschüttern, auf der das politische System Pipins in Italien beruhte.

Die Ueberlieferung weist gerade an dieser für die Beziehungen von Rom und Pavia entscheidenden Stelle eine Lücke auf. Denn auch unsre Briefe geben uns keine unmittelbare Antwort auf die Frage, wie die einander widerstrebenden Ansprüche des Papstes und des Langobardenkönigs ausgeglichen wurden. Aber ich denke. daß sich dennoch mit voller Sicherheit ermitteln läßt, welche Wendung der Conflict genommen, insbesondere welche Stellung König Pipin zu den Forderungen Pauls I. eingenommen hat. Im Gegensatz zu den landläufigen Darstellungen dieser Zeit glaube ich erweisen zu können, daß das schließliche Ergebnis ganz anders ausfiel, als Paul erwartet hatte, daß Pipin die Hoffnungen und Wünsche. die der Papst in dem Briefe Quotiens perspicua aussprach, nicht erfüllt hat. Der fränkische König hat nicht nur entgegen den Bitten Pauls den Langobardenkönig anerkannt und ihn im Besitz der südlichen Ducate nicht angefochten, sondern er hat auch auf die von Paul geforderte Restitution der Städte Imola, Bologna, Osimo und Ancona verzichtet.

Der erste Satz ist aus der Folge der Ereignisse selbst ohne Weiteres zu erweisen. Wenn unser Ansatz richtig ist, so erscheint Desider schon im Jahre 759 als Bundesgenosse Pipins und Pauls im Kampfe mit den Griechen. Muß sich doch sogar der Papst von Pipin die Mahnung gefallen lassen, mit dem Langobardenkönig Frieden zu halten (Ep. Dum tanto vestrae, Gundlach Nr. 38). Ausdrücklich ist da von einem vorausgegangenen Friedens-Als unbestrittenen Oberherrn der Ducate von vertrag die Rede. Benevent und Spoleto erkennt Paul selbst indirect seinen alten Feind an, da er den Frankenkönig bittet, Desider zu veranlassen, die verabredete Hülfe mit den Leuten von Benevent, Spoleto und Tuscien zu leisten (Ep. Precelsae et a deo I, Gundlach Nr. 30). Wie schon erwähnt, ist gerade Spoleto durch Desider auf das Engste an das Reich geknüpft worden; das Gegentheil von dem, was die päpstliche Politik erstrebte, ist hier eingetreten: der Herzog weit entfernt ein Bundesgenosse Roms zu sein, ist fortan der Beamte und das Werkzeug des Königs. Indem auch äusserlich diese staatsrechtliche Veränderung im Verhältnis des spoletinischen Herzogthums zum Reiche von Pavia in einer überaus wichtigen Umwandlung des spoletinischen Urkundenwesens zu Tage tritt 1), darf wohl angenommen werden, daß sie unter Connivenz Pipins, des Mediators Italiens, geschah. Erinnern wir uns, daß zur gleichen Zeit — jedenfalls im Laufe des Jahres 759 ") — der langobardische König daran denken konnte, die Herrschaft seiner Dynastie durch die Erhebung seines Sohnes Adelchis zum König und Mitregenten zu sichern, so dürfen wir hierin ein neues Zeichen der zunehmenden Festigung in der Stellung Desiders erblicken, die schwerlich gegen den Willen Pipins sich hätte durchsetzen lassen. Genug, wir dürfen mit aller Sicherheit behaupten, daß nicht lange nach dem Jahre 758, in dem die Ansprüche des Papstes und des Langobardenkönigs auf das Feindseligste aneinanderstießen, zwischen Pipin und Desider eine Einigung erfolgt ist, die den letzteren ganz in das fränkische Interesse zog.

Der zweite Satz, daß dagegen Pipin und Paul auf die von Paul noch im Jahre 758 ungestüm geforderte Restitution der Städte Imola, Bologna, Ancona, Osimo (und Umana) verzichtet haben, diese Städte also nach wie vor im Besitze der Langobarden geblieben seien, bedarf einer umständlicheren Beweisführung. Zunächst darf darauf hingewiesen werden, daß in keinem der späteren Briefe Paul diese Forderung erneuert; so oft ihm noch Zorn und Galle die Feder gegen die Langobarden führen, niemals kommt er auf

<sup>1)</sup> S. oben S. 185 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Oelsner S. 489 ermittelt genauer die Zeit vom 6. bis 20. August 759,

die Restitution jener Städte zurück. Es sind fortan ganz andere Dinge, um die er mit den Langobarden hadert.

Erst unter Hadrian I., da die Beziehungen zu den Langobarden wieder äusserst feindselige wurden, tauchen auch jene Städte wieder auf. Es war eine der ersten Feindseligkeiten, mit denen Desider den Kampf gegen Hadrian eröffnete, daß er dem Kirchenstaat die Stadt Faenza, den Ducat von Ferrara und Comacchio entriss 1). Faenza und Ferrara kennen wir als Restitutionen des Jahres 757, Comacchio war der Preis des Friedens von 756 gewesen: es waren also die jüngsten Erwerbungen Roms, die der Langobarde an sich riss. Es lehrt aber ein Blick auf die Karte, daß eine Wegnahme von Faenza ohne den Besitz von Bologna und Imola nicht möglich ist; woraus sich ergibt, daß der Biograph entweder — was ganz unwahrscheinlich ist — die Eroberung von Bologna und Imola, die doch wichtiger waren als Faenza, mit Stillschweigen übergeht, oder daß Bologna und Imola gar nicht zum Kirchenstaat gehörten. Auch als Desider seine Feindseligkeiten gegen diesen weiter ausdehnte und in die Pentapolis einfiel - es werden namentlich genannt die Städte Sinigaglia, Jesi, Montefeltre, Urbino, Gubbio - geschieht jener Städte keine Erwähnung?). Erst im Jahre 773, als das Reich des Desiderius zusammenbrach, werden wenigstens Osimo und Ancona erwähnt; sie gehörten zu den langobardischen Städten und Gebieten, deren sich Hadrian in der Krisis sogleich bemächtigte und deren Einwohner S. Peter und dem Papste Treue schwuren und die römische Haartracht annahmen<sup>8</sup>). Also sind Osimo und Ancona wie Fermo und Città di Castello bis dahin langobardisch gewesen.

Von Bologna und Imola schweigt das Papstbuch. Aber um so ausführlicher handelt Hadrian I. selbst von ihnen in drei oft erörterten Briefen aus den Jahren 774 und 775, deren Interpre-

<sup>1)</sup> V. Hadriani I c. VI (Duchesne Lib. pontif. I 488): . . quod iam fatus Desiderius abstulisset civitatem Faventinam et ducatum Ferrariae seu Comiacclum de exarchato Ravennate, quae sanctae memoriae Pipinus rex et eius filii Carulus et Carulomannus excellentissimi reges Francorum et patricii Romanorum beato Petro concedentes offeruerunt.

<sup>2)</sup> V. Hadriani I c. XVIII (Duchesnel 1491): Desiderius.. occupare fecit fines civitatum, id est Synogaliensis, Esis, Monteferetre, Orbino, Egubio et ceterarum civitatum Romanorum.

<sup>3)</sup> V. Hadriani I c. XXXIII (Duchesne I 496): Sed et omnes habitatores tam ducatus Firmani, Auximani et Anconitani simulque et de castello Felicitatis... eius se ter beatitudini tradiderunt praestitoque sacramento in fide et servitio beati Petri atque eius vicarii antefati almifici Adriani papae successorumque eius pontificum fideliter permansuros, more Romanorum tonsorati sunt.

tation wir hier wieder aufnehmen müssen, einmal weil ihre bisherige Deutung eine irrige war, vor allem aber weil sie das Dunkel erhellen, das über der Geschichte dieser Städte während des Pontificates Pauls I. ruht.

Nachdem in den letzten Jahren Desiders ein großer Theil des Exarchats und fast die ganze Pentapolis in die Hände der Langobarden gefallen waren, versuchte Hadrian sogleich nach der Katastrophe des Reiches ihre Recuperation. Aber hierbei stieß er nun auf einen neuen Widersacher, den Erzbischof Leo von Ravenna. Der hatte, nachdem er vielleicht schon vorher sich mit Karl dem Großen in Verbindung gesetzt hatte 1), die allgemeine Verwirrung benutzt und sich in den Besitz des Exarchats von Ravenna ge-Auf das Aeusserste erzürnt ruft Hadrian in dem Briefe Pervenit ad nos (Gundlach Nr. 49) die Intervention Karls an: ein Rebell gegen S. Peter und Papst sei der Erzbischof; Faenza, Forlimpopoli, Forli, Cesena, Bobbio, Comacchio, den Ducat von Ferrara, Imola und Bologna habe er in Besitz genommen mit der Behauptung, diese Städte seien ihm samt der ganzen Pentapolis von König Karl geschenkt. Hinsichtlich der Pentapolis sei freilich sein Anschlag an der Treue der Einwohner gescheitert, in jenen Städten der Emilia aber habe er die päpstlichen Beamten verjagt und seine eigenen Beamten eingesetzt\*). Ganz so schlimm war es

<sup>1)</sup> Von der Urkunde von 773 April 28 bei Odorici im Archivio Storico Italiano (1855) II 28, danach bei Troya Cod. dipl. Longob. V 688 Nr. 977 mit dem Anfang: Dum in dei nomine ego Martinus Cremonensis sancte catholice ecclesie Ravennate divina gratia diaconus iussu sanctissimi in Christo patre Leone archiepiscopo Ravennate difficile et longum iter suscepessem et ad fines Francorum fuemus regemque eorum Charolum regem gloriosissimum adlocussem et in regressu meo Cremona patria mea advenessem.. trage ich Bedenken Gebrauch zu machen; abgesehen von der Sache selbst (vgl. Troya's Erörterungen) erscheint mir besouders die Datirung der Urkunde die Mercurii XXVIII mens. April. indictione XI sehr merkwürdig und bedenklich.

<sup>2)</sup> Et in sua potestate diversas civitates Emiliae detinere videtur, scilicet Faventias, Forumpopuli, Forolivi, Cesinas, Bobio, Comiaclum, ducatum Ferrarias seu Imulas atque Bononias, asserens, quod a vestra excellentia ipse civitates una cum universo Pentapoli illi fuissent concessae, et continuo direxit Theophylactum missum suum per universam Pentapolim, hod ipsud denuntians, cupiens eosdem Pentapolenses a nostro servitio separare. Nam praenominatas civitates, ut dictum est, Emiliae ipsae nepharius archiepiscopus in sua potestate detinens, ibidem actores, quos voluit, constituit et nostros, quos ibidem ordinavimus, proicere visus est, sed et cunctas actiones infra civitatem Ravennantium ipse ordinavit. Schon hier nehmen Imola und Bologna eine Stellung für sich ein. In der Ep. Dum tanta (Gundlach Nr. 54) und in der Ep. Dum in tanta (Gundlach Nr. 55) fügt Hadrian noch Gabello hinzu, in der letzteren auch noch Tribunatum decimum,

nun doch nicht, wie Hadrian selbst am Schlusse seines Briefes zugesteht. Was Leo eigentlich wollte, sagt er hier: der Erzbischof gebe als Vorwand an, daß ihm der Exarchat in derselben Macht übertragen werden solle wie ihn sein Vorgänger Sergius besessen habe 1). Darüber wissen wir freilich nichts Sicheres, aber eine Vermuthung läßt sich wohl aussprechen und, wie ich denke, auch Bei Agnellus hat sich eine Erinnerung sowohl an rechtfertigen. den Conflict des Erzbischofs Sergius mit Papst Stephan II. wie an des Sergius Versöhnung mit Stephans Nachfolger Paul I. erhalten 3). Und in der That scheint dieser mit dem ravennatischen Nebenbuhler die freundlichsten politischen Beziehungen unterhalten zu haben. Er schreibt im Jahre 758 an König Pipin, daß er für des Sergius Wiederherstellung unablässig thätig sei<sup>3</sup>); ein Jahr darauf restituirt er der Kirche von Ravenna das von Stephan II. dem Bischof von Forlimpopoli geschenkte Kloster S. Illari 4); umgekehrt empfängt er in den Wirren mit Byzanz von Sergius Kunde über den drohenden Einfall der Griechen in den Exar-Auf diesem Einverständnis der beiden Kirchenhäupter mag die Stellung des Sergius im Exarchat beruhen, von der auch Agnellus weiß: Igitur iudicavit iste a finibus Persiceti totum Pentapolim et usque ad Tusciam et usque ad mensam (?) Walani, veluti exarchus, sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani facere 6). Damals, unter Paul I., mag dem Erzbischof eine Art von Territorialherrschaft über den von Rom entfernten und schwer zu ver-

<sup>1)</sup> Etenim illud, quod antefatus nefandissimus archiepiscopus asserit proponens occasionem, in ea potestate sibi exarchatum Ravennantium, quam Sergius archiepiscopus habuit, tribui . . Diese Stelle ist der Schlüssel zum Verständnis des Conflictes zwischen Leo und Hadrian.

<sup>2)</sup> Agnellus c. 157 (Mon. Germ. Scr. rer. Langob. p. 879). Ich bin selbstverständlich weit entfernt, von der verworrenen Erzählung des Agnellus weiteren Gebrauch zu machen.

<sup>8)</sup> Ep. Lator praesentium (Gundlach Nr. 14).

<sup>4)</sup> Jaffé-E. Reg. Nr. 2342 von 759 Februar 5.

<sup>5)</sup> Ep. Praecelse et a deo II (Gundlach Nr. 31).

<sup>6)</sup> Agnellus c. 159 (Scr. rer. Langob. p. 380). Persiceto erklärte Waitz für S. Giovanni in Persiceto und mensa Walani für Volano. Beiläufig bemerkt, übertreibt Agnellus; S. Giovanni in Persiceto und das ganze Gebiet bis zum Santerno ist zu jenen Zeiten noch langobardisch. Ihm schweben dabei die späteren Verhaltnisse vor Augen, als das Territorium von Ravenna vom Reno bis zu Porto Volano reichte, wie Otto III. in der Urkunde von 999 (Mon. Germ. Dipl. 11 852 Nr. 418) sagt, da er der Kirche von Ravenna bestätigt omnem legitimam potestatem et districtionem a mari Adriatico usque ad Alpes et a flumine Rheno usque ad Foliam. Noch Jahrhunderte hindurch sind dies die Grenzen der Grafschaft Romaniola geblieben (vgl. Böhmer-Ficker Reg. Nr. 1473).

waltenden Exarchat etwa als Statthalter des Papstes (wie der Exarch der Statthalter des Kaisers war) übertragen worden sein. An eine usurpatorische Gewalt des Sergius wird man schon darum nicht denken können, weil in keinem der zahlreichen Briefe Pauls I. auch nur mit einem Worte von einer solchen die Rede ist. Und schwerlich würde auch Hadrian von der Machtbefugnis des früheren Erzbischofs so reden wie er es thut, wenn es sich um eine Usurpation des Sergius gehandelt hätte; er sagt einfach: in ea potestate, quam Sergius archiepiscopus habuit.

Die hier vorgetragene Vermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, sobald man sich Hadrians Erörterungen genauer ansieht. Er will von jener Forderung des Leo schlechterdings nichts wissen; er fordert vielmehr die volle Gewalt im Exarchat und die directe Verwaltung für sich, so wie es zu Zeiten Stephans II. gewesen sei. Sowohl in dem vorliegenden Briefe wie in der späteren Ep. Dum tanta (Gundlach Nr. 54) beruft er sich immer nur auf diesen; sein ceterum censeo ist: ut a nobis cunctum exarchatum disponatur, sicut saepe fatus domnus Stephanus beatissimus papa. . disponere visus est. Davon wie es unter dessen Nachfolgern gewesen sei, sagt er bezeichnender Weise kein Wort; und dies Schweigen ist, denke ich, beredt genug.

Es handelt sich also nicht, wie man gemeint hat, um einen Versuch Leos, einen selbständigen Kirchenstaat von Ravenna unabhängig von Rom zu schaffen, sondern um die Behauptung der einst von seinem Vorgänger Sergius ausgeübten, diesem vielleicht nur ad personam übertragenen Machtbefugnisse. Darum also dreht sich der Streit, ob die Verhältnisse unter Stephan II., wie Hadrian fordert, oder diejenigen unter Paul I. und Sergius, wie Leo von Ravenna beansprucht, wieder hergestellt werden sollen. Erinnern wir uns, daß auch in den jüngern Jahrhunderten die Erzbischöfe von Ravenna in den Grafschaften des alten Exarchats eine große Territorialgewalt, selbstverständlich unter päpstlicher Hoheit, ausgeübt haben 1, die, wie wir sehen, schon in die Zeiten des 8. Jahrhunderts hinaufreicht.

Ebenso wenig ist Hadrians Anschuldigung zutreffend, daß Leo behaupte, der Exarchat und die Pentapolis seien ihm, dem Erzbischof von Ravenna, von Karl dem Großen geschenkt. Still-

<sup>1)</sup> Vgl. die Urkunden Ottos III. für Ravenna vom Jahre 999 und 1001 Nr. 330. 841. 418 und Gregors V. Bulle von 997 (Jaffé-E. Reg. Nr. 8873). Die in der älteren Publizistik (Guil. Valla, Zacagni) behandelte Territorialgewalt der Erzbischöfe von Ravenna verdiente wohl erneute Untersuchung.

schweigend hat der Papst selbst diese Sache hernach richtig gestellt. Als er in den Briefen Dum tanta (Gundlach Nr. 54) und Dum in tanta (Gundlach Nr. 55) die Klagen über Leo erneuert, bezeichnet er ausdrücklich nur Imola und Bologna als diejenigen Städte, von denen Leo behaupte, daß Karl sie ihm und nicht S. Peter geschenkt habe 1).

Und vollends klar wird es, daß es mit diesen beiden Städten eine ganz andere Bewandtnis hatte als mit den andern Städten des Exarchats, wiederum aus Hadrians Erzählung über ihre Besitzergreifung in der Ep. Dum in tanta (Gundlach Nr. 55). habe, so berichtet er dem König, nach Imola und Bologna den Saccellarius Gregorius gesandt mit dem Auftrage, die Beamten dieser Städte nach Rom zu bringen und ihrer Bevölkerung den Eid der Treue für S. Peter, den Papst und den fränkischen König abzunehmen. Nach Gabello aber habe er als Grafen den Dominicus geschickt mit dem Patent seiner Bestallung. Was die andern Städte der Emilia, Faenza, Ferrara, Comacchio, Forli, Forlimpopoli, Cesena, Bobbio und Tribunatum decimum, anlange, so wären deren Bewohner bereit gewesen, von Rom ihre Bestallungen zu empfangen, seien daran aber, ebenso wie Dominicus, von Leo verhindert worden, während die Bewohner der Pentapolis ungehindert sich von Rom ihre Bestallungen geholt hätten<sup>2</sup>). Es ist deutlich,

<sup>1)</sup> Ep. 54: At vero de civitatibus Imulense seu Bononiense ita profanizat dicens, quod vestra excellentia ipsas civitates minime b. Petro et nobis concessit, sed sibi ipse archiepiscopus a vobis fuisse concessas ac traditas asserit sub sua potestate permanendas. Ep. 55: Imulas atque Bononias, dicens, quod easdem civitates nullo modo beato Petro neque nobis concessistis nisi tantummodo eidem Leoni archiepiscopo. In beiden Briefen werden diese Städte für sich und nicht etwa im Zusammenhange mit den andern Städten der Emilia behandelt, woraus sich von selbst ergibt, daß ihre staatsrechtliche Stellung eine verschiedene war.

<sup>2)</sup> Ep. 55: Unde dirigentes ibidem (Imola und Bologna) nostrum missum, id est Gregorium saccellarium, qui iudices earundem civitatum ad nos deferre deberet et sacramenta in fide beati Petri et nostra atque excellentiae vestrae a cuncto earum populo susciperet; sed nequaquam idem archiepiscopus eundem nostrum saccellarium illuc ire permisit. Nam et Dominicum, quem nobis in ecclesia beati Petri tradidistis atque commendastis, comitem constituimus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem, praeceptum eiusdem civitatis illi tribuentes; minime illum permisit ipsum actum agere, sed dirigens exercitum vinctum eum Ravennam deduxit et sub custodia habuit. Nam et de aliis civitatibus Emiliae, id est Faventias, ducatus Ferrariae, Comiaclo, Forolivi, Forumpopuli, Cesinas et Bobio seu Tribunatum decimo, nullum hominem exinde ad nos pro suscipiendis praeceptis actionum advenire permisit; nam illi omnes parati erant ad nos coniungere. De reliquis vero civitatibus utrarumque Pentapoleos ab Arimino usque Equvium omnes more solito ad nostri advenerunt presentiam et precepta actionum de ipsis

daß es sich hier um ganz verschiedene Dinge handelt, in Bologna und Imola um Besitzergreifung dieser Städte und Unterwerfung der bis dahin nicht römischen Bevölkerung unter den Papst, um eine bestimmte Form der Annexion, wie wir sie auch sonst kennen, in den andern Städten aber um Ausübung der alten Hoheits-Ist das Verfahren, wie man sieht, bei Bologna und Imola das gleiche wie bei Osimo und Ancona, so ist evident, daß bis zum Jahre 774 diese Städte langobardisch geblieben waren. Auch Karls und Leos von Ravenna Verhalten wird nun erklärlich; die bis dahin langobardischen Städte Imola und Bologna konnte der König allerdings dem Erzbischof von Ravenna übertragen, ohne an dem Papste untreu zu handeln, der sich in Bezug auf sie nur auf die Promissionen von Kiersy und Rom berufen konnte<sup>1</sup>). Damit hat sich Hadrian auch zufrieden geben müssen; erst später sind auch sie, wohl durch einen besondern Schenkungsact Karls, an Rom gekommen \*).

Diese Sachlage erhellt zugleich die politische Situation in den Jahren 758 und 759. Da jene Städte nach wie vor langobardisch blieben, der Anspruch Pauls I. auf sie verstummt, und erst Hadrian I. den Versuch sich ihrer zu bemächtigen erneuert, so zwingt sich uns der Schluß auf, daß Paul ebenso auf sie hat verzichten müssen, wie auf seine Ansprüche auf Spoleto und Benevent.

An der Thatsache, daß Pipin, auf den am Ende alles ankam, statt den Forderungen des Papstes zu willfahren, Desiders im Gegensatz zu der päpstlichen Politik erlangte Erwerbungen anerkannte und den Langobardenkönig in das fränkische Interesse

civitatibus a nobis susceperunt et in nostro servitio atque oboedientia fideliter cuncti permanent. Ueber den Begriff der praecepta actionum s. Hegel, Gesch. der Städteverfassung von Italien I 242 und über den comes und die actores ebenda und die Göttinger Diss. von L. Armbrust, Die territoriale Politik der Päpste von 500 bis 800 (1885) S. 105, dessen Darstellung auf S. 76 f. unsre Kenntnis der Dinge nicht gefördert hat. Auch Schnürer S. 87 f. bleibt hier ganz an der Oberfläche.

<sup>1)</sup> Was Hadrian in der That am Schlusse seiner Klage in den Epp. 54 und 55 thut.

<sup>2)</sup> Sicher nachweisbar sind Imola und Bologna als Städte des Kirchenstaats 806 (Divisio imperii) und 817 (Ludovicianum). Wahrscheinlich erfolgte die Schenkung dieser Städte erst 781, und wahrscheinlich auf sie bezieht sich der viel erörterte Satz in Hadrians Ep. Quanto amoris (Gundlach Nr. 94): simili modo ipsum patriciatum beati Petri fautoris vestri (d. i. die Landesherrschaft des Papstes über den Exarchat) tam a sanctae recordacionis domni Pippini magni regis genitoris vestri in scriptis in integro concessum et a vobis amplius (durch Imola und Bologna) confirmatum inrefragabili iure permaneat.

zog, ist also nicht zu zweifeln. Wir dürfen mithin die Lücke in unsrer Ueberlieferung mit einiger Zuversicht durch die Annahme einer Einigung ergänzen, durch die das pactum generale inter Romanos, Francos et Langobardos erneuert wurde auf dem Status quo des Jahres 758.

Von diesem sichern Boden aus dürfen wir wohl eine Vermuth-Waren es ohne Zweifel ernste Gründe, die den ung wagen. Frankenkönig veranlaßten, in Desiders Conflict mit dem Papste auf die Seite der Langobarden zu treten, so liegt es nahe, diese mit dem drohenden Angriff der Griechen auf Ravenna in Zusammenhang zu bringen, von dem in mehreren Briefen die Rede ist. Ich habe bereits die Gründe erörtert, die darauf hinweisen, daß diese Briefe Precelsae et a deo servate I und II und Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 30. 31. 38) wahrscheinlich in den Anfang des Jahres 759 gehören<sup>1</sup>). Sie zeigen uns Desider durchaus im engsten Einverständnis mit Pipin und sogar verpflichtet, dem bedrohten Papste im Nothfalle mit seinen Langobarden aus Benevent, Spoleto und Tuscien zu Hülfe zu kommen; der letztere berichtet sogar von einem Uebereinkommen zwischen Desider und Paul, in dem jener der Kirche dilectio und fides gelobt habe 1). Zur Erledigung gewisser utilitates der Kirche war zwischen den bisherigen Gegnern sogar eine Zusammenkunft in Ravenna in Aussicht ge-

S. oben S. 113 f. 120. — Da Paul die Sendung eines fränkischen Missus hoc adveniente Martio mense verlangt, so müssen diese Briefe gleich im Anfang des Jahres geschrieben sein.

<sup>2)</sup> Die Hauptstellen sind: Ep. Precelsae et a deo servate I (Gundlach Nr. 30): confestim vestrum dignemini dirigere Desiderio Langobardorum regi missum, ut, si necessitas fuerit, significatum auxilium nobis pro incursione eorundem inimicorum inpertire debeat, precipiens Beneventanis atque Spoletinis seu Tuscanis nobis e vicino consistentibus, ut ipsi nostro occurrant solatio. Ebenso Ep. Prascelse et a deo servate II (Gundlach Nr. 31): ut nimis velociter dirigere iubeatis vestram praeceptionem Desiderio regi Langobardorum, ut, si necesse exigerit, auxilium prestare debeat tam Ravennae quamque Pentapoleis maritimis civitatibus ad dimicandum contra inimicorum inpugnationem. Endlich in Ep. Dum tanto (Gundlach Nr. 88): Hoc interea vestram meminere volumus excellentiam, nuper nobis direxisse, quatenus in pacis dilectione cum Desiderio Langobardorum rege conversare studeamus. Quod quidem si ipse excellentissimus vir in vera dilectione et fide, quam vestrae excellentiae et sanctae dei Romane ecclesiae spopondit, permanserit, utique et nos in caritate firma et stabili pace cum eo permansuri erimus . . Hoc itaque innotescimus christianissime eximietati vestrae, eo quod convenit inter nos et eundem Langobardorum regem, ut pariter nos in Ravennantium urbe praesentare studeamus ad perficiendas quasdam utilitates spiritalis matris vestrae sanctae nostrae ecclesiae . .

nommen, auf der zugleich Maßregeln zur Abwehr der Griechen erörtert werden sollten.

Von diesen utilitates sanctae dei ecclesiae ist, leider nur zu kurz, die Rede auch in der Ep. Solet epistularis (Gundlach Nr. 18). Der Papst klagt im Anfang über die große Entfernung und über die Seltenheit der Boten, deutet dann seine Wünsche an, deren Träger Bischof Georg ist (istius a vobis redempte provintiae utilitatum necessitates). Die Chronologie dieses Briefes, der wohl zwischen die Ep. Quotiens perspicua und Omnino compertum (Gundlach Nr. 17 und 25) fällt, ist ziemlich sicher, da im Embolum die Geburt des Prinzen Pipin erwähnt wird, die Oelsner nach den dürftigen Notizen fränkischer Annalisten in den Anfang des Jahres 759 gesetzt hat.

Der Umschwung der Dinge in den Jahren 758 und 759 kommt, wie sich versteht, nun auch in der päpstlichen Correspondenz zum Ausdruck. Es sind nicht mehr Fragen von so weittragender politischer Bedeutung wie der Streit um Imola und Bologna, um Ancona und Osimo oder um die Hegemonie in den süditalienischen Herzogthümern. Dieser Conflict war, wie wir sahen, zu Gunsten Desiders entschieden. Aber dennoch konnte es trotz solcher prinzipiellen Entscheidung an neuen Irrungen nicht fehlen. dere sind es Patrimonien, die in den jahrzehntelangen Kämpfen der Kirche entrissen worden waren und die zu reclamiren der Papst als sorgsamer Landesvater nicht müde wurde. Weiter sind es Grenzstreitigkeiten, die bei dem geringen Wohlwollen der beiden Nachbarvölker für einander nicht ausbleiben konnten, die vielleicht schon in der historischen Entwickelung des Kirchenstaats mit Nothwendigkeit bedingt waren. Für alle diese Dinge von größerer oder geringerer Bedeutung taucht jetzt ein neues Schlagwort auf, der Begriff der iustitiae. Dieses Thema ist es, daß fortan in der päpstlichen Correspondenz vorwiegt.

Bereits von ihnen handelt der Brief Quia excellentia (Gund-lach Nr. 19), von dem schon bemerkt worden ist, daß er genau datirt ist (April 760); er gibt zugleich eine authentische Erklärung des Begriffs der iustitiae: omnia videlicet patrimonia, iura etiam et loca atque fines et territoria diversarum civitatum nostrarum rei puplice Romanorum. Also nicht um Städte selbst, sondern nur um Pertinenzen solcher, nicht um neue Städte, sondern nur um Dependenzen bereits römischer Städte, nicht um neue Abtretungen handelt es sich hier und in der Folge, sondern lediglich um Grenzregulirungen und Feststellungen der Pertinenzen. Indem man das Wesen dieser

iustitiae zumeist verkannte, hat man sich selbst eines wichtigen Hülfsmittels, den Zusammenhang der Briefe zu ermitteln, beraubt.

Unser Brief trägt nicht wenig dazu bei, das Dunkel, das über der politischen Situation Italiens in diesen Jahren liegt, zu erhellen. Im Eingang wird Pipin gepriesen als der Gottesstreiter, durch dessen Kampf die Kirche von ihren Feinden befreit und der rechte Glaube vor den Nachstellungen der Ungläubigen gerettet sei. Wir wissen bereits, daß sich dieser Passus sicher auf die Griechen und wahrscheinlich auf die Abwehr der von ihnen drohenden Gefahr bezieht. Dann aber fährt Paul fort:

Indicamus siquidem praecelsae christianitati vestrae, quod nuper, dum ad nos coniunxissent fidelissimi missi vestri, scilicet deo amabilis Remedius germanus vester atque Aucharius gloriosissimus dux, constitit inter eos et Desiderium Longobardorum regem, ut per totum instantem Aprilem mensem istius tertiae decimae indictionis omnes iustitias fautoris vestri beati Petri apostolorum principis . . nobis plenissime restituisset. Unde eccae ex parte quidem eisdem iustitiis nobis isdem Langobardorum rex fecisse dinoscitur; et reliquas omnes iustitias se profitetur atque omnino spondet nobis esse facturus.

Desider hatte gebeten, Paul möge über diese Restitutionen an Pipin berichten, womit jener seinen Botschafter den Presbyter Petrus beauftragt, nicht ohne die Bitte hinzuzufügen, daß der König diesen mit günstigem Bescheide de perfecta plenariaque iustitia diversarum causarum fautoris vestri beati Petri apostolorum principis entlassen möge. Zugleich behält sich der Papst weiteren Bericht vor. Ich setze diesen Satz hierher, da er noch näherer Interpretation bedarf:

Si vero in ca, quam prelatus Desiderius rex vel eius Langobardorum gens profitentes pollicentur, permanserint sponsione nobisque omnia, secundum ut constitit et pactuum foedera continentur, restituta ab eis nobis fuerint, tunc a deo conservandae excellentiae vestrae meritum intimantes innotescimus rei.

Was für eine sponsio und was für Verträge sind gemeint? Die Wendung ut constitit bezieht sich offenbar auf den zwischen Remedius und Autcarius einerseits und Desiderius andererseits abgeschlossenen Vertrag, von dem in unserm Briefe selbst zuvor ausführlich die Rede war. Pactuum foedera aber ist die technische Bezeichnung für das pactum generale zwischen Römern, Franken und Langobarden, das im Jahre 754 zu Pavia geschlossen und 756 erneuert worden war: dies war die staatsrechtliche Grundlage, auf der auch die römisch-langobardischen Beziehungen beruhten. Was endlich die sponsio angeht, so deutet ihre feierliche Betonung auf ein Versprechen hin, das wohl mehr bedeutet als die sponsio, von der Paul kurz zuvor redet: et reliquas omnes iustitias se profitetur atque omnino spondet nobis esse facturus. Die Erwähnung auch der gens Langobardorum macht wahrscheinlich, daß sie sich auf den Friedensvertrag bezieht, dessen der Papst auch in dem Briefe Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38) gedenkt, wo es heißt:

Quod quidem si ipse excellentissimus vir in vera dilectione et fide, quam vestrae excellentiae et sanctae dei Romane ecclesiae spopondit, permanserit..

Ist diese Vermuthung richtig, so ergibt sich ein neuer Zusammenhang zwischen beiden Briefen; irre ich nicht, so liegen beide nicht eben weit von einander, indem beide sich auf den wohl nicht lange zuvor geschlossenen Vertrag beziehen, der Desider gegen das Versprechen des Friedens, der Hülfe gegen die Griechen und der Restitution der Justitien seine Eroberungen und die streitigen Städte ließ.

Wirklich haben damals ernstliche Verhandlungen der Art zwischen den Römern und den Langobarden stattgefunden. Ein glücklicher Zufall hat uns ein Document erhalten, auf dessen große Bedeutung hier besonders hinzuweisen nach dem Vorgange Aelterer nicht mehr nöthig ist. Es ist ein Protokoll über eine im Jahre 760 von einem langobardischen und einem römischen Commissar vorgenommene Grenzregulirung der Grafschaft Todi, das Troya nach dem älteren Drucke von Amaduzzi aus dem Registrum von Todi wiederabgedruckt hat 1). Es gibt uns eine deutliche Vorstellung von der Natur dieser Verhandlungen und von den Objecten, denen Pauls I. Bericht in dem Briefe Quia excellentia gilt.

Trotzdem es sich seit dem Jahre 759 nicht mehr um die in dem Vertrag von 757 abgetretenen Städte, sondern um geringere Dinge handelte, durchbrach der alte Haß zwischen Römern und

<sup>1)</sup> Amaduzzi Anecdota litteraria ex MS. codicibus (Romae 1773) I 445 und Troya Cod. dipl. Longob. V 73 Nr. 741. Datirt ist das Stück tempore sanctissimi papae Pauli . . et magni regis Desiderii Longobardorum anno IIII regni eius, indictione XIII; die Urkunde gehürt also in die Zeit vom März-September 760. Was die Grenzregulirung angeht, so gibt sogleich der Anfang der Urkunde darüber Auskunft: qualiter definierunt inter comitatum Tudertinum atque Spoletanum sive Bevanatum necnon et Asisinatum et Perusinum. Die angegebene Grenze läuft, soweit sie heute nachweisbar ist, auf der Wasserscheide zwischen Tevere und Clituno über den Monte Martano, so daß Todi und Perugia dem römischen Staat, Spoleto, Bevagna und Assissi dem Langobardenreich zugehörten.

Langobarden immer wieder die Verträge und Conventionen. Aus der vollständigen Restitution der Justitien wurde am Ende nichts; die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn wurden wieder gespannter und bedrohlicher. Wohl in dieser Situation ist der Brief Ad referendas (Gundlach Nr. 22) geschrieben. Die fränkischen Gesandten Wilchar, Dodo und Wichad bringen dem Papste die erwünschte Botschaft, daß der König unentwegt an seinem Stephan II. gegebenen Versprechen festhalten werde. Diese Botschaft ist dem Papste offenbar um so willkommener, je übler ihm seine augenblickliche Lage erscheint; er klagt mit beweglichen Worten:

Sed, bone, potentissime regum, ecce nunc oportunitas, ecce necessitatis dies cogunt et tempus ingruentis meriti exigit, ut sanctae dei ecclesiae et huic a vobis liberate provintiae solite subvenire atque succurrere quantotius christianitas vestra sutagat.

Offenbar handelt es sich um neue langebardische Irrungen, nicht etwa um eine drohende Gefahr von byzantinischer Seite her - denn es fehlt in diesem Briefe ganz und gar das Motiv der fides orthodoxa -; in der That gilt auch das Weitere den Langobarden. Pipins Gesandte hatten den Auftrag erhalten festzustellen, utrum nobis a parte Langobardorum plenariae facte fuissent iustitiae an non. Ipsi omnino cause meritum comperti sunt et callidam versatiam atque solite falsiloquam propositionem eorumdem vestrorum nostrorumque emulorum agnoverunt . .;

das Ergebnis war also, daß die Restitutionen ins Stocken gerathen waren.

Sie wieder in Gang zu bringen, bedurfte es der unmittelbaren Intervention Pipins selber. Auf die Bitten des Papstes hin - vielleicht haben die zurückkehrenden fränkischen Missi Wilchar, Dodo und Wichad, die als Ueberbringer der Ep. Ad referendas (Gundlach Nr. 22) genannt werden, diese Botschaft dem König ausgerichtet') - sendet dieser die Aebte Widmar und Gerbert und den Grafen Hugbald, um mit dem Langobardenkönig über die Justitien der römischen Kirche zu verhandeln und dem Papste hülfreich zur Seite zu stehen '). Diese Gesandten schlossen in Gegenwart

<sup>1)</sup> Wie so oft, wird auch in diesem Briefe nicht das Thema erschöpft; es heißt zum Schlusse bloß: in eorum posuimus ore, quae vestrae excellentiae suggerere debeant. Aber es kann auch der betr. Brief verloren sein.

<sup>2)</sup> Ep. 84: Iuxta id quod petendo direximus — prelatos ad nos vestros videmini direxisse missos, qui apud Langobardorum inminerent regem pro diversis sanctae dei ecclesiae causis ac iustitiis et in nostro assisterent solacio. In der Ep. A deo institute (Gundlach Nr. 20) ist von einer abnlichen Bitte Pauls die Rede;

150 P. Kehr,

Pauls mit den Vertretern der Langobarden und den Vertretern der Pentapolenser und anderer römischer Städte einen Vergleich über die streitigen Justitien; wir erfahren auch, worum es sich handelte: man hatte sich gegenseitig Vieh geraubt 1). Ernsthafter waren die Differenzen über die Grenzen der römischen Stadtgebiete und über die von den Langobarden zurückbehaltenen Patrimonien; nach des Papstes Bericht war bisher nicht nur nichts restituirt worden, sondern selbst was die Langobarden bereits früher, nämlich, wie wir bereits wissen, im Jahr 760, restituirt hatten, war wieder von ihnen occupirt worden. Jetzt kam man überein, daß Gesandte des Papstes und der römischen Städte zugleich mit den fränkischen Botschaftern sich zu König Desider begeben sollten, um in dessen Gegenwart darüber zu verhandeln und die Restitution iuxta pacti seriem zu erwirken<sup>2</sup>). In dem mißtrauischen Gemüthe des Papstes waren freilich noch allerlei Zweifel mächtig; er traute der Sache keineswegs; wieder und wieder dringt er in Pipin: wenn die Langobarden nicht endlich genöthigt würden, die in Besitz genommenen Grenzen und Patrimonien zurückzugeben, so sei zu fürchten, daß sie auch das, was sie bereits zurückgegeben hätten, wieder in Besitz nehmen würden 3).

Dies ist der Inhalt der Ep. Dum tam maxima (Gundlach Nr. 34), die die jüngsten Herausgeber in die Jahre 761-766 gesetzt haben. Sicher ist, daß dieser Brief nach der Ep. Quia excellentia (Gundlach Nr. 19) vom April 760 fallen muß. Es ist

Pipin möge drei Gesandte schicken qui in nostro inveniantur esse auxilio; einer von diesen solle nach Pavia gehen, um mit Desider zu verbandeln, die beiden andern sollen nach Rom kommen. Aber die Situation ist, wenn auch eine ähnliche, doch eine andere.

Prelati denique missi vestri in nostri presentia cum Langobardorum missis nec non et Pentapolensium ac singularum nostrarum civitatum hominibus adsistentes conprobatio coram eis facta est de habitis inter utrasque partes aliquibus iustitiis, videlicet de peculiis inter partes restitutis.

<sup>2)</sup> Nam de finibus civitatum nostrarum et patrimoniis beati Petri ab eisdem Langobardis retentis atque invasis nihil usque hactenus recepimus; etiam ea, quae primitus reddiderant, denuo invaserunt. Unde constitit, ut nostri ac singularum nostrarum civitatum missi ad Desiderium Langobardorum regem cum vestris progredi debeant missis, ut in eorum atque praedicti regis praesentia pro eisdem finibus ac patrimoniis comprobatio fiat nobisque omnia iuxta pacti seriem restituantur. Et nescimus, quid ex hoc proveniendum sit.

<sup>3)</sup> Nam pro certo agnoscat excellentissima christianitas vestra, quia, si nobis praelati civitatum nostrarum ab eisdem Langobardis invasi fines atque patrimonia reddita non fuerint, etiam ea, quae primitus reddiderunt, invadere insidiabunt. Der letztere Satz schränkt also die vorausgegangene Behauptung des Papstes (s. vorige Note) wieder ein.

in beiden von denselben Dingen die Rede; in diesem von patrimonia, iura etium et loca atque fines et territoria diversarum civitatum nostrarum rei puplice Romanorum, von denen Desider auch sogleich einen Theil restituirte, in jenem kürzer von fines civitatum nostrarum atque patrimonia, von denen einige als bereits restituirt bezeichnet werden, während über die anderen eine neue Einigung erstrebt wird. Zu diesem Briefe, der seinerseits wieder durch zwei Briefe Pipins veranlaßt war, von denen der erste sich zugleich als Antwort Pipins auf den Brief Dum illa quae (Gundlach Nr. 32), den wir in das Jahr 760 gesetzt haben, charakterisirt, gehört zugleich die Ep. Quanto decoris (Gundlach Nr. 35), die an Karl und Karlmann gerichtet den Prinzen für ihre durch den Primus defensor Petrus überbrachte Antwort auf sein Dankschreiben Olim omnipotens (Gundlach Nr. 33) dankt. Auch in diesem unsrer Schätzung nach in das Jahr 761 gehörenden Schreiben spricht Paul von den Justitien; wie er den Prinzen für ihr Versprechen dankt, für die Erhöhung der heiligen Kirche und die Vertheidigung des rechten Glaubens zu kämpfen, so bittet er sie auch, in diesem guten Werke zu verharren, dum vestro auxilio beatus Petrus receperit iustitias suas. Es ist deutlich, daß dieser Brief einer Situation angehört, in der die Restitution der Justitien den Papst auf das lebhafteste beschäftigte.

Ueber den Vertrag, von dem Paul in der Ep. Dum tam maxima berichtet, ohne schon zu wissen, was daraus werden würde, gibt uns ausführlich Auskunft die Ep. A deo iustitute (Gundlach Nr. 20), die Jaffé in völliger Verkennung der Situation zum Jahre 760 eingereiht hat, während Gundlach allerdings Zweifel über Jaffés Ansatz aufgestiegen sind, die aber nicht stark genug waren, um ihn zu einer Revision der Chronologie dieser Briefe zu veranlassen 1).

Nachdem der Papst im Anfang über die ihm gemeldete Abreise einer großen byzantinischen Mission von Constantinopel berichtet hat (vgl. oben S. 125), meldet er das Ergebnis der mit König Desider gepflogenen Verhandlungen. In Gegenwart der fränkischen Gesandten — nach der Ep. Dum tam maxima (Gundlach Nr. 34) waren es Widmar, Gerbert und Hugbald -- war man mit Desider übereingekommen, daß nun endlich die Restitutionen erfolgen sollten, und zwar, da es sich nicht nur um Ansprüche der Römer, sondern auch um Ansprüche der Langobarden

<sup>1)</sup> Er sagt in der Note zu diesem Briefe p. 521 Nr. 1: "Longe aliud pactum videtur esse atque illud quod in ep. 19 (supra p. 519. 520) commemoratur". Kgl. Gos. d. Wiss. Nachrichten. Philolog-histor. Klasse. 1806. Heft S.

handelte, sollten die Langobarden zunächst alle römischen Justitien restituiren, worauf dann die Römer den Langobarden die diesen zukommenden Justitien leisten sollten 1). klagt der Papst, daß es bei der Ausführung dieser Convention zu neuen Irrungen gekommen sei. Desider fand einen andern Modus vortheilhafter; er wollte im Einzelnen, Stadt für Stadt, die streitigen Ansprüche erledigt wissen, so nämlich daß zuerst er die schuldige Genugthuung für eine Stadt leiste, dann aber der Papst, und so fort, Stadt für Stadt \*). Der Papst fürchtete offenbar dabei zu kurz zu kommen und brach, wie es scheint, die Verhandlungen ab, worauf dann Desider zu neuen Belästigungen des Kirchenstaates und zu neuen Beleidigungen des Papstes schritt. Er machte mehrere Beutezüge ins Römische und verübte dort "unerhörte Uebelthaten". Den guten Papst kränkte er direct durch einen groben Drohbrief, den dieser nicht versäumt, seinem Schreiben an Pipin beizulegen. Aber wie immer ist der Frankenkönig Pauls Hoffnung. Er möge doch geeignete Gesandte schicken, von denen einer nach Pavia gehen sollte, um mit Desider zu verhandeln, die beiden andern aber nach Rom kommen sollten, um dem Papste zur Seite zu stehen.

Die Situation also verschärfte sich. Auch der Ton der Briefe wird lebhafter; es ist wieder, wie einst zu des Aistulf Zeiten die Rede von der ferocitas, arrogantia, malitia und superbia des Langobardenkönigs.

In diese Situation paßt, wie ich denke, die Ep. Eximiae et a deo protecte (Gundlich Nr. 29) von Anfang 764, die wenigstens mit einigen Worten das Verhältnis zu den Langobarden streift. Wohl meldet Paul auf Pipins Anfrage, daß es der Kirche, ihm, dem Papste, und dem römischen Volke wohl ergehe. Aber die Spannung mit den Langobarden ist doch deutlich. Es ist die Rede von Gerüchten, die böswillige und verlogene Menschen in

<sup>1)</sup> Itaque et hoc [deo] conservande eximietati vestrae innotescimus: quod, quemadmodum in praesentia missuum vestrorum constitit cum Desiderio Langobardorum rege, ut nostras Romanorum iustitias ex omnibus Langobardorum civitatibus plenius primitus recipissemus et ita postmodum ad vicem ex omnibus nostris civitatibus in integro Langobardis fecissemus iustitias.

<sup>2)</sup> Ipse vero . . nequaquam nobis primitus, ut constitit, plenarias de omnibus suis civitatibus facere voluit, quas exquirimus, iustitias et ita demum suas in integro ex omnibus nostris civitatibus recepisse; sed singillatim tantummodo de una civitate facere et de alia recipere maluit, volens pro hoc dilationem inferre, ne pars nostra Romanorum propriam consequatur iustitiam.

Dum omnia prospera erga sanctam dei ecclaesiam atque nostram mediocritatem vel nobis commisso populo existunt.

Italien ausgesprengt hatten, daß Pipin nicht in der Lage wäre, im Falle eines Angriffs auf den Papst, diesem zu Hülfe zu kommen 1). Endlich vergißt dieser nicht, seinen Bundesgenossen daran zu erinnern, wie seine Feinde unablässig darauf sinnen, ihm obzusiegen?). Nachrichten aus dem Ravennatischen, die ihm zugegangen sind, legt er bei 5). Zum Schluß bittet er Pipin auszuharren in dem guten Werke, damit die heilige Kirche und ihr Volk erlange die perfecta liberatio. Es ist zunächst nur eine Vermuthung, daß diese Meldungen des Papstes in Zusammenhang stehen mit den darauf erfolgenden Feindseligkeiten Desiders, von denen unsere Briefe melden; sicherer ergibt sich der hier nur vermuthete chronologische Zusammenhang aus einer andern Combination, die hernach erörtert werden wird.

Ein Jahr später klagt der Papst noch beweglicher über die ihm zugefügten Unbilden. In dem nun folgenden Briefe Cum maximo (Gundlach Nr. 21) bezieht Paul, wie schon Cenni erkannt hat, sich auf den vorausgegangenen Brief A deo iustitute (Gundlach Nr. 20). Er spricht zunächst seine Freude über Pipins durch Andreas und Gunderich überbrachte Antwort aus, in der ihn der König wiederholt seiner Bundestreue versicherte und das einst Stephan II. gegebene Versprechen erneuerte. Aber zugleich schrieb Pipin, daß Desider behaupte, keinerlei Feindseligkeit gegen den Kirchenstaat verübt zu haben. Um so energischer betont nun Paul, wie unwahr diese Behauptung sei, und wiederholt seine letzten Meldungen von den Verwüstungszügen der Langobarden und dem Drohbriefe Desiders, den er ja im vergangenen Jahre Pipin zugesandt habe 4). Dann macht er nähere Angaben über des Desiderius Feindseligkeiten. Dieser sei nach der päpstlichen Stadt Sinigaglia gekommen und habe alles außerhalb derselben mit Feuer und Schwert verwüstet, Beute gemacht und auch einige Leute getötet b). Ebenso wäre das päpstliche

<sup>1)</sup> Per vestros (nostros?) vobis fuisse nuntiatum legatos, quod a quibusdam malignis et mendatium proferentibus in istis partibus devulgatum esset, quia, si aliqua nobis necessitas eveniret, nullum nobis auxilium prebere valuissetis.

<sup>2)</sup> Eo quod emuli sanctae dei ecclesiae et nostri atque vestrae excellentiae die noctuque non desinant pertractandum, qualiter nos, sibi deo contrario, praevalere ac superare possint.

<sup>3)</sup> Quod illi a suo maligno proposito et solita nequitia nequaquam desistunt. Daß hinter all diesen Andeutungen die Langobarden stecken, ist sehr wahrscheinlich.

<sup>4) . .</sup> comminationis suae ad nos direxit litteras, quas necessitate coacti infra nostras apostolicas litteras hoc preterito anno vestrae excellentiae direximus intuendas.

<sup>5)</sup> Hieraus ergibt sich indirect, daß Sinigaglia Grenzstadt war - es war 11 \*

Gebiet im Süden, in der römischen Campagna, verletzt worden; dort hätten die Langobarden das Castell Valentis überfallen und wie die Heiden gehaust. Bis heute habe er, der Papst, darüber noch keine Genugthuung empfangen. Zu Zeugen der Wahrheit seiner und der Unwahrheit der Behauptungen des Desider ruft er die fränkischen Gesandten auf; er habe ja seiner Zeit Pipin gebeten einen Missus zu senden, in dessen Gegenwart die gegenseitigen Ansprüche beglichen werden sollten, damit von römischer oder langobardischer Seite keinerlei Verzögerung eintrete. Gegenwart dieser Gesandten habe er mit den Missi des Desider eine Beweisaufnahme vorgenommen, bei der die fränkischen Vertreter sich von den Feindseligkeiten und der Verlogenheit der Langobarden überzeugt hätten 1), eine Andeutung, die aller Wahrscheinlichkeit nach sich auf die Ep. Dum tam maxima (Gundlach Nr. 34) bezieht, in der Paul von der auf seine Veranlassung erfolgten Sendung fränkischer Commissare berichtet, die mit Desider über die Justitien verhandeln sollten und in der That mit ihm eine Vereinbarung über die Entschädigung für geraubtes Vieh zu Stande brachten, auch den Auftrag bekamen, über die Restitution der fines et patrimonia mit Desider zu verhandeln. Wie wir aus der Ep. A deo institute (Gundlach Nr. 20) bereits wissen, scheiterte in der That die damals getroffene Abmachung an dem üblen Willen des Langobarden.

Der Brief Cum maximo enthält außerdem noch weitere Angaben, die eine chronologische Bestimmung ermöglichen. Es ist bereits auf das hier zuerst auftauchende Motiv

respuentes inimicorum sanctae dei ecclesiae et fidei orthodoxe inpugnationum inpias suasiones et inanes promissiones (vgl. S. 122) hingewiesen worden, in dem wir eine Anspielung auf Verhandlungen zwischen Pipin und Byzanz zu erkennen meinten. Indem dann gegen den Schluß hin die Rede ist von den päpstlichen Botschaftern Georg und Petrus und weiter von der Angelegenheit des fränkischen Missus Andreas, ergibt sich ein naher Zusammen-

in der That die südlichste Stadt der römischen Pentapolis. Ancona, Osimo und Umana waren, wie wir sahen, langobardisch geblieben.

<sup>1)</sup> Et ideo excellentiae vestrae direximus, ut vestrum annuissetis dirigere missum, quatenus eius presentia inter partes iustitiae provenissent, ut non ex hoc aliqua a nostra vel Langobardorum parte ad easdem proveniendum iustitias dilatio proveniret. Unde pro vestra amplissima satisfactione adprobationem fecimus in praesentia praedictorum vestrorum fidelium missorum cum iam dicti Langobardorum regis missis; et satisfacti sunt vestri missi de tantis iniquitatibus et cognoverunt nostram veritatem et eorum mendacium.

hang unseres Schreibens mit der Ep. Votiva cordis (Gundlach Nr. 37), die schon Jaffé richtig in die Zeit vom Ausgang des Jahres 764 bis zum Ende des Jahres 766 gesetzt hat 1).

Danach läßt sich auch unser Brief mit einiger Sicherheit datiren. Die besorgliche Andeutung an die Verhandlungen Pipins mit Byzanz, von denen bereits ausführlich die Rede gewesen ist, beweist, daß die Briefe Praemissis nostris (Gundlach Nr. 28) und Eximiae et a deo protecte (Gundlach Nr. 29), in denen Paul schreibt, daß noch keine Kunde von den nach Byzanz gesandten Botschaftern eingetroffen sei, unserm Briefe vorausgegangen sein müssen. Gehören diese nun in den Winter 763 auf 764, so wird unser Brief frühestens in das Jahr 764, wahrscheinlicher aber in das Jahr 765 zu setzen sein. Die ein Jahr zuvor geschriebene Ep. A deo institute (Gundlach Nr. 20) gehört danach nicht, wie Jaffé wollte, in das Jahr 760, sondern wahrscheinlich in das Jahr 764.

Der letzte der Briefe, der von den langobardischen Irrungen handelt und der uns von der endlichen Beilegung der jahrelangen Streitigkeiten über die Justitien berichtet, ist die Ep. Votiva cordis (Gundlach Nr. 37). In diesem feierlichen Schreiben überwiegt die griechische Frage; wir wissen bereits, daß es von den Verhandlungen Pipins mit Byzanz erfüllt ist und des Papstes Freude über Pipins Zurückweisung der griechischen Vorschläge (humanas suasiones et inanes promissiones respuentes) Ausdruck gibt. Dann ist die Rede von der Angelegenheit der päpstlichen Botschafter Georg und Petrus und der Sache des Andreas, wobei direct auf den Brief Cum maximo (Gundlach Nr. 21) Bezug genommen wird, der danach nicht allzu lange vor diesem Brief geschrieben sein kann (nos iam dudum de hoc vestrae obtemperasse voluntati). Zum Schluß berichtet Paul über seine Verhandlungen mit Desider, die nun endlich zum glücklichen Abschluß gelangt sind. Der Langobardenkönig war im vergangenen Herbst (765) selbst nach Rom gekommen, an den Schwellen der Apostel zu beten und hatte sich hier mit dem Papst über die gegenseitige

<sup>1)</sup> Von Einigen ist zur chronologischen Bestimmung dieses Briefes und des Friedensschlusses zwischen Paul und Desiderius, von dem er berichtet, auch die Urkunde Pauls I. für das von Desider und seiner Gattin Ansa gestiftete Salvatorskloster in Brescia von 762 Oct. 26 (Jaffé-E. Reg. Nr. 2350; Troya Cod. dipl. Langob. V 244 Nr. 808) verwerthet worden, aber schon Troya hat dagegen Bedenken erhoben; charakteristisch ist, daß dieser eben das gleiche Argument gegen diese Folgerung vorbringt, das Andere (wie Odorici Storie Bresciane II 296) dafür ins Feld geführt haben.

Restitution der Justitien geeinigt und zwar in der Art, wie Desiderius es von Anfang an gefordert hatte: päpstliche und langobardische Commissarien sollten die Justitien leisten per diversas civitates, also Stadt für Stadt 1). Paul kann bereits hinzufügen, daß die Ausführung dieser Abmachung in den Gebieten von Benevent und Tuscien bereits vollständig, im Gebiete von Spoleto, wo die Commissare beider Partheien sich gerade befänden, theilweise erfolgt sei, auch die noch fehlenden würden auf alle Weise vollständig erledigt werden 3). Es ist für den Zusammenhang der Ereignisse von Bedeutung festzustellen, daß der Papst zweimal ausdrücklich sagt: iustitias . . fecimus et ad vicem nostras recepimus, woraus hervorgeht, daß Desider nicht nur seinen Willen in Bezug auf den Modus der Restitution durchgesetzt hat, sondern daß sogar die Römer dabei den Anfang machen mußten, so daß jeder römischen Restitution eine langobardische entsprach. Faßt man dieses Endergebnis ins Auge, so muß man gestehen, daß die römische Politik den Langobarden gegenüber am Ende eine völlige Niederlage erlitten hat.

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so ergibt sich folgende ungefähre chronologische Folge der Briefe Pauls I:

```
Ep. Cum gravi gemitu (Gundlach Nr. 12).
1.
      April 757.
                  Ep. Lator praesentium (Gundlach Nr. 14).
 2.
    Anfang 758.
                  Ep. Properans ad nos (Gundlach Nr. 24).
 3.
            758.
                  Ep. dep. (Lemma bei Gundlach Nr. 15).
 4.
                  Ep. Dum tam copiosam (Gundlach Nr. 16).
 б.
                 Ep. Quotiens perspicua (Gundlach Nr. 17).
 6.
 7.
                  Ep. Solet epistularis (Gundlach Nr. 18).
    Anfang 759.
                  Ep. Omnino compertum (Gundlach Nr. 25).
8.
            759?
      Ende 759? Ep. Praecelse et a deo II (Gundlach Nr. 31).
                  Ep. Precelsae et a deo I (Gundlach Nr. 30).
 9.
10.
11.
      Ende 759-
    Anfang 760.
                  Ep. Dum tanto vestrae (Gundlach Nr. 38).
12.
                  Ep. Si interius mente (Gundlach Nr. 13).
```

Cum eodem quippe rege pro iustitiis inter partes perficiendis loquente constitit, ut nostris eiusque missis per diversas civitates progredientibus ipse perpetrate fuissent iustitiae.

<sup>2)</sup> Et ecce deo propitio de partibus Beneventanis atque Tuscanensibus et fecimus et ad vicem nostras recepimus; nam et de ducatu Spoletino, nostris vel Langobardorum missis illuc adhuc existentes, ex parte iustitias fecimus ac recepimus; sed et reliquas, quae remanserunt, modis omnibus plenissime inter partes facere student.

```
13.
       April 760.
                   Ep. Quia excellentia (Gundlach Nr. 19).
14.
                  Ep. Dum illa quae (Gundlach Nr. 32).
            760? Ep. Olim omnipotens (Gundlach Nr. 33).
15.
16.
                 Ep. Considerantibus nobis (Gundlach Nr. 39).
17.
             760?
                   Ep. Explere verbis (Gundlach Nr. 43).
       Ende 760?
18.
                   Ep. Ad referendas (Gundlach Nr. 22).
19.
            761?
                   Ep. Dum tam maxima (Gundlach Nr. 34).
20.
            761?
                   Ep. Quanto decoris (Gundlach Nr. 35).
21.
             762.
                   Ep. Salubri providentia (Gundlach Nr. 23).
22.
                   Ep. Missam relationem (Gundlach Nr. 26).
             763.
23.
                   Ep. Quotiens fidelium (Gundlach Nr. 27).
24.
       763—764.
                   Ep. Praemissis nostris (Gundlach Nr. 28).
25.
     Anfang 764.
                   Ep. Eximiae et a deo (Gundlach Nr. 29).
26.
      Mitte 764.
                   Ep. A deo institute (Gundlach Nr. 20).
27.
     Anfang 765.
                   Ep. Cum maximo (Gundlach Nr. 21).
28.
       Ende 765.
                   Ep. Votiva cordis (Gundlach Nr. 37).
29.
             766.
                   Ep. Cum regalis (Gundlach Nr. 36).
       766—767.
30.
                   Ep. Dum divina (Gundlach Nr. 42).
31.
       761—767.
                   Ep. Quia spiritus (Gundlach Nr. 40).
32.
       761-767.
                   Ep. Cum caritatis (Gundlach Nr. 41).
```

## Die Amphiktionie von Kalaurea.

## Von

## Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

Vorgelegt in der Sitzung am 20. Juni 1896.

Die schwedischen Ausgrabungen auf Kalaurea haben so viel oder so wenig ergeben wie der arg durchwühlte Boden des Poseidonheiligtums noch enthält; ich glaube, die Bescheidenheit der Herren, die über die Funde berichtet haben 1), hat ihre Bedeutung unterschätzt, vielleicht weil sie in Uebereinstimmung mit der seit O. Müller geltenden Meinung die Macht jenes Poseidon überschätzten. Mir haben sie Veranlassung gegeben, die Sache einer erneuten Untersuchung zu unterziehen, und das Ergebnis scheint mir der Mitteilung wert, gerade weil es nichts Bedeutendes ist.

Das Heiligtum liegt in den Bergen, 170 M. hoch, so daß es Meer und Land weithin überblickt, und die Stadt oder besser das Dorf Kalaurea hat nahe dabei gelegen: von einer maritimen Bedeutung des Ortes oder des Gottes kann hiernach nicht die Rede sein; natürlich hat es einen, durch Reste von Schiffshäusern noch kenntlichen, Landungsplatz gegeben. Der Tempel wird von Dörpfeld in das sechste Jahrhundert gesetzt; man darf das .wol als untere Zeitgrenze nehmen. Er ist also in der ersten Periode errichtet, in der die Hellenen überhaupt ihren Göttern steinerne giebelgekrönte Häuser gebaut haben. Damals hatte der Gott also Verehrer, die es sich etwas kosten ließen. Auch die Umfassungsmauer des heiligen Bezirkes ist nicht älter. Daraus folgt zwar durchaus nicht, daß der Boden erst damals dem Gotte geheiligt wäre, aber noch viel weniger ist es erlaubt, die Reste der geschmacklos genug so genannten mykenischen Cultur, die durch die Ausgrabungen zu Tage getreten sind, als Belegstücke für den Cult des Gottes in 'praehistorischen Zeiten' zu verwenden. Denn wenn die gewöhnlichen Tonscherben, Goldplättchen und ein ge-

<sup>1)</sup> S. Wide und L. Kjellberg, Athen. Mitteil. 20, 267-826.

schnittener Stein, der für aegyptisch gilt'), gefunden sind, was beweist das anders, als daß sich schon zu der Zeit, in der sich die Hellenen der ganzen Ostküste und noch weiter hin dieser zum Teil importirten Waare bedienten, auch an dieser Stelle eine menschliche Ansiedelung befunden hat? Mit dem Culte, geschweige dem Poseidonculte, hat das alles nichts zu tun, und wenn hier oder an irgend einem Orte im Bereiche der Cultur, die durch jene Fundstücke repraesentirt wird, so etwas zu Tage tritt, so lehrt das in Wahrheit geschichtlich gar nichts neues oder merkwürdiges 1). Es ist sehr glaublich, daß schon Jahrhunderte oder auch Jahrtausende früher Menschen auf Kalaurea gelebt haben. und wären ein Par steinerne Aexte und Pfeilspitzen gefunden, so würde das ebensowenig merkwürdig sein. Da nichts der Art im Tempelbezirk gefunden ist, so mag dieser erst in der heroischen Zeit besiedelt sein: aber von Menschen. Den Gott beweist der menschliche Hausrat nicht, und jene Zeit hat für ihre Götter wenig Aufwand getrieben.

Neben dem Tempel sind eine Reihe von andern Gebäuden, insbesondere Hallen gefunden; man hat den Platz, an dem sie stehen, passend ἀγορά getauft und eines der Gebäude ist mit Wahrscheinlichkeit für das Rathaus von Kalaurea erklärt, dessen eine Inschrift Erwähnung tut. Die dem Tempel am nächsten liegende Halle wird noch in das fünfte Jahrhundert gesetzt; die übrigen Gebäude mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit in die ältere hellenistische Zeit, eben die, welcher auch die wenigen Inschriften des Ortes angehören. Römisches ist fast nichts da; die Verwü-

S. 300; kaum sieht es wie ein Nilpferd aus, aber ich will gern glauben, daß es eins ist. Ob ächt aegyptisch oder griechische Imitation, ist für die Geschichte einerlei.

<sup>2)</sup> Nachgerade gehen die Schlüsse aus den 'mykenischen Scherben' denn doch zu weit, und die Bitte erscheint berechtigt, die Ilias sammt der auf sie verwandten grammatischen Arbeit nicht gar zu rasch in den Kehricht zu werfen. In Reichels ausgezeichnetem Buche über die homerischen Waffen wird S. 46 behauptet, daß meine Beanstandung der salaminischen Heimat des Aias dadurch anfechtbar geworden sei, daß auf Salamis 'mykenische' Schachtgräber gefunden sind. Als ob niemand da gewohnt haben könnte, wenn Aias es nicht getan hat. Wenn die Gräber Salamis als 'Herrensitz' der Heroenzeit beweisen, so beweisen sie etwas a priori anzunehmendes. Wie aber die Heroen hießen, ob sie wirklich Herren oder Vasallen waren, welche Sprache sie redeten, davon können uns die Gräber leider nichts sagen. Das Epos könnte das tun, aber es tut es nicht, da Aias aus bestimmten unanfechtbaren Gründen fernzuhalten ist. Die locale Ueberlieferung gibt andere Namen: wenn's deren für die Schachtgräber bedarf, so sei das Geschlecht des Kychreus genannt.

stung durch die kilikischen Seeräuber 1) hat Epoche gemacht, und dieser Gott ist in der Archaistenzeit nicht wieder Mode geworden.

Unter den Inschriften ist die rechte obere Ecke einer Stele von den Herausgebern nicht einmal einer Umschrift gewürdigt worden, obwohl sie geschichtlich das wichtigste ist was sie gefunden haben, mag sich auch kein Satz herstellen lassen und der Inhalt unbekannt bleiben, denn sie erwähnt Hieromnemonen und Amphiktionen. Also im dritten Jahrhundert (dem man den Stein zuweisen wird) hat eine Amphiktionie bei dem Poseidon von Kalaurea bestanden. Offenbar sind für sie gleichzeitig die Hallen an dem Markte erbaut worden: das ist eine künstliche Nachblüte. die zu der Erneuerung der alten Cultverbände am Panionion. Triopion, in Ilios, zu der neuen Macht der delphisch-aetolischen Amphiktionie u. dgl. trefflich stimmt. Bekanntlich gab es bisher nur ein Zeugnis für diese Amphiktionie, bei Strabon 8, 374, ην δε και άμφικτυονία περί το ίερον τουτο έπτα πόλεων αι μετε**ιχον** της θυσίας, ήσαν δε Έρμιων Ἐπίδαυρος Αίγινα Αθηναι Πρασιείς Ναυπλιείς Όρχομενός ὁ Μινύειος ύπερ μεν ούν Ναυπλιέων Άργειοι συνετέλουν, ύπερ Πρασιέων δε Λακεδαιμόνιοι. Darin liegt, daß die Amphiktionie einmal in primitiver Form bestanden hat, dann so, daß zwei Mitglieder durch die größeren Staaten ersetzt wurden, in die sie aufgegangen waren, endlich daß sie zu Strabons Zeit nicht mehr bestand. Eine andere Zeitbestimmung ist nicht gemacht, und es bleibt ganz ungewiß, ob die angegebene Veränderung während des ungestörten Bestehens der Amphiktionie eingetreten ist, oder ob etwa Unterbrechungen statt gefunden hatten. Selbst das ist nicht ausdrücklich gesagt, ob μετέχουσι τῆς θυσίας die Kalaureaten einschließt oder ausschließt; allein im Ernste kann niemand glauben, daß die Herren des Tempels von dem Opfer ausgeschlossen wären. Die Summe der Teilnehmer am Opfer beläuft sich also auf acht, wenn auch die Bewohner Kalaureas keine 'Umwohner' sein können. Nun tritt die Inschrift hinzu, die uns die Existenz der Amphiktionie in der hellenisti-

<sup>1)</sup> Plutarch. Pomp. 24.

<sup>2)</sup> Von der Ueberschrift -ωνος, Rest eines Eigennamens im Genitiv, dann -ελόχου (Name), -ι τὰν νᾶσον — Πο]σειδᾶνος — ὑπ]ἐρ δὲ τῶν, -ις καθῶς καὶ τοῖς — Γε]ρομναμόνων -α ἐκ τᾶς νάσου -κἡν ᾿Αμφικτ[ύοσι. Der Stein oder die Abschrift muß am Ende der letzten Zeile mindestens einen Buchstaben verloren haben; die Sylben sind correct abgesetzt, andererseits sind die Zeilen durch Linien eingerahmt, und man hat hellenistische Typen für den Abdruck verwandt. Ein Wort über den Schriftcharakter wäre wirklich angebracht gewesen: das Bruchstück hat mehr Wert als die Anticaglien, die einer Abbildung gewürdigt sind.

schen Zeit zeigt und damit die Zeiten fixirt, auf die Strabon zielt. Damals konnten freilich Nauplia und Prasiai nicht Teil nehmen, oder genauer, Strabon zielt auf das dritte Jahrhundert, denn seit Prasiai zu den Eleutherolakonen gehörte, würde es von Sparta nicht mehr vertreten worden sein. Es ist dann aber auch sofort der weitere Schluß zu ziehen, dass der Bund vorher unterbrochen gewesen ist, denn abgesehen von dem Schweigen der reichen Ueberlieferung über die Jahrhunderte 5 und 4 1) ist in dem einzigen großen Momente, den Kalaurea erlebt hat, als Demosthenes dort starb, die Existenz einer Amphiktionie, zu der Athen gehörte, schlechthin undenkbar. Ein Document wie der zweite demosthenische Brief, der die Verbindung Trozens mit Athen und ebenso die Heiligkeit des Asyles ausführlich behandelt, könnte daran gar nicht vorbeigehn, wenn Athen ein Garant dieser Asylie wäre 1).

Eben dieser Brief führt Kalaurea als einen Ort des trozenischen Gebietes an; dasselbe tut Aristoteles, der es in der trozenischen Politie behandelt hat, und Pausanias; auch den Strabon wird man so verstehn. Allein in der Zwischenzeit erscheint in den Inschriften ) eine souveräne πόλις Καλαυφεατᾶν; aus dem Rat-

<sup>1)</sup> Daß der Ποσειδών Καλαυρεάτης in Athen Tempel und Schatz als einer der 'andern Götter' besitzt, CIA I 278, beweist nach keiner Seite.

<sup>2)</sup> Insbesondere § 18-20. Ich gebe alle Hoffnung auf Verständigung in geschichtlichen Dingen auf, wo ich die Echtheit dieses Briefes verteidigt sehe. Also Demosthenes soll in der Zeit nach dem harpalischen Processe sich in der Stadt Trozen nicht sicher genug fühlen und sich deshalb in das Poseidonheiligtum flüchten; da hofft er auf Sicherheit, wenn auch nicht ganz zuversichtlich, da die Gegner in der Lage sind, sich alles erlauben zu können. Aber damals verfolgte ihn höchstens Athen, und er schreibt an Rat und Volk; in Wahrheit verfolgte ihn niemand, und kein Staat hätte ihn ausliefern können. Wenn hier die Dummheit des Fälschers nicht klar ist, der die Situation des Octobers 322 anticipirt und seinen Helden prophezeien läßt, so ist alles möglich. Ich würde freilich diesen Brief auch ohne das verwerfen, wie ich es mit allen andern tue (fast immer kommt noch ein bestimmtes Moment hinzu), weil ich das selbst den Athenern nicht zutraue, sich von einem rechtskräftig verurteilten Manne, der sich der Strafe durch die Flucht entzogen hatte, Sottisen sagen zu lassen. Aber der sprachlichen Form nach ist der Brief demosthenisch; der Verfasser kennt die Aussicht von dem Poseidontempel (22 vgl. Mitteil. S. 267; die Stelle ist benutzt von Plutarch Dem. 26,4) und wird ebenso wie der des besten, nun durch den Papyrus so merkwürdig gewordenen dritten Briefes in den engen demosthenischen Kreisen und in der Zeit bald nach dem Tode des Helden zu suchen sein. Hier durfte ich den Brief ohne jedes Bedenken als Zeugen verwenden.

<sup>8)</sup> Drei Inschriften gibt das Güttinger Corpus der Dialektinschriften 3378 bis 3380, davon ist 79 insoweit datirt, als der Staat Kalaurea den König Eumenes ehrt: dabei ist zu bemerken, daß dieser Besitzer von Aigina und als solcher Mit-

hause folgt ein Rat; die Volksversammlung wird selbst erwähnt; eponym ist der Schatzmeister, was allerdings darauf deutet, daß der Gott und sein Besitz die Hauptsache für diese Gemeinde war 1). Also zu derselben Zeit, wo die Amphiktionie wieder auflebt, ist die kleine Insel selbständig geworden; aber sie war so wenig lebensfähig wie jener Bund. Man wird beides in Verbindung setzen dürfen und darin eine der vielen ephemeren Erscheinungen sehen, die uns namentlich durch die Steine für die ältere hellenistische Eine Laune der Tyche oder eines ihrer Zeit bekannt werden. Ritter schafft ein solches neues Gebilde oder galvanisirt die Leiche eines Gebildes, das längst abgestorben war; aber das Kunstproduct sinkt bald in die Tiefe der Vergessenheit, der es nie zu Auch mit Kalaureas Herrlichkeit war es entsteigen verdiente. bald vorbei; es ward wieder ein Dorf von Trozen, und die junge Dame, der man bis zu ihrer Verheiratung das Priestertum übertrug, wird schwerlich viel mehr zu tun gehabt haben, als zu der

glied der Amphiktionie war. 78 gibt den Siphniern κατὰ τὰ πάτρια Atelie; das kann die Bestätigung ihrer vorher von Trozen garantirten Atelie sein; der verschollene Stein gilt für recht alt (4 Jahrh.). 80 ist von den schwedischen Gelehrten mit der umfänglichsten neuen Inschrift zusammengestellt und neu behandelt worden. Wir haben es mit der einen Familie zu tun, die den Cult des Poseidon wesentlich betreibt, mit Geld unterstützt und dafür Statuen erhält und die Ehrenämter bekleidet: es reicht den Verhältnissen der Zeiten, die Polybios beschreibt, entsprechend hin, eine solche reiche Familie für die kleine Insel anzunehmen, die auch die Seele der gesammten Amphiktionie gewesen sein wird. Schulze hat selbst angemerkt, daß Z. 8 βωμόν έσσαμένους und Z. 16 εἶ μὲν schon von K. Keil verbessert war; beides ist durch die neue Inschrift bestätigt. Uebrigens wird der Unsinn der Zeilen 12-14 dadurch kein Sinn, daß er immer wieder abgedruckt wird, so wenig wie der Accent sich in έβδομᾶι ein Recht ersitzen kann. τους δε έπιμελητάς τους αίρεθέντας τά τε λοιπά έπιμελεϊσθαι ώς δτι χαριέστατα, καί όκα κα ά θυσία ήι τὰς δὲ είκόνας καθαράς ποιείν ἐν ἐπιφανεστάτωι καὶ τὰν έν τωι ναωι ταν 'Αγασικράτιος και έπιφανουν ως ότι χαριέστατα. Das ist kein Satz und eine Interpunktion vor τὰς δὲ εἰπόνας macht ihn zu keinem; ob man δέ in to oder di elnovos andern soll, weiß ich nicht, insbesondere weil ich den Zusatz έν τωι έπιφανεστάτωι nicht verstehe, auch die Apposition τὰν Άγας. ist sehr befremdlich. Alle Verbesserungen, die mir einfallen, sind für eine Abschrift eines Steines unwahrscheinlich; dagegen das Unwort ἐπιφανούν will ich lieber schlankweg in orequeour als in emigarour andern. Die Inschrift 4 Mitt. S. 294 stand schon schlechter copirt bei Le Bas 1755, aber doch leserlich. Es gibt noch andere ebenso gute Möglichkeiten der Ergänzung als die von Wide vorgeschlagene, also läßt man lieber davon ab; wichtig ist nur, daß die Inschrift dieselbe Familie wie die andern angeht.

<sup>1)</sup> Münzen scheint es nicht zu geben, eine Kupfermünze von Trozen mit Kal neben dem Dreizack geht zwar den Gott, aber nicht die Gemeinde von Kalaurea an.

zu dem Tage wird auch die schöne Aussicht und das Grab des Demosthenes mehr Schaulustige herangezogen haben als die Verehrung des altmodischen Meergottes auf dem Berge. Pausanias hat die Insel so wenig besucht wie Strabon, aber zum Teil dieselbe antiquarische Gelehrsamkeit aus seinen periegetischen Vorlagen abgeschrieben und nur den Tod des Demosthenes seiner Sinnesart nach in anderer Tonart verherrlicht 1).

Historische Bedeutung kann nur die alte Amphiktionie beanspruchen, für die wir nun der Strabonstelle entnehmen wollen, was sie irgend ergibt, aber nicht mehr. Da steht nichts davon zu lesen, daß die Verbindung mehr bedeutete als ein gemeinsames Opfer der sieben oder acht Orte, nichts von einem Seebund. Wenn Strabon zunächst, wie natürlich, die restaurirte Vereinigung im Auge hat, so motivirt er das Auftreten von Argos und Sparta durch die Vertretung von früher autonomen Orten: das ergibt ein positives Zeugnis. Wenn er Athen einführt, ohne zu berichten, daß es etwa für Anaphlystos oder Thorikos eingetreten wäre, so will ich dem allenfalls entnehmen, daß es von vornherein dabei war, also bereits ganz Attika bedeutete, obwol schon das kein zwingender Schluß ist; aber daß die ursprüngliehe Vereinigung nicht mehr Teilnehmer umschlossen hätte, die nur in die neue nicht eingetreten waren, läßt sich ganz unmöglich behaupten. Z. B. fehlt zwischen Hermion und Nauplia Asine, das nun freilich längst zerstört, aber, wie die schöne Burg lehrt, im siebenten Jahrhundert mindestens nicht unbedeutender als Prasiai gewesen Man vermißt vor allem Korinth und Chalkis; aber sie waren im dritten Jahrhundert das eine meist, das andere immer makedonisch, und es ist sehr fraglich, ob Chalkis auch nur das formelle Recht zum Beitritt besaß. Man soll sich also hüten, das Verzeichnis Strabons als das vollständige des alten Bundes zu betrachten und aus dem was fehlt Schlüsse zu ziehen.

<sup>1)</sup> Pausan. 2,33; vgl. Kalkmann, Pausan. 172; Heberdey, die Reisen des Paus. 46. Daß ausschließlich litterarische Quellen zu Grunde liegen, hat Lolling entdeckt. Eine der gewöhnlichen Flüchtigkeiten in deren Benutzung hat Kalkmann richtig aufgezeigt, aber der Schluß desselben, daß Philostephanos außer der gewöhnlichen geographischen Quelle zu Grunde läge, scheint mir zu scharf zu sein. Es ist viel einfacher, sowol für Pausanias wie für Strabon einen raisonnirenden Periplus als Quelle anzusetzen, und diese Handbücher pflegen nie sehr alt zu sein und keinen namhaften Verfasser zu haben, d. h. man benutzt die 'neusten Auflagen'. Bei Strabon denkt man natürlich leicht an Artemidor, an den ja viele auch bei Pausanias denken; ich halte die Sache nicht für ausgemacht.

sogar mit Sicherheit zu ergänzen: Trozen war einst dabei, denn Kalaurea war eben selbst für Strabon nichts als ein trozenisches Trozen beansprucht selbst den Namen Ποσειδωνία, verehrt Poseidon als βασιλεύς, läßt ihn auf einer anderen kleinen Insel mit der eingeborenen Königstochter den Stadthelden Theseus zeugen, führt den Dreizack im Wappen und bestellt die Priesterin, offenbar als Braut des Gottes, wie es einst Aithra war 1). Der Gott der auf dem Berge von Kalaurea wohnte war 'ihr Gott' für die Leute nicht sowol von der Insel als von der Küste drüben; er wird ihnen nicht bloß die Wogen geglättet und die Fohlen hurtig gemacht, sondern in allen Lebenslagen geholfen haben, wie es sich für einen Gott ziemt, den das Epos, das ihn zum Herrn des Meeres degradirt, immer noch als älteren Bruder des Zeus gelten läßt. Es ist begreiflich, daß die Schiffer, die im südöstlichen Teile des saronischen Meeres verkehrten und den Berg von Kalaurea im Auge hielten, auch der Macht des Gottes zu huldigen geneigt waren, der von dort oben sein Reich übersah. Wenn sie sich also zu dem Feste des Gottes einfanden, so bedurften sie zwar der Erlaubnis von den Herren der Insel, aber es ist nicht verwunderlich, daß ihre Gaben willkommen waren und schließlich ein gemeinsames Opfer durch die 'Umwohner' eingerichtet ward, indem die Gemeinden statt der einzelnen Bürger eintraten und einen 'Merker' (μνήμων) zum Heiligtum sandten. Wenn dann bei der Feier ein Jahrmarkt gehalten ward, so begannen auch wirtschaftliche Interessen mitzusprechen, und der Gottesfriede, der für das Fest galt, konnte leicht auch weiter dazu führen, daß die Teilnehmer an dem Opfer sich gegenseitig ihre Schiffe und Menschen und Frachten zu respectiren begannen, Seeraub, Strandrecht und συλάν d. h. Pfändung ) in bestimmten Gewässern ordneten. Das Heiligtum selbst ward acolov. Damit gewann der Gott eine politische Bedeutung, wenn es auch ein ganz verkehrter Ausdruck ist, die Opfergenossenschaft einen Seebund zu nennen.

Einige Analogien aus denselben Gewässern erläutern die Sache am besten. Wer je im saronischen Meere gefahren ist kennt das Opos von Aigina schon wegen der characteristischen Form, die diese Kuppe nach allen Seiten hin kenntlich macht,

<sup>1)</sup> In Wahrheit ist das Beilager Aithras auf der 'Kugelinsel' ( $\mathcal{E}\varphi\alpha\iota\varrho\ell\alpha$ ) der aetiologische Ausdruck für den  $\gamma\check{\alpha}\mu\sigma_{\mathcal{G}}$  der Priesterin mit dem Gotte. Schwerlich hat sie ursprünglich Erlaubnis gehabt, durch eine menschliche Ehe die mit dem Gotte zu lösen.

<sup>2)</sup> Vgl. die kleinere lokrische Bronze.

und er wird gehört haben, daß der Gipfel ein weithin angesehenes und sehr zuverlässiges Wetterzeichen ist: damit kennt er den Zeus Panhellenios von Aigina; er weiß sowohl, warum dort oben der Wolkensammler sitzt, als auch warum alle Hellenen ihn verehren und warum sie bei einer großen Dürre das Gebet des Königs von Aigina, des frommen Aiakos, erflehlt haben, der natürlich ein Sohn dieses Zeus ist, und dessen Frömmigkeit sich darin bewährt hat, daß der Vater damals hat regnen lassen 1). Der Name und die Sage beweisen an sich einen panhellenischen Cultus des Gottes von Aigina. Wenn wir von der Opfergemeinschaft nichts hören, so weiß jeder, daß die Rivalität zuerst von Korinth und Athen, dann besonders von diesem zu heftigen Kämpfen und endlich zur Zerstörung des Staates Aigina geführt hat, und als dieser wieder hergestellt ward, war die Continuität unterbrochen und die allgemeinen Culturverhältnisse von Hellas ebenso stark verändert wie die Religion: der Berg blieb wol noch ein Wetterzeichen, aber der Zeus Panhellenios wohnte nicht mehr auf bestimmten Bergesgipfeln, sondern im Himmel droben oder im Herzen drinnen, und über Strandrecht und Pfandrecht entschieden schriftliche Verträge und νόμοι χοινοί τῆς Έλλάδος, ius gentium. Es ist zu keiner Erneuerung der panhellenischen Opfer auf dem Oros gekommen, und wäre es, so würde es keine reale Bedeutung mehr gehabt haben; aber zu der Zeit, wo der Begriff des Hellenentums sich verbreitete und Aigina eine Macht war, in den Jahrhunderten 7 und 6, kann ein solches Opfer nicht gefehlt haben, viel bedeutender als das an den Poseidon von Kalaurea, weil nicht mehr άμφιατίονες, sondern Πανέλληνες opferten. Wie jetzt Cap Kolonnes, so war Σούνιον ἄκρον Άθηνέων zu allen Zeiten den Schiffern viel wichtiger als Kalaurea, und so wohnt auch da Po-Die städtische Centralisation Athens hat seidon Σουνιάρατος. alle localen Feste schon während des 5. Jahrhunderts degradirt und nur durch Pindar erfahren wir, daß doch noch Ausländer zu dem Herakles von Marathon und dem Götterpare von Eleusis zogen. So ist auch der Poseidon von Sunion zurückgetreten, seit sein Schatz sogar auf der Burg mit denen der 'andern Götter' verwaltet ward, und eine Regatta fand wol nur noch im Peiraiens Aber zufällig hören wir, daß im sechsten Jahrhundert die Athener selbst ein Festschiff und eine Deputation nach Sunion schickten: darin liegt, daß damals auch andere kamen, diesem

<sup>1)</sup> Pindar N. 8, 9, wo die ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων zu Aiakos ziehen. Isokr. 9, 14, wo das ſερὸν ποινὸν τῶν Ἑλλήνων genannt wird. Die mythographischen Belegstellen sind sehr bekannt.

Poseidon zu huldigen und um den Preis zu concurriren¹). Isthmos heißt der Gott Poseidon, wie in Kalaurea; er wohnt nicht auf einem Berge, sondern hat seinen Bezirk auf der flachen Landenge; auch da ist ein gemeinsames Fest, dem die Korinther als Herren des Bodens vorsitzen, aber die Athener haben den Ehrenplatz<sup>2</sup>), und das Fest ist zu wirklich allgemein hellenischer Bedeutung gelangt. Definitiv organisirt ward es zwar erst, als die Korinther ihre Tyrannen losgeworden waren und, um mit den eben reorganisirten Pythien zu rivalisiren, für den panhellenischen Adel vornehme Turnspiele einführten; aber die religiöse und civilisatorische Bedeutung der Isthmien ist viel älter. Sie ermißt man daraus, daß der Sohn des Gottes, der bei Kalaurea gezeugt war, am Isthmos einen Frevler zu züchtigen fand, der die für den Verkehr unentbehrliche Landenge sperrte. Der Gottesfrieden brachte die Menschen einander nahe, die Religion half den Krieg aller gegen alle zurückdämmen. Wir reden kaum von einer isthmischen Amphiktionie, aber es versteht sich von selbst, daß die attischen Festgesandten, die zu diesem Poseidon giengen, mehr bedeuteten als der Merker, der nach Kalaurea zog; haben doch 412 die Korinther an den Isthmien trotz allem Hasse gegen Athen den Gottesfrieden respectirt.

Es ist nicht wunderbar, wenn wir noch einen vierten Platz mit ähnlichem gemeinsamen Cultus am saronischen Busen finden, und in welche Zeit wir von vorn herein geneigt sein werden diese Amphiktionie zu setzen, wird uns im allgemeinen nicht zweifelhaft sein. Genaueres kann höchstens die Reihe der Festgenossen lehren, und in der Tat, so wenig wir über die Geschichte der Ostküste des Peloponneses wissen, die Selbständigkeit eines Ortes der Kynuria, der wir Prasiai wol zurechnen dürfen, wird nicht leicht für das sechste Jahrhundert geglaubt werden können. Nauplia konnte einerseits nichts bedeuten, so lange Tiryns mächtig war, fehlt ja auch im ältesten Epos, ist andererseits so nachhaltig zerstört, daß es selbst von Kleomenes nicht wie Tiryns wiederhergestellt ward: seine Selbständigkeit führt auch bis ins siebente Jahrhundert hinauf. Aiginas Blüte ist nicht älter als dieses; Athen als Vertreter von ganz Attika würde uns in der Heroenzeit undenkbar sein; bleibt das boeotische Orchomenos, über das man sich viel verwundert hat; da die graische Küste im Besitze von Euboia war ), über das schon gehandelt ist, so sind

<sup>1)</sup> Herodot 5, 87, der Schatz des Poseidon CIA I 196 u. ö.

<sup>2)</sup> Thukyd. 8, 10. Plut. Thes. 25.

<sup>8)</sup> Herm. 21, 105. Nach dem Verluste des festländischen Oropos haben die

Boioter gar nicht zu erwarten. Daß Orchomenos an das Meer stieß, hat man hieraus immer entnommen und muß man entnehmen; das ist wichtig, aber an sich sehr glaublich, denn daß es nicht bloß in der Heroenzeit, aus der es den zur Zeit weder ethnographisch noch politisch verwendbaren Beinamen Mivúeiog behalten hat, sondern noch lange die Hauptmacht im Norden der Landschaft gewesen ist, als schon die eingewanderten Boiocoi 1) bei Koroneia ihr Stammfest hatten und die Ebene von Theben von dieser Stadt (oder ihrer Vorstadt Υποθήβαι) aus beherrschten, das ist eine Ansicht, für die so viel spricht, daß ich sie hier wie immer wol als eine recht wahrscheinliche Möglichkeit einsetzen kann. Welchen Küstenplatz Orchomenos besaß, ist verhältnismäßig weniger wichtig, scheint mir aber beantwortet werden zu können. Wir wissen durch Aristoteles, daß Anthedon ein alter Name von Kalaurea ist; da ist es nicht wunderbar, daß der gleichnamige Hafenort nördlich vom Euripos herangezogen ward, einerlei ob wirkliche oder nur Namensverwandtschaft vorhanden war. Das boeotische Anthedon war so wenig wie das trozenische selbständig?), es mußte also notwendig die herrschende Gemeinde eintreten. Mich spricht die Vermutung an, daß sich so das Auftreten von Orchomenos in der alten Opfergemeinschaft rechtfertigt. Im dritten Jahrhundert war das anomal, aber man spielte damals gern mit alten Formen; an Anthedon dachte niemand, das stand nur in den gelehrten Büchern.

Eretrier einen Demos gleichen Namens gehabt, der oft auf ihren Steinen erscheint; er mag ein locales Substrat erhalten haben, aber man kann nicht wol zwei ursprünglich gleichnamige Dörfer annehmen, da Άρωπός von Hause aus Flußname ist, wie der Eigenname Άρωπόδωρος beweist. Wer dies und das Vorkommen des Namens in Boeotien und Epiros berücksichtigt, wird den Einspruch E. Meyers gegen meine Beurteilung der Graes und der Graeci als unberechtigt erkennen.

<sup>1)</sup> D. i. die Leute von Boion am Kithairon, wie Kretschmer sprachlich und geschichtlich gleich sutreffend deutet. Eben daher, wo die Dorer ihre Heimat annahmen, stammen die Boeoter, d. h. die den Dorern verwandten Einwanderer, die in Vermischung mit der älteren Bevölkerung die boeotische Sprache und Nation entwickelt haben. Diese Einwanderung zu leugnen, gehört zu den zuchtlosen Sprüngen der modernsten Unkritik, gegen die ich nicht streite.

<sup>2)</sup> Selbständig erscheint es erst nach Kassandros; schwerlich kann man es in die Städte seel sijn lipung einordnen, die 424 mit Kope ein selbständiges Glied des Bundes bildeten, Thukyd. 4, 91, Hermes 8, 440; su welcher Stadt es als Dorfgemeinde gehörte, weiß ich nicht su ermitteln. Daß es einst im Gefolge von Chalkis an der Auswanderung nach dem Westen beteiligt war, zeigt sein Gott Glaukos, der bei der Skylla von Rhegion wieder auftaucht, vgl. Herm. 21, 110. Auch der Name und seine Wiederkehr bei Trozen spricht für eine den 'Ioniern' verwandte Bevölkerung. Die Inschriften sind boeotisch.

Aber hat man die Amphiktionie nicht auch aus den Büchern genommen? Ich glaube nicht. Zwar Spuren hatte diese hinterlassen, denn ohne den Gottesfrieden des Poseidon würde Kalaurea nicht den Namen Elohon geführt haben. Aber der Romanschreiber, bei dem dieser auftritt, leitet ihn von einer Poseidontochter der Urzeit ab, die nur eine Nymphe ist: die Geschichte beginnt mit Anthas von Trozen 1), der die Insel Anthedon nennt. Diesen Namen gibt Aristoteles (natürlich auch aus älterer Aufzeichnung) auch, und deutet so einen alten Spruch im Gegensatze zu seiner Beziehung auf die boeotische Stadt: von einer Verbindung der beiden sagt er nichts?). Ephoros führt einen alten Orakelspruch an, den ich nicht ganz verstehe, und den er darauf deutet, daß Poseidon die Insel von Apollon gegen Delphi eingetauscht hätte. Die Deutung ist unhaltbar; Apollon hat in Trozen, wie die Münzen lehren, den Poseidon von der ersten Stelle zu drängen versucht, was der dorischen Zuwanderung und der Religion des sechsten Jahrhunderts entspricht<sup>3</sup>); aber das verhilft nicht zu einer Deutung des Spruches, und die naheliegende Vergleichung der pythischen mit der kalaureatischen Amphiktionie wird von Ephoros

<sup>1)</sup> Plutarch qu. Gr. 19, Stephanus und Harpokration Καλαύρεια; der letzte nennt den Gewährsmann Antikleides. Um dessentwillen möchte ich auf die Genealogie der Eirene nicht viel geben. Es existirt auch ein Eponymus Κάλαυρος, Sohn Poseidons (Steph. Καλαύρ.); derselbe ist offenbar zu verstehen unter Ταίναρος, άπο Ταινάρου τοῦ Γεραιστοῦ μὲν ἀδελφοῦ, Διὸς δὲ παιδός, δς πλέων σὺν Καλαύρφ (daß Καλάβρφ geschrieben ist, ändert nichts) τῷ ἀδελφῷ καὶ τόπου τῆς Πελοποννήσου καταλαβών τινα Ποσειδῶνος ἱερὸν ἱδρύσατο ὁ καλείται Ταίναρου. Auch Γεραιστὸς κώμη Εὐβοίας ἐν ἡ ἱερὸν Ποσειδῶνος ἀπὸ Γεραιστοῦ τοῦ υίοῦ τοῦ Διός gehört dazu. Die unbenannte Mutter hat den jüngeren Sohn von Poseidon geboren, wie es scheint. Der Autor hat die Priorität von Geraistos im Auge, ich habe ihn vergeblich zu ermitteln versucht. Es gibt einen Monat Γεραίστιος in Trozen.

<sup>2)</sup> Plutarch qu. Gr. 19. Athen. I 31c. 'Ανδηδών ist die Form in dem Orakel, 'Ανδηδονία bei Aristoteles. Es ist nicht unmöglich, daß auch dieser den Namen Ελφήνη hatte. Anthas von Trozen ist bekanntlich auch nach Halikarnass gebracht.

<sup>3)</sup> Ephoros bei Strabon, der Spruch auch bei Pausanias, vgl. S. 163 Anm. 1. Er lautet Ισόν τοι Δηλόν τε Καλαύρειάν τε νέμεσθαι Πυθώ τ' ήγαθέην και Ταίναρον ήνεμόεσσαν. Am ehesten müchte ich darin eine Gleichsetzung des Besitzes beider Gütter finden. Um Trozen hat nach Pausanias Poseidon mit Athena gestritten; darin müchte ich die Misdeutung eines Gelehrten sehen, der Trozen und Athen müglichst gleich setzen wollte, etwa des Istros. Dieser Gelehrte hat sich auf alte Münzen von Trozen berufen, die dem Dreizacke, der wirklich das Wappen von Trozen war, den Kopf Athenas gesellten; aber auch damit wird er sich geirrt haben, wenigstens scheint mir Percy Gardener (Numism. comment. on Paus. 47) gegen die Ansicht von Imhoof und Head im Unrecht zu sein, die den Kopf Apollon nennen. Nach dem dritten Jahrhundert hat der (mittelbar benutzte) Gewährsmann des Pausanias schwerlich gelebt.

nicht gezogen 1). So ist ungleich wahrscheinlicher, daß die Litteratur um 330 die Amphiktionie vergessen hatte, weil sie nicht mehr existirte, aber die Erneuerer derselben ein inschriftliches Verzeichnis der Teilnehmer im Tempel fanden 3), das den par gebildeteren, aber schwerlich mit allzu tiefer geschichtlicher Gelehrsamkeit belasteten Kalaureaten näher lag als Ephoros oder Aristoteles.

Eine solche Inschrift etwa des siebenten Jahrhunderts ist immerhin kein ganz gewöhnliches Stück, und so danken wir ihr die Kenntnis einer Amphiktionie, die zwar kein sehr bedeutsamer Zug in dem Bilde der hellenischen Staatengeschichte der alten Zeit ist, insbesondere jeder politischen Bedeutung entbehrt, aber gerade für den einen unverächtlichen Wert besitzt, der einigermaßen zu ermessen gelernt hat, was wir wissen möchten, was wir wissen können, und was ein Gemächte antiken oder modernen Scheinwissens ist, lediglich wert, daß es zu Grunde geht. In die letzte Classe gehört der Seebund von Kalaurea, der noch in den neuesten Handbüchern der griechischen Geschichte unter den politischen Bildungen der allerältesten Zeit figurirt ). Wie sich die Erinnerung an diesen Bund der 'Minyer' aus dem zweiten Jahrtausend v. Chr. erhalten haben sollte, wie sich ein solcher Vorläufer der Amphiktionien des Mittelalters in der vorhomerischen Zeit ausnimmt, das hat man sich offenbar nicht gefragt, sondern

<sup>1)</sup> Ich habe noch kürzlich (Arist. u. Athen. II 22) ausgesprochen, daß ich über die Amphiktionie gar kein Urteil hätte: das ist durch die Ausgrabungen anders geworden; daß ich die Notiz Strabons auf Ephoros zurückführte: das ist falsch, denn zu seiner Zeit gab es die restaurirte Amphiktionie noch nicht und sein Citat gehört in die geographische Vorlage Strabons, wie die Parallele des Pausanias zeigt; daß am letzten Ende eine kalaureatische Inschrift zu Grunde läge: das glaube ich noch.

<sup>2)</sup> Ich könnte mir z. B. eine Statue der 'Eirene' denken, wie in Olympia die 'Ekecheiria' den Iphitos krönend im Tempel stand, deren Weihinschrift die Teilnehmer des Friedens aufgezählt hätte, oder besser eine weibliche Statue, eine κόρη, die man zu Antikleides Zeit Eirene nannte.

<sup>3)</sup> Busolt I 186. Selbst die Anordnung des Stoffes, so daß die Argonautensage unmittelbar anschließt, ist die von O. Müller gegebene. Nieses längst berichtigten und durchsichtigen Interpretationsfehler, durch den er Eratosthenes zu Strabons Gewährsmann machen wollte, hätte Busolt sich nicht zu eigen machen sollen. E. Meyer (Gesch. d. Alt. II 199) hat zwar bemerkt, daß das selbständige Erscheinen von Aigina für uralte Zeit undenkbar ist, und daß wir lediglich von einer religiösen Genossenschaft etwas erfahren, aber er redet dann doch von dem troischen Kriege und läßt eine alte Gauverbindung zu Grunde liegen, d. h. die Folgerung O. Müllers bleibt in einem ganz anderen Zusammenhange bestehn, obwol ihre Grundlage aufgegeben ist.

ist ruhig im Banne von Otfried Müller geblieben, der die zum Teil sehr wenig dankbaren Nachfahren viel mehr beherrscht. als sie sich und ihm zugestehen. Liest man bei ihm die Stelle nach, wo er diese Opfergemeinschaft in einem Atem mit der Argofahrt nennt 1), und holt man sich den Strabon heran, der das einzige Fundament aller Schlüsse bilden mußte, so verzeiht man dem genialen Pfadfinder seine tollkühne Hypothese gern?), aber nur die Macht seiner Autorität kann erklären, daß sie Glauben fand. Jetzt haben die Ausgrabungen gelehrt, daß der Tempelbezirk seine Einfriedigung und der Gott sein Haus sicher nicht lange vor dem sechsten Jahrhundert erhalten hat, und statt mit den 'mykenischen' Scherben die mythische Seeherrschaft der Minyer zu bestätigen, werden wir sagen, daß den Bauten des sechsten Jahrhunderts die erste, denen des dritten die restaurirte Opfergemeinschaft ganz genau entspricht. Es ist alles ganz verständlich, aber nichts ist besonders merkwürdig.

<sup>1)</sup> Orchomenos 247, Aeginetika 30; vgl. die Uebersicht bei E. Curtius, Herm. X 385, der von einer durchaus begründeten Kritik ausgeht, um dann allerdings auf Abwege zu geraten, vor denen zu warnen nicht mehr nötig ist.

<sup>2)</sup> Erzeugt ist sie wol zuerst durch die Anwendung des diakritischen Zusatzes Θοχομενὸς ὁ Μινόειος, in dem man nicht veranlaßt ist mehr als einen der Homerismen Strabons zu sehen, und wenn die originale Urkunde so redete, so war das so lange zutreffend, als Orchomenos nicht ὁ Βοιώτιος (Thuk. 4,76) geworden war.

# Denkwürdigkeiten des Freiherrn vom Stein aus dem Jahre 1812.

Von

#### Max Lehmann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Juli 1896.

Vor einigen Jahren habe ich gezeigt 1), daß die Darstellung, welche Pertz in seiner Biographie Steins von dem Wiener Congresse giebt, wesentlich, großentheils wörtlich, übereinstimmt mit einem von Stein geführten Tagebuche. Heute kann ich die Abhängigkeit desselben Autors von einer ähnlichen Vorlage für das Jahr 1812 nachweisen.

Die Quelle, die er ausschreibt <sup>2</sup>) und die im Folgenden mitgetheilt wird, befindet sich in dem Steinschen Familien-Archiv, das mir von Frau Gräfin Kielmansegge mit seltener Liberalität zugänglich gemacht ist. Es sind 10 von Stein beschriebene und mit den Ziffern I—VII und IX—XI versehene Blätter; dasjenige, welches die Nummer VIII trug, fehlt und war augenscheinlich bereits, als Pertz seine Biographie verfaßte, nicht mehr vorhanden.

Die einzelnen Aufzeichnungen sind datiert und zwar nach dem gregorianischen Kalender. Die erste ist vom 14. Juni 1812, also bald nach Steins Ankunft in Wilna — 12. Juni ) — niedergeschrieben; die letzte nimmt Bezug auf Ereignisse des Novembers und Decembers 1812. Man wäre also berechtigt, auch hier von einem Tagebuche zu reden, wenn nicht die Einzeichnung der Tagesereignisse unterbrochen wäre durch ausführliche Charakteristiken (unter denen die von Kaiser Alexander und seinen beiden Rathgebern Romanzoff und Speranskij hervorragen) und durch Rück-

<sup>1)</sup> Hist. Ztschr. 60, 385 ff.

<sup>2)</sup> Zuweilen, aber selten (z. B. 3, 60 und 62) mit, in der Regel ohne Anführungszeichen (3, 56 ff.).

<sup>3)</sup> Stein an Gneisenau, Wilna 23. Juni 1812.

blicke auf früher Geschehenes. Gegen den Schluß werden die Mittheilungen knapper, obwohl doch die politische Wirksamkeit des Autors je länger je mehr wuchs. Ueberhaupt fällt es auf, daß von dieser, anders als im Tagebuche von 1814, so wenig die Rede ist. Wahrscheinlich haben wir es mit einer ersten Skizze zu thun, die dazu bestimmt war, später durch Benutzung der eigenen Briefe und Denkschriften zu einer historischen Darstellung erweitert zu werden.

Die successive Niederschrift bringt es mit sich, daß sowohl Wiederholungen wie Abwandlungen im Urtheil vorkommen. Doch stand Stein den handelnden Personen so nahe, daß wir von vorn herein annehmen dürfen, er sei besser unterrichtet gewesen als irgend ein anderer dieses Kreises, ausgenommen den Zaren selber. Diese Annahme wird bestätigt durch einen Vergleich seiner Angaben mit den seitdem erschlossenen Quellen. Da wo er, wie z. B. bei der Würdigung der Politik Alexanders und Napoleons schwankt, schwankt das Urtheil noch heute. Die Werthschätzung dessen, was nicht auf eigener Beobachtung beruht, hat er dadurch erleichtert, daß er die Personen, denen er es verdankte, durch Buchstaben andeutete 1).

# Π Den 14. Juni 1812.

Bald nach der Vermählung Napoleons mit der Erzherzogin<sup>2</sup>) legte Napoleon seinen Ministern die Frage vor, ob es rathsam sei, die Verbindung mit Rußland beizubehalten oder sie aufzulösen und diese Macht zu schwächen. Er blieb bei der letzten Meinung stehen. Er wollte Rußland allen Einfluß in Europa entziehen und es in eine solche Lage setzen, daß es zum Werkzeug seiner ungeheuren Plane diene, die der Kronprinz von Schw[eden] d[em] K[aiser] mittheilte<sup>3</sup>), nämlich: Rußland zu einem gemeinschaftlichen

<sup>1)</sup> B. = Bentinck, englischer Admiral.

d. K. s. = der Kaiser selbst.

G. K. = Graf Kotschubey, russischer Minister.

G. L-in = Graf [vielmehr Fürst] Lapuchin, russischer Minister.

G. N—de = Graf Nesselrode, russischer Staats-Secretär.

K. = Kaiser Alexander (vgl. unten S. 184).

Kotsch. = Kotschubev.

O. = Prinz Georg von Oldenburg.

<sup>2) 1.</sup> April 1810.

<sup>8)</sup> Unterredung des Kronprinzen mit dem russischen Gesandten Suchtelen am 9. April 1812; s. dessen Bericht v. 10. April im Sbornik 21, 444.

Krieg mit ihm gegen die Türken zu zwingen, diese aus Europa zu verjagen, dann ein Jahr seinen Sitz nach Konstantinopel zu verlegen, Klein-Asien und Persien zu erobern, in Ispahan alles zum Zug nach Ostindien vorzubereiten, dieses denen Engländern zu entreißen und so sie gänzlich zu schwächen. (d. K. s.)

D[er] K[aiser] Al[exander] hatte nach der Schlacht von Friedland seine Armeen auf 46 Tausend vermindert gesehen, keine Vorräthe an Waffen, an Geschütz, an Pulver<sup>1</sup>). Er war von dieser Zeit an bedacht gewesen, seine Streitkräfte zu verstärken, das bisherige Rekrutirungs-System zu verbessern. Bisher war es gewöhnlich, jährlich eine Rekruten-Aushebung im Frühjahre auszuschreiben; das Geschäft ging langsam wegen der großen Entfernungen, die Versammlung der Mannschaft, ihre Ausarbeitung erfolgte spät, und der Abgang der im Felde stehenden, geschwächten Armee konnte nur sehr langsam ersetzt werden. Man bildete also Reserven, um den Abgang der Armeen sogleich zu ersetzen, und Rekruten-Depots, wo die Leute ausgearbeitet und an das Soldatenleben gewöhnt wurden, zu dessen Uebergang vom Bauernstand viele junge Leute draufgingen. Große Waffenvorräthe, Geschütz, Pulver wurden angeschafft, und der Kriegs-Minister Graf Arakschejew?) sah seinen Fleiß durch einen großen Erfolg belohnt. (d. K. s.) 8)

Rußland schwächte sich durch zwei Kriege, den mit Schweden und den mit der Türkei; beide mußten mit baarem Geld zu einer Zeit geführt werden, wo die Schließung der Häfen, die Stockung des Handels den Wechselcurs niederdrückten. Die Eroberung von Finnland verschaffte ihm eine starke Gränze; der Krieg mit der Türkei kostete gegen 100 Millionen Rubel Silber, 50000 Mann und gab gar kein Resultat. Alle verständige Männer drangen auf seine Beilegung; nur Graf Romanzow hatte den Wahn, die Fortdauer dieses Krieges werde den mit Napoleon verhindern, weil er Rußland beschäftigt und sich unschädlich hielte. Es war eine seiner Lieblingsmaximen, die er oft äußerte, de faire loucher l'empereur Napoléon oder dessen Aufmerksamkeit von einem Hauptgegenstand auf Nebendinge zu lenken, ihn zu zerstreuen.

<sup>1)</sup> Vgl. Steins Selbstbiographie S. 176: "Der Kaiser . . . entwickelte mir in einer langen Unterredung die Gründe, die ihn zum Tilsiter Frieden gezwungen".

<sup>2)</sup> Araktschejeff. Vgl. Bernhardi, Geschichte Ruslands 2, 2, 553 und Perts, Gneisenau 2, 812.

<sup>3)</sup> Nachträglich fügte Stein hinzu: "Die beiden Gewehrfabriken in Tula und Seesterbeeck bei Petersburg können 60 000 Gewehre jährlich liefern".

Graf Romanzow hatte die Formen eines Hofmanns; seine Unterredung war voll runder, halbdunkler Phrasen, in einer einschmeichelnden Accentuation mit einem süßlichen Lächeln vorgetragen; er suchte zu gefallen. Wegen dieses süßlichen, gezierten Tones nannten ihn die junge Franzosen aus Caulincourts 1) Gefolge: la vieille Marquise du Marais"). Es fehlte ihm aber an den wesentlichsten Eigenschaften eines Geschäftsmanns, an einem gesunden, hellen Verstand, an einem kräftigen, edlen Charakter. war nicht geachtet, selbst nicht von dem kleinsten seiner Untergebenen. Katharina II. hatte ihm aus Mangel an Vertrauen in seine Fähigkeit nur ohnbedeutende Posten anvertraut, eines Gesandten bei den rheinschen Kurfürsten, eines Präsidenten bei der Reichsbank, dessen Geschäft nur in der Beobachtung gewisser Formen bestand. Kaiser Alexander wählte ihn nach dem Tilsiter Frieden als ein geduldiges Werkzeug zur Ausführung des neuen Systems von Hingebung an Frankreich, das alle rechtliche Männer anekelte und sie verscheuchte. [Der Kaiser] behandelte selbst viele bedeutende Geschäfte ohne ihn und beruhigte Graf Löwenhielm, den schwedischen Gesandten), der Mißtrauen über den Kanzler äußerte: Soyes tranquille, il ne vous nuira point, je le garde parcequ'il m'est commode. Romanzow war ein großer Verehrer Napoleons. Dieser hatte ihn durch die ausgezeichnete Art, wie er ihn in Paris (1808) behandelte, gewonnen. Er hörte nicht auf, mir von seinen Unterredungen mit Napoleon zu erzählen; nur durfte man nicht ein Wort davon glauben, wegen seines eigenthümlichen Hangs zu erdichten, ohne eigentlich vorsätzlich zu lügen. Napoleon wußte ihn zu würdigen, er sagte: qu'il reuississait à l'empereur') de gagner tous ceux qu'il lui avait envoyé, qu'il était moins heureux pour le choix de ses ministres, que son chancelier était un sot. Sein schwacher Kopf träumte, und diese Träume hielt er für wahr. Es ist ausgemacht, daß er eine große Menge Dinge erzählte, die zwischen ihm und der Kaiserin Katharina vorgegangen sind, vertraute Unterredungen, Mittheilungen u. s. w., die nach dem Zeugniß der vertrautesten Umgebungen der Kaiserin nie statt hatten, weil die Kaiserin ihn weder achtete noch sah. Man weiß also auch nicht, was an denen Unterredungen mit dem

<sup>1)</sup> Französischer Gesandter in Petersburg.

<sup>2)</sup> Pariser Stadtviertel, nach welchem die Dirnen genannt wurden.

<sup>3)</sup> In Petersburg seit dem 18. Februar 1812. Vandal, Napoléon et Alexandre L. 3, 848.

<sup>4)</sup> Von Rusland.

Kaiser Napoleon ist, in wie fern sie wahr oder falsch sind. Alle Ansichten R[omanzows] haben eine träumerische, neblige Richtung und Haltung: halbe Wahrheiten mit getrübter Sehkraft erblickt. Er will immer mehr zu errathen, zu ahnden geben, als er äußert, und er läßt seine Zuhörer unbefriedigt, schwankend und unbehaglich. Er ist England abgeneigt; schon als Commerz-Minister nahm er ein dem englischen Handel feindliches System an, drückte die englischen Kaufleute, und er ist daher denen Engländern im Herzen verhaßt. (G.K. G.L—in. G.N—de und mehrere.)

Sein Haß wurde zuerst erregt, wie man erzählt, durch handgreifliche Mißhandlungen, die Lord Withwort') ihm aus Ungeduld über seine lästige Besuche angedeihen ließ, bei einer Frau, mit der Withwort in Verbindung stand. Doch dies ist eine Anekdote. Sein bekannter Hang zur Päderastie macht ihn noch verächtlicher.

Die Besitznahme von Oldenburg?) war eine der ersten [II Veranlassungen, daß Kälte zwischen Frankreich und Rußland entstand. Rußland legte eine lebhafte Protestation dagegen ein 1), ohne daß der Herzog selbst dazu mitgewürkt hatte. Er erklärte vielmehr, daß die gewaltthätige Hinwegnahme von Oldenburg ein zu ohnbedeutender Gegenstand sei, um Rußland in einen Krieg mit Frankreich zu verwickeln. Er lehnte alle Aeußerung seiner Meinung über die Frage ab, ob ein Krieg zu beginnen rathsam sei oder nicht, weil ihm der Zustand der Kräfte Rußlands unbekannt sei, und sein Betragen war überhaupt das eines verständigen, rechtschaffenen Mannes. (G. K.) Napoleon war dem Krieg abgeneigt, er erbot sich zu Unterhandlungen. Romanzow rieth, sie abzulehnen. Der Kaiser befolgte diesen Rath und fuhr fort, seine Streitkräfte zu entwickeln. Verständige Männer glauben, ein geschickterer Unterhändler als der unfähige kindisch eitle Fürst Kurackin ) würde ein vortheilhaftes Resultat herbeigeführt haben, die Räumung Preußens, eine für Rußland angemessene Wiedereröffnung der Häfen.

Diese 5) Meinung steht aber im Widerspruch mit dem durch

<sup>1)</sup> Whitworth, englischer Gesandter in Petersburg.

<sup>2) 18.</sup> December 1810.

<sup>8)</sup> Schoell, Histoire abrégée des traités de paix (Bruxelles 1838) 3, 228.

<sup>4)</sup> Russischer Gesandter in Paris.

<sup>5)</sup> Der folgende Satz nachträglich hinzugefügt.

den K[ron] P[rinzen] von Schweden 1) bekannt gewordenen Plan Napoleons 2).

Napoleon bot endlich England an <sup>5</sup>): die Anerkennung des Hauses Braganza, die Räumung Spaniens und die Ueberlassung seiner Beherrschung an die regierende Dynastie und die Cortez, und äußerte gegen den Fürst Schwarzenberg <sup>6</sup>): er werde auf Josephs Beibehaltung nicht bestehen. Es ist noch ohnbekannt, welche Antwort <sup>5</sup>) England gegeben hatte. (1. Juli.)

Sobald man den Krieg mit Rußland ahndete, drangen alle verständige Männer auf den Frieden mit dem Türken, den man längst unter denen später erhaltenen Bedingungen hätte abschließen können. Rumanzow aus Unentschlossenheit oder Verkehrtheit verzögerte den Abschluß. Zuletzt übertrug ihn der Kaiser unmittelbar, ohne des Kanzlers Zuthun, mit unbedingter Vollmacht dem Admiral Ttschitschakow, einem Mann, nach aller Zeugniß von einer sehr großen Energie und vielem Verstand. Er war anfangs ein großer Verehrer Napoleons ), kehrte aber von Paris ), wo er kalt aufgenommen wurde, ganz umgewandelt zurück. Sobald Rumanzow den Auftrag des Admirals erfuhr, so eilte er ), dem General Kutusof den schleunigen Abschluß des Friedens aufzugeben, und nun erhielten die Unterhandlungen einen rascheren Gang; sie kamen aber erst im Mai<sup>9</sup>) zum Schluß. Die Vergrößerung bis an den Pruth war ein erbärmliches, mit Geld und Blutverschwendung erkauftes Resultat, das die Türken kränken, die Oestreicher beunruhigen muß.

General Pfuhl<sup>10</sup>), zu dem der Kaiser ein großes Vertrauen hatte, brachte mehrere Plane zum Feldzug in Vorschlag: Pohlen<sup>11</sup>)

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 172.

<sup>2)</sup> In der Vorlage steht noch: Vide Nr. VI. Dies bezieht sich wohl nicht auf das Vorhergehende, sondern auf das Folgende.

<sup>3)</sup> Schreiben des Herzogs von Bassano an Lord Castlereagh v. 17. April 1812, bei Fain, Manuscrit de 1812 p. 123.

<sup>4)</sup> Oestreichischer Gesandter in Paris.

<sup>5)</sup> Sie erging am 23. April. S. Fain p. 127.

<sup>6)</sup> S. Tatistcheff, Alexandre I. et Napoléon I. p. 831.

<sup>7)</sup> Im Jahre 1811. S. Correspondance diplomatique de Joseph de Maistre 1, 20 ff.

<sup>8)</sup> Bestritten von Bogdanowitsch, Geschichte d. Feldsuges i. Jahre 1812 (Deutsch v. Baumgarten) 2, 9 ff.

<sup>9)</sup> Am 28. Mai.

<sup>10)</sup> Phull. Vgl. Clausewits, Hinterlassene Werke (Berlin 1835) 7, 6 ff.

<sup>11)</sup> Ueber der Zeile, von Steins Hand: "1811".

freizugeben, mit vereinten Kräften vorzugehen, Preußen zum Beitritt zu zwingen und den Krieg an der Elbe zu beginnen. Als der Kaiser diese rasche Maaßregeln ablehnte<sup>1</sup>), die Unterhandlungen sich bis ans Ende des Jahres 1811 verzögerten, so war sein Vorschlag, bis Ortelsburg mit einem Heer vorzugehen, mit dem andern in das Herzogthum Warschau einzurücken und dieses zu unterwerfen und die Truppen zu zerstreuen. Endlich, nach dem Beitritt Oestreichs zu der französischen Allianz, so rieth er, das ehemalige Neu-Ostpreußen zu verheeren und durchaus unzugänglich zu machen, die Hauptarmee in der Gegend von Wilna, Slonim u. s. w. aufzustellen. Der Kaiser verwarf aber beharrlich alle Angriffsplane; er bestand darauf, jede Veranlassung zum Krieg zu vermeiden, und hiernach mußte also Pfuhl den Plan des zu erwartenden Feldzugs berechnen. Er sagte vorher, Napoleon werde suchen bei Kauen überzugehen, um sich auf den rechten russischen Flügel zu werfen, die Armee von ihren Verbindungen mit dem Mittelpunkte des Reichs Moskau und Petersburg abzudrängen, sie unter unvortheilhaften Umständen zu einer Schlacht zu nöthigen, die sie von ihren Hülfsquellen hinwegwerfen werde, wenn sie verloren gehe. Er rieth also zu einem Rückzug in ein verschanztes Lager, Concentration mit den Reserven, und der Kaiser ergriff diesen Plan; in der Ausführung selbst blieb aber vieles unvollkommen, schwankend, unsicher, langsam. Daher mußte man Magazine verbrennen<sup>3</sup>), weil man nicht zeitig genug bedacht war, sie zu räumen; man ließ eine große Zahl von kleinem Adel zurück, der die französische Partei ergriff, und den man hätte waffnen und nach der persischen und kaukasischen Grenze senden können. Bennigsen, mißvergnügt, daß er nicht commandire, eifersüchtig auf Pfuhl, eitel, ränkevoll, schrie, verbreitete Mißvergnügen, machte Einwürfe, aber gab keinen bestimmten Plan, verwickelte sich in Widersprüche. Ihm schrien viele nach, aus Widerspruchsgeist, Verkehrtheit, Absichtlichkeit. Armfeld 3) machte auch Plane, er wollte sich bei Slonim verschanzen. Nichts hätte Napoleon gehindert, die Armee außer Verbindung mit ihrer Haupt-Operationslinie zu setzen.

Vgl. meinen Scharnhorst 2, 407 und den Brief Alexanders an Phull vom
 December 1818, bei Perts, Stein 3, 711.

<sup>2)</sup> S. Bogdanowitsch 1, 50. 188.

<sup>8)</sup> Graf Gustav Moriz Armfelt. Vgl. E. M. Arndt, Meine Wanderungen S. 86; Perts, Gneisenau 2, 820; Bernhardi, Geschichte Ruslands 2, 2, 692; Tegnér, Armfelt (Stockholm 1887) 3, 359 ff.

III] K[aiser] A[lexander]')

Das Aeußere ist angenehm, die Züge regelmäßig, fein und die Stellung anständig; die Beugung des Kopfes, indem er wegen Harthörigkeit das linke Ohr, als das bessere, vorschiebt, ist nicht unangenehm. Der Hauptzug in seinem Charakter ist Gutmüthigkeit, Freundlichkeit und ein Wunsch die Menschen zu beglücken und zu veredeln. Sein Erzieher La Harpe hat ihm frühzeitig Achtung für den Menschen und seine Rechte beigebracht, die er bei dem Antritt seiner Regierung in das Leben zu bringen eifrig bemüht war. Ihm fehlt aber die Geisteskraft, um mit Beharrlichkeit die Wahrheit zu erforschen, die Festigkeit, um trotz aller Hindernisse das Beschlossene durchzuführen, den Willen der Anderswollenden zu beugen. Seine Gutmüthigkeit artet in Weichheit aus, und er muß sich oft der Waffen der List und Schlauheit bedienen, um seine Absichten durchzuführen. Diese 2) letztere Eigenschaften sind entwickelt worden durch die Lehren seines Erziehers, des Feldmarschalls Soltikow, eines alten Höflings, der seinen Zöglingen frühzeitig Geschmeidigkeit gegen die Großmutter, ihre Favoriten, die Launen des Vaters empfahl. Hiezu kam der Despotism, den der letztere gegen seine Familie ausübte. dem Antritt seiner Regierung umgab er sich mit denen Freunden seiner Jugend, dem G[raf] Kot[schubey], Fürst Czartorinsky dem Sohn und H. v. Nowisilsoff<sup>8</sup>), Männern von Geist, Bildung und einem edlen Charakter. Der durch ihren Einfluß begonnene französische Krieg4) nahm ein unglückliches Ende; sie verließen den Kaiser, und er war von nun an genöthigt, sich mit Männern zu umgeben, zu denen er kein vollkommenes Vertrauen hatte. Nach dem unglücklichen Krieg anno 1806/7, in welchen er durch die Unbesonnenheit des preußischen Cabinets verwickelt ward, vertraute er die auswärtige Angelegenheiten einem in Ein- und Ausland wenig geachteten Mann an<sup>5</sup>), weil er von dessen Bereitwilligkeit sich dem französischen System hinzugeben gewiß war. Eine Folge seines wenigen Vertrauens auf seine Geschäftsleute sowohl in Hinsicht auf Fähigkeit als auf die Reinheit ihres Charakters ist es, daß er nie einem von ihnen die Leitung seines Ge-

<sup>1)</sup> In der Vorlage folgt eine Disposition: "Außeres — Char. — Geist — Behandl. Art der Menschen, der Sachen. Wohlwollen, edle, menschenfreundliche Gesinnungen, Verstand, Arbeitsamkeit, Weichheit, Vereinzelung der Kraft".

<sup>2)</sup> Von hier bis "ausübte" späterer Zusats.

<sup>8)</sup> Nowosilsoff.

<sup>4)</sup> Von 1805.

<sup>5)</sup> Romansoff.

schäftszweiges anvertraut. Er greift vielmehr häufig in das Einzelne ein, bearbeitet vieles allein, denen Ministern ohnbewußt. Er läßt sich überhaupt leicht hinreißen zum Einzelnen; er verliert daher den Faden des Ganzen und giebt wegen einzelner, sich darstellender Hindernisse leicht Plane, so er gefaßt hat, auf. dem Anfang seiner Regierung bildete er ein aus sieben Ministern bestehendes Cabinet; hier wurde das Allgemeine der Angelegenheiten verhandelt. Einzelne Mitglieder des Ministeriums entzogen sich aber bald der gemeinschaftlichen Bearbeitung, unwillig über das Eingreifen ihrer Collegen. Ihm selbst ward die Arbeit mit Einzelnen angenehm; die Kriege und Feldzüge begünstigten es. Dann bildete er einen Staatsrath, wozu Speranzky 1) ihm den Plan entwarf, der aus Ministern und Staatsräthen bestand, eine Nachahmung des französischen, den ihm der Kaiser Napoleon empfohlen. Hier sollten die Gegenstände der Gesetzgebung bearbeitet werden. Auch diese Einrichtung scheint zu sinken mit Speranzkys Fall.

Speransky war ein Pfarrer-Sohn, Sänger, dann wegen seiner Fähigkeiten vom Minister des Innern Graf Kotschubey in seiner Kanzlei angestellt. Er besaß viele Fähigkeit, Kenntnisse, Leichtigkeit und Kunst im Ausdruck, wenig Kraft und Muth. suchte sich einen überwiegenden Einfluß zu verschaffen, bedeu- [IV tender wichtiger Papiere sich zu bemeistern und die Schwächen seines Herrn zu benutzen. Er hatte selbst zu verschiedenen Maaßregeln verleitet, z. B. einer Darstellung des Zustandes des Staatsschuldenwesen, die bei den oberen Classen vieles Mißvergnügen verursachte und von ihnen für gefährlich für die innere Ruhe angegeben wurde. Der Kaiser liebte Speranzky; seine Absichtlichkeit kränkte ihn tief, er machte ihm die bitterste Vorwürfe darüber und verwies ihn?) nach Nischney-Nowogrod, ließ ihm aber sein ganzes Gehalt. Die Gerüchte, daß Speranzky in verrätherischen Verbindungen mit Napoleon stand, sind falsch 3). Vide Nr. V. Berichtigungen wegen Speranzky. (Prinz von Oldenburg und Armfeld.)

Das Zusammentreffen aller dieser Umstände, der Druck im väterlichen Haus, die List und Absichtlichkeit seiner Umgebungen, die Täuschungen, die er in der Freundschaft gefunden, militärische Unfälle haben ihn mißtrauisch gemacht. Ein großer Theil der Illusionen, womit er als Jüngling in die Welt trat, sind ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Tourgueneff, La Russie et les Russes (Bruxelles 1847) 8, 291 ff.

<sup>2)</sup> Am 29. Märs 1812.

<sup>8)</sup> Vgl. Tegnér 8, 869 ff.; Vandal 8, 864 ff.

schwunden. Er verschließt sich immer mehr in sich selbst, er sucht immer mehr alles selbst zu thun, überladet sich, verliert sich in das Einzelne.

Er scheint ein großes Vertrauen auf den Prinz Georg von Oldenburg, seinen Schwager, zu setzen. Dieser junge Mann besitzt einen reinen, rechtlichen Charakter, Gutmüthigkeit, mannigfaltige Kenntnisse, das Resultat einer guten Erziehung, Arbeitsamkeit, Eifer und Liebe zum Gemeinnützigen, aber einen hohen, selbst lächerlichen und höchst lästigen Grad von Selbstzufriedenheit; er glaubt sich Dichter, Feldherr, Staatsmann, er macht Anspruch auf vollkommene Freiheit von Vorurtheilen, wie er oft bestimmt sich äußert. Seine Gemahlin¹) scheint ihn sehr zu lieben; er zeigte mir 70 Briefe, die sie ihm in zwei Monaten geschrieben, worunter welche von neun Blättern waren. Man beschreibt sie als eine Frau von vielem Geist und Liebenswürdigkeit, die nach Einfluß strebt und vielen über ihre beide Brüder²) besitzt.

### 6. Juli.

Unter denen nächsten militärischen Umgebungen des Kaisers General Pfuhl hat zwar den meisten herrscht keine Einigkeit. Einfluß; der Kaiser vertraut auf ihn als auf einen Mann von gründlichen militärischen Ansichten, von einem durchaus rechtschaffenen Charakter, und befolgt die erste Elemente seines Planes zum Feldzug. In der Ausführung entstehen aber viele Reibungen. Pfuhl ist reizbar, hypochondrisch; sein Vortrag ist abstract, systematisch, für Menschen, die nicht ans Denken gewöhnt sind, unverständlich; er wird leicht störrig und stätisch, ist nicht durchgreifend genug; er hat daher wenig Popularität. Sein Plan soll ausgeführt werden durch den Oberfeldherrn Barclay Tolly, einen erfahrenen Soldaten und braven Mann, aber wenig Energie und allgemeine Uebersicht; durch einen General-Quartier-Meister Muchin ), der keine fremde Sprache kann, woraus sich der Umfang seiner Kenntnisse beurtheilen läßt. Sie werden durch Insinuationen, Geschrei bekämpft von Benigsen und Armfeld 1). Der große Haufe der Offiziers wollen schlagen und batailliren, ohne zu wissen wo Aus diesem Zerren entstanden mancherlei Nachund warum. theile. Die erste Dislocation der Armee war zu ausgedehnt, zu

Katharina, Tochter Paul I., in zweiter Ehe mit König Wilhelm I. von Würtemberg vermählt.

<sup>2)</sup> Gemeint sind wohl die beiden altesten, Alexander und Konstantin.

<sup>8)</sup> Vgl. Clausewitz 7, 89.

<sup>4)</sup> Vgl. oben 8. 177.

fehlerhaft, weil man sie nicht in Colonnen sandte, in ordre de butaille legte; die rückwärtse Bewegung war zu langsam. Man hatte das Magazin in Wilna zu sehr angefüllt, vielleicht durch Absichtlichkeit der Verpflegungs-Beamten, und war daher genöthigt, zu viele Naturalien zu verbrennen¹). Ein Hauptfehler trat ein, daß General Pacration<sup>2</sup>) von seiner Operationslinie abgeworfen ist. Er sollte, um in Verbindung mit der Hauptarmee zu operiren, an sie herangezogen werden. Pfuhl rieth, sie über Pinsk, Minsk marschiren zu lassen, um die Bewegung dem Feind ohnbemerkt und vom Feind ohngestört zu machen und immer in Verbindung mit dem Innern zu bleiben. Man that das Gegentheil, man ließ ihn über Brescz Litewsky, Pruszoua<sup>3</sup>) marschiren. zögerte bei Slonim, weil er den Plan vorlegte, in das Herzogthum Warschau zu fallen. Unterdessen hatte der Feind schon Minsk (d. 4. Juli) bedroht und die Verbindung mit der Hauptarmee unmöglich gemacht.

Ueberhaupt hatte die Armee die Stärke nicht, die man angab, die Division nur 7 bis 8 Tausend, die Reserve-Bataillone statt 497 nur 300; wenigstens die 11 Bataillone, so in Drisza einrückten (5. Juli), hatten nur 3320 Mann, weil ihnen 1700 febricitirende Kranke fehlten, so sie zurückgelassen hatten.

Der Kaiser schickte<sup>4</sup>) den General-Adjutanten und Polizei-Minister Balaczew mit einem Schreiben an Napoleon<sup>5</sup>), worin er ihn über die Ursachen des Anfalls seiner Staaten befragte. Dieser äußerte<sup>6</sup>): es sei jetzt zu spät; er müsse den schädlichen Einfluß Rußlands auf Europa vernichten; dieses sei Schuld, daß er seinen Frieden mit England nicht habe zu Stande bringen können.

Die ganze Geschäftsführung A[lexanders] beweist seinen [V lebhaften Wunsch, Menschen zu beglücken. Er begann mit Unterrichts-Anstalten, Verbesserung des Zustandes des Landmannes; er wollte Ordnung, Stätigkeit, Weisheit in die Geschäftsbehandlung bringen, sich gegen Ueberraschung schützen und errichtete erst ein Ministerium aus sieben Ministern, dann später auf Speranzkys

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 177.

<sup>2)</sup> Bagration.

<sup>3)</sup> Gemeint ist wohl Prujany.

<sup>4)</sup> Am Abende des 25. Juni. Bogdanowitsch 1, 116.

<sup>5)</sup> Bei Bogdanowitsch 1, 409 f. und Tatistcheff p. 587.

<sup>6)</sup> Vgl. Bogdanowitsch 1, 124 und Tatistcheff p. 593 ff.

Vorschlag einen Staatsrath, der die Gesetze vorbereiten und vorschlagen sollte ').

#### Geschrieben den 8. Juli.

In der Leitung der Armee zeigte sich ein nachtheiliges Schwanken.

Erst den 16. Juni<sup>2</sup>) erhielt der General-Intendant den Befehl, die Magazine in Wilna zu räumen. Dieses konnte nicht vollendet werden, weil die Armee kein Fuhrwesen hatte; daher gegen 120000 Tschertwerte Mehl und 100000 T. Hafer zerstört werden mußten und verloren gingen<sup>8</sup>).

General Pacration <sup>4</sup>) bekam den Befehl, gegen Willeyka, Minsk u. s. w. zu marschiren. Er zögerte, schlug vor, eine Offensive gegen das Herzogthum Warschau zu ergreifen. Die Zeit verstrich, und Napoleon ließ Davoust gegen Minsk rücken, und die Verbindung zwischen beiden Armeen <sup>5</sup>) ward unterbrochen. Pacration setzte in Verbindung mit Platow seinen Marsch gegen Minsk fort, und man erwartet hier ein lebhaftes Gefecht.

## 12. Juli 9.

Bei dem Zurückzug verlor die Armee den Feind aus denen Augen, er ließ nur Oudinot<sup>7</sup>) gegen ihr über stehen und zwar in einer Entfernung. Die Armee rückte ruhig in das Lager (8. Juli), ruhte aus, bereitete ihre Verpflegung vor. General Korff wurde zur Recognoscirung vorgeschickt, da alle Nachrichten fehlten und der Vorsteher der geheimen militärischen Correspondenz Sanglin<sup>5</sup>), ein ehemaliger französischer Sprachmeister, geschickt genug war, um nicht im Stande zu sein, mitten in Rußland ein Spionenwesen zu bilden<sup>5</sup>).

Die Gährungen in dem Hauptquartier wurden immer lebhafter. Der Marquis Palucci <sup>10</sup>) legte mit Ungestüm und Ungezogenheit

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 179.

<sup>2)</sup> Vgl. Bogdanowitsch 1, 117.

<sup>8)</sup> Vgl. oben S. 177 u. 181.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 181.

<sup>5)</sup> Von Barclay de Tolly und Bagration.

In diesem oder den folgenden Daten steckt ein Irrthum, der sich nicht ermitteln läßt.

<sup>7)</sup> Außer Oudinot noch andere Corps.

<sup>8)</sup> Jakob Iwanowitsch de Sanglen. S. dessen Memoiren, überseist v. L. v. Mornits (Stuttgart 1894) S. 129.

<sup>9)</sup> Vgl. Ludwig v. Wolsogen, Memoiren 8. 105.

<sup>10)</sup> Paulucci. Vgl. Correspondance de Maistre 1, 129 ff.

seine Stelle als General-Major 1) der Armee nieder 2), weil er nach seiner Aeußerung glaubte, alles sei verloren: voilà un empire perdu 3). Die Discussionen über die jetzt vorzunehmende Operation wurden immer lebhafter. Einige schlugen vor, gegen Minsk zu gehen, andere gegen Boryssow und eine Stellung zwischen dem Dniepr und der Düna zu nehmen und das Innere des Landes, gegen welches der Feind vordrang, zu decken.

Speranzkys Sturz ) scheint das Werk einer Hofintrigue gewesen zu sein. Er lebte eingezogen, einfach, bloß den Geschäften, den Wissenschaften, seiner Familie, dem Andenken seiner Frau, einer Engländerin<sup>5</sup>), die er innigst liebte, seiner Tochter, einem Kind von 13 Jahren. Ihm fehlte die Kenntniß der Hofleute, und er ward ein Opfer ihrer Ränke, und Männer, deren Glück er geschaffen hatte, wurden die Ursache seines Falls. Er hatte den Kaiser veranlast, Armfeld nach Petersburg zu berufen und ihm die allgemeine Leitung der finnischen Angelegenheiten anzuver-Er setzte in das finländische Departement einen Liefländer Rosenkamp ), einen Mann, der bereits seine Undankbarkeit gegen Novisilsoff bewiesen. Armfeld strebte nach einem großen, überwiegenden Einfluß und glaubte Speranzky stürzen zu müssen, den er im Besitze des vollen Vertrauens des Kaisers sahe; er brauchte Rosenkamp, um gegen Speranzky zu arbeiten, griff zuerst dessen Finanzeinrichtungen an, die alle vom Staatsrath waren genehmigt worden, machte seine Absichten verdächtig. Speranzky ward mit - 7) ein Gegenstand der Aufmerksamkeit der Geheimen Polizei. Sanglin<sup>8</sup>), eines der Werkzeuge des Polizei-Ministers [VI B[alaczew], beobachtete ihn, und er ward zuletzt das Opfer aller dieser Insinuationen, Cabalen, Verdrehungen. Der Kaiser hielt ihm alle Ursachen seiner Unzufriedenheit vor, ließ ihn durch einen Polizei-Officianten nach Nischney Nowogrod bringen und wies ihm die Stadt zum Gefängniß an. Seiner 13jährigen Tochter ließ er

<sup>1)</sup> Chef des General-Stabs.

<sup>2)</sup> Sein Nachfolger wurde am 18. Juli ernannt. Bogdanowitsch 1, 425.

<sup>8)</sup> Vgl. Wolsogen, Memoiren S. 102.

<sup>4)</sup> Vgl. oben S. 179.

<sup>5)</sup> Stevens. Vgl. Schmitsler, Rostopchine et Koutousof (Paris 1865) p. 88.

<sup>6)</sup> Rosenkampff. Vgl. Bernhardi, Geschichte Rußlands 2, 2, 615.

<sup>7)</sup> Hier stand ein später wieder ausgestrichener Buchstabe. Gemeint ist jedenfalls Magnitzkij, der Freund von Speranskij.

<sup>8)</sup> S. dessen Memoiren S. 87 ff.

seine Gnade anbieten; sie bat fußfällig um die Erlaubniß ihrem Vater folgen zu dürfen, welche ihr ertheilt ward.

(Kot — Secr. vide porro Nr. VIII.1))

### Den 11. Juli.

Die vorläufige Nachricht von der Unterzeichnung des Friedens mit den Türken durch den Groß-Sultan war den 8. m. c. nach dem Hauptquartier gekommen; noch waren aber die förmlichen Instrumente nicht angelangt. Der Admiral Ttschitschakoff gab dem Kaiser den tollen Rath: den Frieden nicht zu ratificiren, wenn die Türken nicht eine Allianz mit ihm eingingen; ohne sie werde er gehindert, die beabsichtigte Diversion am Adriatischen Meer auszuführen; dauere im schlimmsten Fall der Krieg fort, so werde er ihn mit einem kleinen Theil der Moldauischen Armee fortsetzen, den übrigen zu jener Diversion anwenden können. Der K[aiser] mißbilligte diese Ansicht zwar nicht gänzlich, er setzte einen Werth auf die Alliance und auf die Diversion<sup>2</sup>), ohngeachtet die erste ohnmächtig, die letztere aber nur von entfernten Folgen sein könnte. Er ratificirte; die Heranziehung der kriegserfahrenen Moldauischen Armee zur Tormassowschen blieb aber zum größten Nachtheil der Hauptoperationen ausgesetzt. (K. u. Kotsch.)

Man entschloß sich endlich, die englische Angelegenheiten zu endigen, und man darf den Friedensabschluß erwarten. Er wird nur in allgemeinen Ausdrücken sein<sup>4</sup>); alle besondere Verabredungen sind auf Verlangen des englischen Gouvernements bis dahin ausgesetzt. (K.)

Admiral Bentinck erschien (d. 13.) im Hauptquartier als Freund des Prinz Georg von Oldenburg und unter dem Vorwand von Privat-Forderungen.

#### 11. Juli.

Es existirte eine geheime Unterhandlung<sup>5</sup>) zwischen dem Wiener Hof und Rußland wegen der denen Verbindungen des ersten mit Frankreich zu gebenden Ausdehnung, auf den Fall daß das Glück der russischen Waffen das Hülfscorps unter Fürst Schwarzenberg zwinge, sich nach Galizien zurückzuziehen. Oestreich

<sup>1)</sup> Gemeint ist Blatt VII.

<sup>2)</sup> Vgl. Martens, Recueil des traités conclus par la Russie 11, 159; Bogdanowitsch 2, 20 ff.

<sup>8)</sup> In Wolhynien.

<sup>4)</sup> S. den Wortlaut des Vertrages (geschlossen in Oerebro am 18. Juli) bei Martens 11, 162. 5) S. Martens 8, 87 f.

erklärte, es werde alsdann dem Einfall sich mit den Corps des Prinzen Reuß und General Stipschütz¹) widersetzen, und begehrte eine bestimmte Versicherung, daß Rußland sich eines solchen Einfalls enthalten werde, und bestimmte zu seiner Abgabe einen sechswöchentlichen Termin. Ich antwortete dem K[aiser], der mißtrauisch und unzufrieden über die Absichten Oestreichs schien: dieser Fall schiene keinen besonders praktischen Werth zu haben, weil die große Schläge bei den Hauptarmeen geschehen würden; die französische Armee würde sich alsdann nach Westen oder der Oder zurückziehen, und ihr müßte die oestreichische Armee auf gleicher Linie folgen.

Winzingerode<sup>2</sup>) flößte dem K[aiser] Mißtrauen gegen Mett[ernich] und Schw[arzenberg] ein.

War Napoleons Absicht feindlich gegen Rußland, so war das defensive System gar nicht zu rechtfertigen. Preußen hatte 120 Tausend Mann, 285 [Tausend] Gew[ehre], 5 versorgte Läger, 7 Festungen; die Masse der Nation war im höchsten Grad erbittert. Rußland konnte sich dieser Kräfte ohne Widerstand bemächtigen; sie würden sich ihm hingegeben haben, wären seine Heere im Herbst 1811 oder Winter 1812 eingerückt, und hätten den König bestimmt, sich zu erklären. Rußland schwankte. Auf der einen Seite unterbrach es alle Unterhandlungen, zog seine verstärkte Armeen auf die Gränzen vor; auf der andern Seite hoffte A[lexander] und Rumanzow immer insgeheim auf Frieden. Selbst Narbonne ) wurde mit Vertrauen von dem erstern behandelt; er eröffnete ihm seine Absicht, Kotschubey die Stelle von Romanzow, den der Schlag gerührt hatte, anzuvertrauen. Romanzow äußerte, que la dentition du roi de Rome rappellerait Napoleon de Dresde à Paris, und hoffte, que Mr. le Ministre de Police (abgesandt an Napoleon)4) rapporterait des paroles de paix5).

Sp[eranzkis] Verstand of war nicht kräftig, rein, hell. [VII Er hatte einen Hang zum Mysticism und zur Schwärmerei; er glaubte an eine Weltverbesserung durch geheime Gesellschaften, und dieser Wahn gab ihn denen Einwürkungen eines Ränkemachers

<sup>1)</sup> Stipsitz.

<sup>2)</sup> Russischer General, früher in östreichischen Diensten.

<sup>3)</sup> Unterhandelte mit dem Zaren in Wilna am 18. Mai 1812. Vandal 3, 429 ff.

<sup>4)</sup> Balascheff. S. oben S. 181.

<sup>5)</sup> Von fremder Hand folgt: "Siehe VIII".

<sup>6)</sup> Vgl. oben S. 179 u. 188.

Namens Rosenkamp und eines litterarischen Abenteurers Namens Feßler preis. Feßler, bekannt in Deutschland durch Entmönchung sowie seine geschmacklose historische Romane, durch seine Theilnahme an der Leitung der Erziehungs-Anstalten in Neu-Ostpreußen, gewann das Vertrauen Speranzkis; er ward wegen seiner Unbekanntschaft mit der deutschen Sprache ihm nöthig, indem er ihn durch lateinische Darstellungen mit dem Gang der deutschen Philosophie bekannt machte. Er entwarf ihm einen Plan der Vereinigung aller geheimen Gesellschaften 1), ihrer Benutzung zur Veredlung der Menschen. Diesen Plan genehmigte der Kaiser. Rosenkamp, ein Ränkemacher, schloß sich an Feßler an und näherte sich durch ihn an Sp[eranzki]. Sein Haus ward der Ort, wo die geheime Logen gehalten wurden 1), und diese Fratzen fanden bei einem Staatsmann, der in der Würklichkeit russischer erster Minister war, Eingang. Wahrscheinlich erlaubte sich Speranzky hier gegen einen Verräther, der als Miteingeweihter sein Vertrauen erworben, Ergießungen seiner geheimsten Gedanken und Aeußerungen von Unzufriedenheit über den Regenten, von Zweifeln je durch ihn etwas auszurichten. (Er war hierin unvorsichtig und äußerte selbst gegen Armfeld, qu'on mettait son temps et ses moyens en pure perte, en fonds perdus sur la tête de l'empereur.) Diese Vorbereitungen zur Gründung einer geheimen Gesellschaft erregten im Publico Aufsehen, Mißvergnügen; man äußerte laut Verdacht über die Absichten. Der Kaiser befahl Sp[eranzky], die Sache einzustellen, und übertrug die Untersuchung des Geschehenen dem Graf Alexis Rosomofsky als Minister des öffentlichen Unterrichts und der Aufklärung und dem Polizei-Minister Bolutscheff 3).

Rosenkampf unter Armfelds Schutz trat mit einer Denkschrift gegen Sp[eranzky] auf ), worin er seine Geschäftsführung angriff. Vermuthlich verrieth er an Kaiser mehrere von Speranzky im innigsten Vertrauen geschehene Aeußerungen, die diesen aufbrachten und ihn zu sehr harten Maaßregeln bewogen, zu der nächtlichen Verhaftung eines mit dem Alexanders-Orden verzierten, den größten Einfluß besitzenden Mannes, seinem Hiwegbringen in einer Kibitke in Begleitung eines Polizei-Officianten u. s. w. (O.)

<sup>1)</sup> Vgl. Fesslers Rückblicke auf seine siebsigjährige Pilgerschaft (Breslau 1824) S. 274.

<sup>2)</sup> In der Vorlage folgt: "zu der man mehrere Menschen anvertraute".

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 183.

<sup>4)</sup> Vgl. seine spätere Denkschrift bei Tourgueneff 8, 844 ff.

——1) war schlecht, egoistisch, besorgt für Selbsterhal- [IX tung; es zeigte sich Unwillen über den Regenten, Tadelsucht und eine geheime Neigung zum Frieden. Die Aufnahme des Kaisers 2) war kalt, welches ihn äußerst kränkte. Man unterhielt sich mit allerlei nachtheiligen Gerüchten über die Armee, man schimpfte auf Pfuhl, man empfing Palucci 3) mit großer und höchst unverdienter Achtung. Die Anerbietungen, die dem Staat geschahen, waren gering vergleichsweis gegen andere Gouvernements.

Das hiesige Publicum bildet sich aus Hofleuten. Staatsbeamten, Kaufleuten, Gewerbetreibenden, einem Gemische von Fremden und Einheimischen. Eitelkeit, Ehrgeiz, Gewinnsucht sind die Hauptelemente seines Charakters, nicht frommer, treuer Bürgersinn. Es war ein Glück, daß Graf Witgenstein das Oudinotsche Corps aufrieb '), und die Vereinigung der Hauptarmee ') dem Vordringen Napoleons Einhalt that, um dem Geschrei nach Frieden zuvorzukommen, das sich schon in Drissa äußerte, dann wiederholt in Moscow wurde. Ein böser Geist, der in der Form des Großfürsten 6) Konstantin den Kaiser umlagert, hatte 7) zum Frieden gerathen. Der Kaiser hatte den Antrag mit Unwillen verworfen; er würde aber bei großen Unglücksfällen seine Stimme lauter erhoben haben; sie wäre durch das ganze Heer der Egoisten und Feigen verstärkt worden und wäre durchgedrungen. Das Publicum war (anno 1811) anfänglich kriegslustig, weil es glaubte, man werde den Krieg fern von der Gränze führen können. Als man diesen Vortheil zu benutzen unterließ, so sah man den Krieg als unvermeidlich an und ergab sich in sein Schicksal. Ich zweifele aber, daß man dessen Schläge, und wären es auch die härteste gewesen, mit Unerschrockenheit würde ertragen haben. war Romanzow ganz unfähig, in großen Krisen zu rathen und zu stählen.

Die Anwesenheit des Kaisers bei der Armee, ohne das Com-

Gemeint ist, wie das Folgende zeigt, die Stimmung der Petersburger Gesellschaft. Vgl. oben S. 171.

<sup>2)</sup> Alexander kam nach Petersburg am 3. August (Bogdanowitsch 1, 170); Stein am 9. August (Schreiben an seine Gemahlin).

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 182 f.

Die russischen Siegesberichte über die Gefechte des 80. Juli, 31. Juli und
 August, aus denen Stein schöpfte, waren übertrieben.

<sup>5)</sup> Am 3. August.

<sup>6)</sup> Vorlage: "Großherzogs".

<sup>7)</sup> In der Vorlage steht "hatte" vor "ein böser Geist".

mando der Armee selbst zu übernehmen, war äußerst nachtheilig. Sie lähmte den Oberfeldherrn, und es entstand ein Zerren, ein Schwanken in denen Berathschlagungen und Entschlüssen, welches das größte Mißvergnügen erregte 1). Graf Aretzejew 2) stellte dem Kaiser zuerst das Verderbliche dieser Verhältnisse [vor], der ihn Anfangs mit Ungeduld anhörte, zuletzt aber dessen Vorstellungen, mit denen sich so viele andere 8) vereinigten, nachgab; er beschloß also, nach Moskau abzugehen und die innere Bewaffnungen zu beschleunigen. Auch Admiral Bentink, ein zufällig anwesender englischer Reisender 1), der dem Kaiser sehr gefallen hatte, suchte ihn durch die Versicherung zu befestigen, der Kronprinz billige seinen Entschluß. (K- u. B.) Nun ward der Plan, von Drissa auf die Communication des Feindes zu marschiren, aufgegeben. Der Kaiser entzog Pfuhl sein ganzes Zutrauen; ohne ihm etwas zu sagen, ließ er die Armee über die Düna nach Polotzk marschiren 5). Unterwegs schlug General Jermolow ) dem Oberfeldherrn vor, bei Disna wieder überzugehen und sich mit Pacration zu vereinigen auf einer kurzen Linie<sup>7</sup>). Barclay billigte den Plan, ging aber wieder davon ab. aus Unentschlossenheit.

X] Barclay Tollys Unthätigkeit verursachte in der Armee eine solche Gährung, daß die Corps-Commandanten seine Absetzung eigenmächtig beschlossen haben sollen. Der Kaiser selbst ward über sein Betragen mißvergnügt. Er ernannte ein Comité, so aus dem Grafen Kotschubey, Araczejew und dem Fürsten Lapuchin bestand<sup>5</sup>), um sein Betragen zu prüfen, und sie trugen auf seine Entfernung und Kutusows Anstellung an. Sie erfolgte<sup>5</sup>) und erhielt allgemeinen Beifall, weil er ein Mann von Verstand war, militärische Erfahrung besitzt; er ist aber 70 Jahr alt. Man legt ihm den berechnenden absichtlichen Charakter eines Hofmanns bei (K.)

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 182 f.

<sup>2)</sup> Araktschejeff.

<sup>3)</sup> Vgl. Wolzogen, Memoiren S. 103.

<sup>4)</sup> S. oben S. 184.

Die Armee ging am 14. Juli auf das rechte Düna-Ufer und erreichte am
 Polotzk.

<sup>6)</sup> Der neue Stabs-Chef. S. oben S. 183.

<sup>7)</sup> Vgl. Bogdanowitsch 1, 158.

<sup>8)</sup> Bogdanowitsch (2, 5) nennt noch einige andere Mitglieder. Das Comité trat am 17. August zusammen.

<sup>9)</sup> Am 20. August.

## 22. September.

1) Man verabredete 3) den Angriff gegen Dänemark. Rußland sollte [ihn] mit dem Hülfscorps von 30000 3) Mann unterstützen, brauchte aber die Hälfte davon unter General Steinheil bei Riga, um gegen Kurland zu operiren. Diese Division sollte aber wieder zurück zu den Schweden kehren, nach gemachtem Gebrauch: eine unmögliche Sache, da bis dahin die Häfen geschlossen sein würden. Graf Romanzow lähmte überhaupt die Erfüllung der Verabredungen mit Schweden und verursachte vieles Mißvergnügen.

Der Inhalt des Vertrages zu Abo war die Eroberung Norwegens für Schweden, erzwungener Beitritt Dänemarks zur Verbindung gegen Napoleon; es sollte zur Entschädigung ein Stück von Deutschland erhalten.

Bennigsen hatte auf Kutusow den entschiedensten Einfluß.

Armfeld ist gewandt und rührig; er hat nichts ergrün- [XI det, hält nichts fest; seine Ansichten sind gescheut, aber nicht tief; die Geschäfte führt er nicht durch Ueberzeugung, Kraft, sondern durch Einflüsse aller Art.

## Den 23. September.

Man hielt<sup>5</sup>) einen Kriegsrath vor Moskau. Bennigsen und Doctorow riethen zur Schlacht, Barclay zur Räumung und Rückzug; Kutosow trat diesem bei, motivirte in seinem Bericht<sup>6</sup>) diesen Entschluß schlecht. Das Comité der Minister trug bei dem Kaiser an auf Untersuchung des Betragens von Kutosow<sup>7</sup>).

Aus Moskau sollen über 250000 Menschen ausgewandert sein. Nach B[arclay] Tollys Aeußerung an O. 8) war die Stärke des russischen Heeres im Anfang des Feldzuges 97 9) unter ihm selbst, 50 Tausend unter Pagration, außer der Reserve und den Reserve-

<sup>1)</sup> Vorhergeht der später wieder ausgestrichene Satz: "Der Zweck der Zusammenkunft in Abo war, mit dem Kronprinzen von Schweden den Punkt der Ausschiffung des schwedischen Hülfscorps zu verabreden".

<sup>2)</sup> In Abo, am 80. August. S. Oncken i. Historischen Taschenbuch 6. Folge, 12. Jahrgang (Leipsig 1892) S. 18 ff.

<sup>3)</sup> Vielmehr 85000.

<sup>4)</sup> Vgl. Steins Urtheil in seinem Briefe an Graf Münster v. 7./19. November 1812, bei Perts, Stein 3, 206.

<sup>5)</sup> Am 18. September. Bogdanowitsch 2, 233; Bernhardi, Toll (2. Aufl.) 2, 143 ff.

<sup>6)</sup> Boadanowitsch 2, 268 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Bogdanowitsch 2, 279 f.

<sup>8)</sup> Gemeint ist wohl Prinz Georg von Oldenburg.

<sup>9)</sup> Zu ergänzen: "Tausend".

Bataillonen; die des französischen Heeres, so über den Niemen gegangen war, 360000.

Er rieth an K[utusow] nach der Schlacht von B[orodino], den folgenden Tag wieder anzugreifen; K[utusow] nahm den Befehl zurück und trat den Rückzug an 1). B[arclay] T[olly] schlug vor, die Milizen nach Moskau zu schicken, aber mit dem Heer sich gegen Kaluga zu ziehen. Es geschah nicht; man wollte sich vor Moscow schlagen in einer nachtheiligen Stellung, mußte sie verlassen und ging durch Moskau, das Rostopschin ansteckte.

- <sup>2</sup>) Beispiele von den ungeheuren Mißbräuchen in Rußland: daß in 6 Jahren vor 1812 2 Millionen Rekruten ausgehoben worden sind; daß in der Mold[auischen] Campagne ein Contract über das Hospitalwesen gemacht worden ist von 2 Millionen Silber-Rubel. Der Kr[iegs]-M[inister] wies dem commandirenden General Caminskoj <sup>3</sup>) nach, daß dieselben Objecte für zwei Mill. Papier-Rubel würden zu haben sein, also für ein Viertel jener Summe. Der Unternehmer des Lazareths kaufte sich nach dem Krieg ein Gut von 3000 Bauern in der Ukraine, so 1 200 000 Rubel werth ist.
- 4) Man hob in Esthland 5000 Rekruten aus, von denen nur 300 ankamen; die übrige wurden verwahrlost und starben.

Man transportirte im November und December 1812 von Poloczk 566 deutsche Gefangene nach Pleskow; davon kamen nur 166 an; die übrigen starben an Krankheit, Verwahrlosung, Mißhandlung, durch die Raubsucht der mit der Verpflegung Beauftragten.

<sup>1)</sup> Vgl. Bogdanowitsch 2, 206 ff.

<sup>2)</sup> In der Vorlage geht vorher: Camprat., wohl der abgekürzte Name des Gewährsmannes.

<sup>3)</sup> Kamenskij, commandirte im Feldzuge von 1810.

<sup>4)</sup> In der Vorlage geht vorher: Krus., womit wahrscheinlich der aus Ehstland stammende Krusenstern (der Weltumsegler) gemeint ist. Vgl. E. M. Arndt, Erinnerungen aus dem äußeren Leben (Leipzig 1842) S. 165.

# Die staatsrechtlichen Excurse in Tacitus' Annalen.

Von

### F. Leo.

Vorgelegt in der Sitzung vom 18. Juli 1896.

Tacitus eröffnet die Annalen mit folgenden wohlbekannten Sätzen: Vrbem Romam a principio reges habuere; 1) libertatem et consulatum L. Brutus instituit. dictaturae ad tempus sumebantur; neque decemviralis potestas ultra biennium neque tribunorum militum consulare ius diu valuit. non Cinnae, non Sullae longa dominatio et Pompei Crassique potentia cito in Caesarem, Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere; qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit. Dann fährt er fort, die Zeit bis zum Principat sei von hervorragenden Schriftstellern erzählt worden, auch die des Augustus von geistreichen Männern; die Darstellung der folgenden Generationen des Principats, die durch Gunst und Haß gelitten habe, bis zum Ende der julisch-claudischen Dynastie (wo die Historien einsetzen) wolle er nunmehr unternehmen.

Tacitus macht es mit seinen Einleitungssätzen dem Leser nicht leicht. Sie haben zunächst den Anschein, einen Abriß der Geschichte Roms zu geben, sprechen aber nur von Institutionen, deren Abfolge und Durchbrechung. Sie geben in der That eine Uebersicht über die Staatsformen, die in Rom gegolten haben, und

<sup>1)</sup> Es ist nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß diese Worte für Tacitus und seine Zeit kein Hexameter sind und, wenn sie ein solcher sein sollten, drei metrische Fehler haben würden. Damals konnten liberti und servi einen Vers machen wie (carm. lat. epigr. 831) conliberti et conservi merito posuerunt; Tacitus war vor den Zweifeln und Vertheidigungen seiner modernen Ausleger bei seinem Publicum sicher. Auch die von Ritter und Nipperdey sonst angeführten Verse bei Tacitus sind sämmtlich keine oder keine für seine Zeit. Als bedenklich, so daß der Rhythmus von Quintilian hätte beanstandet werden können, wüßte ich nur anzuführen ann. I 74 inevitabile crimen und XIII, 17 insociabile regnum, doch wenigstens dies nicht am Ende des Kolons.

192 F. Leo,

ordnen diese Uebersicht so, daß die zolitsien dvanialogis¹) hervortritt, die von der Monarchie der Könige zu der der principes sich vollzogen hat; damit ist ein chronologischer Faden gezogen, an diesem aber werden die Einzelheiten nach staatsrechtlichem Gesichtspunkt aufgereiht. Der persönliche König wurde ersetzt durch das Consulat, dessen Gewalt der königlichen nachgebildet ist, aber durch Collegialität und jährliche Befristung die bürgerliche Freiheit bedeutet; das Consulat ist zeitweise durch Institutionen factisch oder rechtlich aufgehoben worden (dies der Inhalt des zweiten Satzes, dictaturae—valuit), zeitweise durch Personen unter dem Namen des Consulats oder der Dictatur, zweimal durch Dreiherrschaften, deren eine auf persönlichen Einfluß, die andere auf mobile Armeen gegründet war, die aber beide in Alleinherrschaften ausliefen, die zweite in die dauernde des Principats.

Man kann diese Sätze zu einer Darstellung der Verfassungsgeschichte oder zu einer systematischen Erörterung vervollständigen; ihr Characteristisches aber ist die Vereinigung beider Elemente; und diese mag man geneigt sein dem Historiker zuzuschreiben, der staatsrechtliches Material zu verarbeiten hat. Indessen so nahe es liegt, im Eingange eines solchen Werkes eigne Gedanken eines an Gedanken wahrlich nicht armen Schriftstellers zu erwarten, so stark ist das Bedenken, das sich gleich hier gegen die Originalität des Tacitus erhebt, soweit sie die inventio angeht.

Wir besitzen eine Erörterung, die in auffallender Weise den beiden ersten Sätzen des Tacitus parallel läuft, zwar viel breiter ausgeführt ist als diese, aber ihre characteristischen Merkmale trägt. Es ist der Abschnitt der Rede des Claudius de iure honorum, den er mit folgenden Worten einleitet (Bruns fontes i. R. 177): illa potius cogitetis, quam multa in hac civitate novata sint et quidem statim ab origine urbis nostrae in quod formas statusque res p. nostra deducta sit. Er will nachweisen, wie von Gründung der Stadt an die Staatsform vielfache Wandlung erfahren hat, so einheitlich auch die republikanische Verfassung dem landläufigen Urtheil erscheinen mag. So beginnt er: quondam reges hanc tenuere urbem und ergeht sich in gelehrter Ausführung wie es ihnen nicht gelungen sei domesticis successoribus eam tradere. Dann fährt er fort: pertaesum est mentes regni et ad consules, annuos magistratus, administratio rei p. translata est. Dies der, ohnehin gegebene, Inhalt des ersten Taciteischen Satzes; es folgt der Inhalt des zwei-

<sup>1)</sup> Der terminus findet sich bei Tacitus ann. III 55 nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis. Vgl. IV 33.

ten: quid nunc commemorem dictaturae hoc ipso consulari imperium valentius repertum apud maiores nostros, quo in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore uterentur? aut in auxilium plebis creatos tribunos plebei? quid a consulibus ad decemviros translatum imperium solutoque postea decemvirali regno ad consules rusus reditum? quid in pluris distributum consulare imperium tribunosque militum consulari imperio appellatos qui seni et saepe octoni crearentur? Er erwähnt dann die communicati cum plebe honores, die zu seinem Thema stoffliche Beziehung haben, und die bella, um in der praeteritio die Unterwerfung Britanniens anbringen zu können; endlich die Ausbreitung des Bürgerrechts und der Senatsergänzung, ein Abschnitt der größtentheils verloren ist.

Daß Claudius dieselben Aemter anführt wie Tacitus 1), kommt daher daß er sie unter demselben Gesichtspunkt anführt, als die das Consulat rechtlich oder factisch suspendirenden Aemter. Claudius verbindet wie Tacitus die historische mit der systematischen Anlage; Inhalt, Form und Absicht stimmen durchaus überein, nur daß Claudius die nöthigen Erläuterungen hinzufügt und von der Entwicklung der Alleinherrschaft schweigt; natürlich, da er die Fiction innehält, daß die republikanische Verfassung bestehe: eadem magistratuum vocabula.

Die Erörterung des Claudius steht weder in innerem Zusammenhang mit seinem Gegenstande: er kann sie nur ganz äußerlich, durch den oben ausgeschriebenen Einleitungssatz, mit dem Gegenstande verknüpfen; noch ist sie in sich einheitlich. Die Nennung der Könige veranlaßt ihn, über den fremden Ursprung einer Reihe von ihnen zu berichten; das hat aber mit den formae statusque rei publicae nichts zu thun, es ist eine Einlage, die nur eingelegt und nicht einmal äußerlich mit der rechtsgeschichtlichen Uebersicht verbunden ist. Doch steht die Einlage zum Gegenstande der Rede selbst in besserer Beziehung als die Uebersicht, in die sie eingelegt ist: die Zulassung der peregrini zum Königthum gibt einen Hintergrund für die beabsichtigte Zulassung der Provincialen zu den honores, wie auch darum nachher das von der plebs erstrittene Aemterrecht erwähnt wird 2). Die Einlage hat überdies für Clau-

<sup>1)</sup> Die einzige Abweichung ist, daß er das Volkstribunat anführt; es fällt als Institution aus der Reihe, Claudius scheint es eingefügt zu haben, weil es das Consulat lahmzulegen vermochte. Tacitus hätte, wie Bardt in der gleich anzuführenden Abhandlung bemerkt (S. 456), unter den vorübergehenden Versuchen eine Alleinherrschaft zu constituiren, vielleicht des C. Gracchus gedenken können.

<sup>2)</sup> Das Muster, das dem Claudius bei Abfassung seiner Rede vorgeschwebt hat, ist, wie ich glaube, nachzuweisen: es ist die contio, die Livius IV, 3—5 den

dius den persönlichen Zweck, seine etruskische Gelehrsamkeit auszubreiten; dies ist sein eignes Gut, für dessen Mittheilung wir Ursache haben ihm dankbar zu sein, ein Auszug aus seinen Tvooppinad oder das Resultat von Vorstudien. So lösen sich die Bestandtheile und es ergibt sich unmittelbar der Schluß, daß die Umgebung, in die Claudius sein Eignes eingelegt hat, von ihm andersher entnommen ist, daß er die Erörterung über die Staatsformen fertig vorgefunden hat.

Die Einleitungssätze des Tacitus könnte man auf den ersten Blick geneigt sein eben auf die Rede des Claudius zurückzuführen, von der wir ja den authentischen Beweis besitzen daß er sie kannte; diese Annahme könnte der Umstand zu bestärken scheinen, daß er in seiner eignen Umschreibung der Rede grade das Material des ersten, hier in Betracht gezogenen Theiles unberührt läßt. Aber es spricht dagegen einmal daß er bei Claudius nur die Hälfte des Stoffes finden konnte, zum andern daß die Zusammenstellung, wie wir gesehen haben, nicht dem Haupte des Claudius entsprungen ist: dieses beweist, daß es einen dritten Fundort gab; jenes macht es wahrscheinlich, daß Tacitus an die auch von Claudius benutzte Quelle gegangen ist.

Wenn wir nun fragen, was das für eine Quelle war, so müssen wir sagen, daß jedes Buch, in dem über ius publicum gehandelt wurde, eine historische Einleitung, von der jene Uebersicht ein Theil sein konnte, haben konnte und wahrscheinlich hatte; ich werde darauf unten zurückkommen. Zunächst ist es schon viel,

Canuleius halten läßt, um den Anspruch der Plebejer aufs Consulat zu erweisen. Hier werden c. 3, 10 die peregrini angeführt, die Könige geworden, mit dem Abschluß: paeniteat nunc vos plebei consulis, cum maiores nostri advenas reges non fastidierint; hier c. 4,1 die Entwicklung der Verfassung durch die Könige, die Einsetzung (in chronologischer Folge) der Consuln, Dictatoren, Volkstribunen, Aedilen, Quästoren, Decemvirn, mit dem Eingang, der ganz dem Claudianischen entspricht: nullane res nova institui debet et quod nondum est factum (multa enim nondum sunt facta in novo populo) ea ne si utilia quidem sint fieri oportet? nur daß hier völlige Uebereinstimmung mit dem Gegenstande der Rede vorhanden ist. Ueberhaupt herrscht in der Livianischen Rede ein reiner Gedankengang und bestimmt die Disposition; in dessen Verdrehung hat Claudius seine Originalität gesucht. Für das Material konnte ihm Livius nicht als Quelle dienen, er hat es einem staatsrechtlichen Werke und seinen eignen Studien entnommen. Es ist bekannt, daß Livius als berathende Autorität zu den historischen Arbeiten des Claudius in Beziehung gesetzt wird (Suet. Claud. 41). — Ich glaube diese Anmerkung stehen lassen zu dürfen, obwohl, wie ich nachträglich sehe, bereits Zingerle (Z. für öst. Gymn. XXXVII 255) die Beziehung entdeckt hat, die zwischen beiden Reden besteht.

daß wir uns mit Hülfe des Claudius eine Vorstellung davon machen können, von welcher Art die Erörterung gewesen sein mag, aus der Tacitus mit äußerster Kunst der Stilisirung die Quintessenz gezogen hat.

C. Bardt (im Hermes XXIX 451) hat den früheren ungenügenden Auffassungen gegenüber den Inhalt der taciteischen Sätze richtig dargelegt. Er geht nur darin zu weit, daß er das chronologische Gefüge löst und die Bestandtheile in eine Abhandlung auseinanderlegt. Daß hiermit die Absicht des Schriftstellers nicht getroffen ist wird, wie ich meine, deutlich und zugleich das Verständniß der Einleitungssätze vollständig werden, wenn wir diese mit einer Anzahl ähnlicher Erörterungen, die über das Werk zerstreut sind, in Beziehung setzen. Man würde das vermuthlich längst gethan haben, wenn man im Eingange des Werkes etwas wie eine Digression erwartete.

Tacitus hat in die Annalen eine Reihe von Excursen meist staatsrechtlichen Inhalts eingeflochten, die alle von erheblicher Wichtigkeit für die Rechtsgeschichte sind, theils durch die Thatsachen, die sie mittheilen, theils durch die Beleuchtung, die sie bekannten Thatsachen geben. Sie enthalten jeder eine historische Uebersicht, die, wo es der Stoff gestattet, mit den Königen beginnt, an einen Punkt der Erzählung anknüpft und auf ihn wieder hingeführt wird. Sie ordnen sich so durch Anlage und Absicht miteinander und mit den Eingangssätzen zusammen: wenn man sie einzeln auf ihren litterarischen Charakter und Ursprung befragt, so ist bei allen Problem und Lösung von gleicher Art.

Die Excurse handeln zum Theil von Aemtern, zum Theil von Gesetzen, eines von der Ausübung eines Herrscherrechtes. Wir beginnen, im Anschluß an die Einleitungssätze, mit der ersten dieser Reihen. Von der Geschichte einer der alten Magistraturen berichtet Tacitus ann. XI, 22. Den Quästoren wird im J. 47 die Leistung von Gladiatorenspielen auferlegt; früher sei das Amt von dieser und anderen Fesseln freigewesen. sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit a L. Bruto repetita, d. h. die Existenz der Quästoren zur Zeit der Königsherrschaft wird nicht der Tradition entnommen, sondern die Annahme ihrer Existenz auf die wissenschaftliche Voraussetzung gegründet, daß das Curiatgesetz des Consuls Brutus die Wiederholung eines königlichen gewesen sei 1). Zugleich besagen die Worte (regibus etiam tum imperantibus instituti), daß nach Tacitus'

<sup>1)</sup> Mommsen St. R. II 524.

Ansicht die Zeit der Einsetzung, die Person des Königs von dem sie herrührt, unsicher ist, daß er eher an die spätere als an die frühere Zeit des Königthums denkt. Hierin weicht er ab von Iunius Gracchanus, der im 7. Buche de potestatibus berichtet hat etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce sed populi suffragio crearent. Ulpian, der dies mittheilt (Dig. I 13), widerspricht: sicuti dubium est an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est; et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in r. p. induxisse quaestores. Ulpian also weiß daß unter Tullus die Quästur bestand und vermuthet mit älteren Gelehrten daß dieser sie eingesetzt habe. Es ist deutlich wie die Anschauung des Tacitus nicht nur zeitlich sondern auch sachlich zwischen der des Gracchanus und der von Ulpian befolgten steht, wie die von diesem vertretene Hypothese unmittelbar aus der wissenschaftlichen Darlegung des Thatbestandes, die Tacitus reflectirt, herausgesponnen ist. Die richtigere Folgerung liegt vor in der Nachricht Plutarchs (quaest. Rom. 275B, Poplic. 12), daß Poplicola der Urheber der Quästur sei; denn hier wird einem der ersten Consuln zugeschrieben was Tacitus auf Grund ihres Gesetzes in die Königszeit verlegt, d. h. Consulat und Quästur werden als gleichzeitig entstanden gedacht 1). Daß die juristischen Gelehrten, wenn sie die Entstehung der Quästur bestimmen wollten, auf Hypothese angewiesen waren, lehrt uns die annalistische Ueberlieferung, in der sich keine Angabe über die Entstehung der Quästur findet. Um so sicherer ist es daß Tacitus einem der staatsrechtlichen Litteratur angehörenden Gewährsmanne folgt. folgenden Worte: mansitque consulibus potestas deligendi, donec eum quoque honorem populus mandavit zeigen ihn im Gegensatz zu Gracchanus, der die Quästoren unter den Königen vom Volke gewählt werden läßt, in offenbar tendenziöser Erfindung?). Er verlegt die erste Volkswahl ins J. 307 (Plutarch ins Jahr der Einsetzung): creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus, LXIII. anno post Tarquinios exactos, ut rem militarem comitarentur; dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romae curarent. Hier ist der sachliche Fehler, daß die städtischen den Feldherrnquästoren zeit-

<sup>1)</sup> Vgl. Mommsen St. R. II 525 und überhaupt 523 ff. Früher blieb man bei der scheinbar überlieferten Vorstellung, daß die Quästur schon unter den Königen bestanden habe: besonders Rubino Unters. über röm. Verf. u. Gesch. 821 ff.

<sup>2)</sup> Rubino 820.

lich nachgesetzt werden, augenfällig¹) und weder wegzudeuten noch herauszucorrigiren; das Mißverständniß konnte dem Urheber der gelehrten und wissenschaftlichen Darstellung nicht begegnen, wohl aber dem noch so gedankenreichen Benutzer einer fremden Darstellung. Die Angaben über die Zahl schließt Tacitus mit den 20 Quästoren Sullas ab, die unter Augustus wieder galten; er erwähnt nicht die Verdoppelung der Zahl durch Cäsar, eine Uebergehung ähnlich der, die wir im Excurs über die Stadtpräfectur bemerken werden <sup>5</sup>).

Ueber die Geschichte dieses Amtes berichtet Tacitus VI, 11. L. Piso stirbt im J. 32, im 20. Jahre seiner Amtsführung, also ernannt von Augustus im J. 133); das gibt die Gelegenheit, die Geschichte der Stadtpräfectur von Romulus bis Augustus zu verfolgen: die Könige, die Consuln, der erste princeps sind die Etappen. Die Stadtpräfectur des Principats ist auf die des Königthums und des Consulats zurückgeführt, staatsrechtlich vollkommen richtig, aber doch nicht so schlechthin verständlich, da das Recht des Consuls, einen praefectus urbi zu ernennen, geruht hatte seitdem die Stadtprätur als ständiges Amt eingesetzt war. Diese Anknüpfung ergab sich nicht aus der Continuität der Ereignisse, sie ist nicht Sache des ἐν παρέργω den Gegenstand streifenden Historikers; sie entstammt mit der Darstellung, die sie bestimmt, der Fachlitteratur und Tacitus hat sie nur stilisirt. Den Dictator nennt Tacitus nicht, obwohl von dessen Recht Stadtpräfecten einzusetzen noch Cäsar als Dictator Gebrauch gemacht hat; das hat einen einleuchtenden Grund: Augustus leitete (im J. 728) sein Ernennungsrecht aus seinem consularischen Rechte her. Dieser dadurch officiell gewordenen Auffassung folgte der Verfasser des Werkes, dem Tacitus seinen Stoff entnommen hat 4).

Eine Uebersicht über die Entwicklung der praefectura aerarii gibt Tacitus XIII, 29. Diese kann natürlich erst mit Augustus beginnen, sie reiht sich aber, da sie die Geschichte des Amtes

<sup>1)</sup> Vgl. Mommsen St. R. II 562 A. 2. Der Aenderung, die dort versucht ist, und wie mir scheint jeder anderen widersteht die Fassung des Satzes.

<sup>2)</sup> Tacitus sagt quaestura — gratuito concedebatur bis zum J. 47, während Sueton Claud. 24 bei derselben Gelegenheit bemerkt, daß die Quästoren vordem die Verpflichtung gehabt hätten, die Straßen pflastern zu lassen.

<sup>3)</sup> Mommsen bemerkt mit Recht (St. R. II 1060), daß nicht aus der Anecdote bei Plinius und Sueton die Unrichtigkeit der Zahl XX bei Tacitus folgt, sondern aus dieser Zahl die chronologische Verschiebung der Anecdote.

<sup>4)</sup> Anders Sueton Aug. 87: quoque plures partem administrandae rei p. caperent, nova officia excogitavit: curam operum publicorum etc., praefecturam urbis.

durch alle Hauptmomente bis zu seiner durch Nero erfolgten endgiltigen Regelung hindurchverfolgt, von selbst den beiden besprochenen an. Nur liegt es hier in der Natur der Sache, und wir ersehen es aus Dio 1), daß Tacitus alle einzelnen Angaben den Annalen der Kaisergeschichte entnehmen konnte; der Schluß auf einen Gewährsmann aus der Fachlitteratur läßt sich also hier nur aus der Analogie der ähnlichen Excurse ziehen. Minder wahrscheinlich ist es, daß ann. XII, 60 in diese Reihe gehört. Tacitus schiebt die Ertheilung der Jurisdiction an die kaiserlichen Procuratoren in einen ganz subjectiven Gesichtswinkel, indem er das Steigen des Ritterstandes an Einfluß und Bedeutung unter dem Principat auf eine Linie mit den Kämpfen zwischen Senat und Ritterschaft um die Geschwornengerichte stellt und die persönliche Stellung von Männern wie Oppius und Balbus, Matius und Vedius an die Bewegung reiht, die mit den Sempronischen Gesetzen beginnt. Hier ist kein rechtswissenschaftlicher Gesichtspunkt und das Material zu seinem persönlichen Ergusse stand Tacitus ohne Zweifel in seiner eignen Geschichtskenntniß zu Gebote.

Der erste Excurs der zweiten Reihe steht ann. III 26-28, wo Tacitus bei Gelegenheit der Modificirung von Bestimmungen der lex Papia Poppaea über die Anfänge des Rechts und der Gesetzgebung redet: ea res admonet, ut de principiis iuris et quibus modis ad hanc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit altius disseram. Der älteste Stand der menschlichen Gemeinschaft sei gesetzlos gewesen, da er der Strafe und Belohnung nicht bedurft habe; aus ihm sei die Despotie erwachsen, an deren Stelle bei einigen Völkern die Gesetzgebung getreten, so bei den Griechen und Römern. Das Königthum des Romulus sei eine Despotie gewesen; die Gesetzgebung habe Numa begonnen und die folgenden Könige fortgesetzt. Danach spricht er von den Ordnungen der älteren Republik und den XII Tafeln, von der Revolution und der Restauration Sullas, vom Kampf gegen diese, der Gesetzgebung des Pompeius, endlich der Constitution des Augustus. Theil der Darlegung ist eine Mischung aus Legende und Theorie, die Bestandtheile sonst vielfach nachzuweisen, doch nicht in dieser Verbindung. Der die römischen leges behandelnde Abschnitt beginnt mit einer sehr auffallenden Behauptung. Tacitus betrachtet den Romulus als einen ohne Gesetze herrschenden Despoten (nobis Romulus ut libitum imperitaverat) und schreibt dem Servius Tullius zu (sanctor legum quis etiam reges obtemperarent) was die gesammte

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Mommsen St. R. II 557 ff.

ältere Anschauung dem Romulus, die Ertheilung des ius publicum 1): Livius 1 8, Dionys II 6—29 (schließend τοιοῦτος ὁ κόσμος ἡν τῆς κατασκενασθείσης ὑπὸ 'Ρωμύλου πολιτείας). Es ist in hohem Grade unwahrscheinlich daß diese, in Einzelheiten ausgeführte, abweichende Meinung dem Tacitus gehöre, sehr wahrscheinlich, daß er die Ansicht eines Forschers auf diesem Gebiete wiedergibt. Im übrigen beginnt der Abschnitt mit Romulus und reicht bis Augustus; er ist in anderm Stil, vor allem ausführlicher gehalten als die Einleitungssätze der Annalen, aber, von allgemeinem Inhalt wie jene, in der Anlage ihnen vollkommen entsprechend. Wir haben dort die historische Einleitung eines Kapitels über die Magistrate, hier eines Kapitels über die Gesetzgebung; und ich will schon jetzt daran erinnern, daß der zusammenhängende Abschnitt aus dem ἐγγειφίδιον des Pomponius, den wir besitzen, hintereinander de origine iuris und de origine magistratuum handelt.

Ueber die lex maiestatis und die Verschiedenheit ihrer Anwendung in republikanischer Zeit und unter Augustus und Tiberius berichtet Tacitus I 72, ohne daß die Angaben, so viel ich sehe, in eine bestimmte Richtung wiesen. Die lex Julia erwähnt er nicht, die Mittheilungen über den Inhalt sind allgemeiner Art und auf den Unterschied der Straffälligkeit von facta oder dicta zugespitzt: diese Formulirung ist gewiß sein eigen. Nur einen Ausschnitt aus der Geschichte der Wuchergesetzgebung finden wir ann. VI 16, wo Tacitus an die Festsetzung des unciarium faenus durch die XII Tafeln, des semiunciarium etwa ein Jahrhundert später und das darauf folgende Verbot des Leihens auf Zinsen erinnert. Aber es ist deutlich, daß wir den Ausschnitt aus einer umfassenderen Darstellung vor uns haben, deren Anlage mit den übrigen hier besprochenen übereinstimmt.

Einiger Worte der Erläuterung bedarf der Excurs XII, 23, den Tacitus an die im J. 49 erfolgte Erstreckung des pomerium durch Claudius anknüpft. Er berichtet: Et pomerium urbis auxit Caesar, more prisco, quo iis qui protulere imperium etiam terminos urbis propagare datur. nec tamen duces Romani quamquam magnis nationibus subactis usurpaverunt nisi L. Sulla et Divus Augustus. regum in eo ambitio et gloria varie vulgata. sed initium condendi et quod

<sup>1)</sup> Mommsen St. R. II 10 III 161. — Pomponius Dig. I 2,2 et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur. postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in XXX partes divisisse etc. Hier sind beide Ueberlieferungen vermischt. Die Interpretation Sanios (Varroniana in den Schriften der röm. Juristen 18. 48 fl.) reicht nicht aus.

200 F. Leo,

pomerium Romulus posuerit noscere haud absurdum reor. igitur a foro Boario ubi aereum tauri simulacrum aspicimus sulcus designandi oppidi coeptus, ut magnam Herculis aram amplecteretur, inde certis spatiis interiecti lapides per ima montis Palatini, ad aram Consi, mox curias veteres, tum ad sacellum Larum † de; forumque Romanum 1) et Capitolium non a Romulo sed a Tito Tatio additum urbi credidere. mox pro fortuna pomerium auctum. et quos tum Claudius terminos posuerit facile cognitu et publicis actis perscriptum. Der Inhalt dieser Sätze ist, wenn man die Verschlingung löst, folgender: 'Das pomerium hat Romulus um den Fuß des palatinischen Berges gezogen; Titus Tatius hat den capitolinischen und die zwischen beiden liegende Ebene hineingezogen; die folgenden Könige haben es, wie aus den Annalen bekannt, nach ihren Eroberungen erweitert. Die Feldherren der Republik haben sich eines solchen Rechtes nicht bedient, wohl aber Sulla als Dictator, dann Augustus und nach ihm Claudius, dessen Inschriften jedermann lesen kann.' ist eine Uebersicht, in der die Hauptpunkte der Geschichte des pomerium berührt sind, eine Uebersicht, von der Tacitus zum Schlusse selbst sagt daß sie nicht auf der Straße zu finden ist 2). Folglich hat er die Uebersicht aus Büchern, und es liegt auf der Hand, wie er eine einfache Zusammenstellung von Notizen künstlich stilisirt hat.

Können wir uns der Quelle des Tacitus nähern? Unsre Ueberlieferung über die Geschichte des römischen pomerium. besteht einerseits aus den Terminalcippen des Claudius, Vespasian und Titus, Hadrian (ClL. VI p. 255, Hülsen Hermes XXII 615 sq.), andrerseits aus wenigen litterarischen Angaben, an deren Spitze

<sup>1)</sup> Die Corruptel liegt allein in dem verstümmelten de. Das Forum kann nicht als eine den vorher genannten gleichartige Station gelten sollen; andrerseits ist nach der Larenkapelle (in summa sacra via Mon. Anc. 4,7 Solin. p. 6,17) noch eine Station nöthig, die die Richtungslinie nach dem Ausgangspunkt am forum Boarium ergibt. Ich vermuthe de<nique Vestae aedem>.

<sup>2)</sup> Die publica acta sind nicht die diurna, wie Nipperdey richtig bemerkt, sondern 'incisa notis marmora publicis'. Tacitus will auch nicht sagen, daß die Steine des Romulus noch an Ort und Stelle zu sehen seien, sondern interiecti steht auf gleicher Stufe mit coeptus. Man darf hiergegen nicht einwenden, daß er dann statt des Setzens der Steine das weitere Ziehen der Furche hätte erwähnen müssen; die Furche bedeutet die Mauerlinie (gleichviel wie sie sich zum pomerium verhalte), das pomerium wird durch die Terminalcippen bezeichnet und diese mußte Tacitus nennen.

<sup>8)</sup> Auf die den Begriff betreffenden schwierigen Fragen (Mommsen Röm. Forsch. II 28 ff., H. Nissen Pomp. Stud. 466 ff., A. Nissen Beitr. z. röm. Staatsrecht 11 —27) habe ich hier so wenig wie auf die topographischen einzugehen.

das erste der drei von Gellius aus dem Werke des Augurs Messalla de auspiciis entnommenen Kapitel steht (XIII 14). Aus der Vergleichung dieses Kapitels mit Tacitus hat Jordan geschlossen, daß Messallas Auguralbücher 'mittelbar' die Quelle des Tacitus gewesen seien 1). Nun liegt die Sache etwa so, daß Tacitus sein Material wohl in jedem Buche sacral- oder magistratsrechtlichen Inhalts gefunden haben kann, nur nicht bei Messalla; denn dieser führt eine Erstreckung des pomerium durch den Dictator Caesar an 2), während Tacitus eine durch Augustus erfolgte nicht etwa hinzufügt (Jordan 323 A. 23), sondern an die Stelle der andern setzt, so daß diese ausgeschlossen wird. Beide Erstreckungen werden von Dio erwähnt, die des Cäsar XLIII 50,1 (XLIV 49,2) zum J. 710<sup>8</sup>), die des Augustus LV 6,6 zum J. 746, beide kamen also in der fixirten Geschichtschreibung dieser Zeiten vor, und Tacitus würde ohne Zweifel beide an ihren Stellen erwähnen, wenn er die Geschichte des Cäsar und Augustus geschrieben hätte. Beide Angaben sind bestritten worden ), die eine weil Tacitus von ihr schweigt, die andere weil Augustus selbst in seinem Rechenschaftsbericht sie nicht erwähnt und das Bestallungsgesetz Vespasians die Befugniß auf Claudius zurückführt; beide, weil Seneca (s. u.) keine von beiden erwähnt. Was nun die Erstreckung durch den Dictator betrifft, so kann dem Zeugniß Messallas gegenüber kein Zweifel bestehen b), und Mommsen würde keinen erhoben haben, wenn er nicht die Rückführung des Zeugnisses auf Messalla Daraus daß Tacitus, nach seinem Gewährsmann, die Thatsache stillschweigend in Abrede stellt 6), folgt, daß jene Erstreckung zu einer Zeit nicht als rechtsgiltig angesehen worden Die Zeit des Augustus war das, selbstverständlich, nicht; unter ihm schrieb Messalla. Von Claudius ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß als er daranging das pomerium zu erstrecken, er die Frage nach allen juristischen und antiquarischen Gesichts-

<sup>1)</sup> Röm. Top. I 163, 319.

<sup>2)</sup> Mommsen St. R. II 738 A. 6 bestreitet daß dieser Satz bei Gellius aus Messalla stamme, gewiß mit Unrecht. Die von Detlefsen (Hermes XXI, 502) behauptete begriffliche Verschiedenheit der Ausdrücke fines imperii und populi Romani kann nicht gelten, vgl. Mommsen St. R. III 826 A. 1.

<sup>3)</sup> In Briefen des Jahres 709 erwähnt Cicero mehrmals die Absicht des Dictators.

<sup>4)</sup> Mommsen St. R. II 738, 1072.

<sup>5)</sup> Detlefsen Hermes XXI 513.

<sup>6)</sup> In der vita Aurelians 21, 11 (pomerio) addidit Augustus, addidit Traianus, addidit Nero ist nicht einmal Claudius erwähnt.

punkten durchgeprüft hat. Daß er es gewesen ist, der den Akt Cäsars verworfen aber den des Augustus anerkannt hat, dünkt mich in hohem Grade wahrscheinlich. Aus dem Vespasianischen Kaisergesetze folgt, daß Claudius die Befugniß des Princeps gesetzlich hat constituiren lassen und daß Augustus das nicht gethan hat; ob er in seinem Rechenschaftsbericht die Erstreckung aus rechtlichen Bedenken verschwiegen hat (Detlefsen p. 516) ist nicht auszumachen 1).

Es folgt hieraus, daß bei Gellius die ältere, bei Tacitus die jüngere Anschauung vorliegt, beide aus technischen Schriften geflossen, die taciteische der Formulirung des Claudius entsprechend. Wie die Einleitungssätze der Annalen mit der Rede des Claudius zusammentreffen, so mag man vermuthen, daß zu dem Excurse über das pomerium wir das Material im censorischen Edict des Claudius vom J. 49 finden würden, wenn es erhalten wäre; man könnte auch vermuthen, daß von Claudius zur Vorbereitung seines Actes eine eigne Schrift über das pomerium ausgegangen wäre, wie er über seine Buchstaben geschrieben hat. Aber zur Erklärung des Sachverhalts reicht die Wahrscheinlichkeit aus, daß in einem hervorragenden Werke über ius publicum, das Tacitus benutzen konnte, die claudianische Anschauung über das pomerium vorwaltete.

Nicht übergehen möchte ich in diesem Zusammenhang die culturhistorische Betrachtung, die Tacitus III 55 an den Brief des Tiberius über die Einschränkung des Luxus knüpft; aber diese ist sicherlich sein eigen. Unter den Juliern und Claudiern sei der Luxus auf der Höhe gewesen, durch drei Ursachen sei, ohne gesetzliche Hülfe, seitdem eine Verminderung eingetreten: durch die Gefahr, die den Vornehmen übertriebener Glanz des Lebens gebracht habe, durch das Aufkommen des neuen aus einfachen Provinzialverhältnissen hervorgegangenen Adels, durch das Beispiel vom Throne, das zuerst Vespasian gegeben habe. In diesen tiefgreifenden Gedanken ist nichts was Tacitus hätte in Büchern suchen müssen.

<sup>1)</sup> Seneca de brev. vitae 13, 3 sq. excerpirt unter einer gangbaren Fiction (his diebus audivi quendam referentem) ein kürzlich erschienenes Miscellanbuch antiquarischen Inhalts, dessen Verfasser nur von Sulla weiß daß er das pomerium erstreckt hat, weder von Caesar noch von Augustus (§ 8). Das ist geschrieben kurz vor der Erstreckung durch Claudius und sehr beseichnend dafür, wie wenig man sich um die nach Sulla geschehenen Ausübungen dieses Herrenrechts gekümmert hat, bis Claudius die Frage aufrührte.

Dagegen stellen sich nach Form und Absicht in die Reihe der besprochenen Excurse zwei historische Uebersichten von nicht staatsrechtlichem Inhalt: die eine über Art und Form der römischen spectacula (ann. XIV 20. 21) in der loseren Form des Stadtgesprächs 1), für und wider die neuen Νερώνεια; die andere eine Geschichte der Schrift, bei Gelegenheit der Claudianischen Buchstaben gegeben (XI 14). Diese Sätze über Erfindung und Ausbildung des griechischen und italischen Alphabets haben ein besonderes Interesse, da sie sich in eine Reihe gelehrter Ueberlieferungen gleicher Art einfügen, deren Grundstock auf den aristotelisch-theophrastischen zézlos zurückgeht \*). Tacitus folgt durchaus den Angaben Theophrasts 3), indem er die Schrift von den Aegyptern zu den Phönikern, von diesen durch Kadmos zu den Griechen gelangen läßt, während Aristoteles den Phönikern die Erfindung läßt 4). Danach stellt Tacitus nach der Meinung 'Einiger' den Phönikern und Kadmos gegenüber als Erfinder der ersten 16 Buchstaben Kekrops oder Linos oder Palamedes. Auch hier liegt Theophrast zu Grunde, der dem Palamedes die Hinzufügung des 17. bis 20. Buchstabens zutheilt, während Aristoteles den Epicharm als Ergänzer des Alphabets (2 Buchstaben zu den vorhandenen 18) an Stelle des Palamedes setzt b). Linos erscheint auch sonst b), Kekrops nur bei Tacitus; es ist keine theure Wissenschaft, wie man aus den Scholien zu Dionysius Thrax ersehen kann. Dann folgt Simonides an sei-Die Ueberführung der Schrift nach Italien wird dem Demaratos für die Etrusker, dem Euandros für die Aboriginer zugeschrieben, jenes bestätigt durch Cicero de rep. II 34, dieses durch Livius I 7, 8 und Dionys. I 337). Das Ganze ist, wie man sieht, Stilisirung landläufiger Gelehrsamkeit, die so oder ähnlich in vielen Handbüchern zu finden war. Man wird eher annehmen wollen daß Tacitus einen solchen Stoff an seinem Wege bereitet fand als daß er wie Plinius irgend ein gelehrtes Repertorium zum Zwecke nachgeschlagen habe. Es liegt nahe, und hier mit besse-

<sup>1)</sup> Zur Form vgl. ann. II 73 XIII 6 und besonders I 9. 10.

<sup>2)</sup> Es genügt auf Wendling de peplo Aristotelico p. 7 sq. 29 sq. 61 sq. zu verweisen.

<sup>8)</sup> Rose Aristot. frg. p. 396.

<sup>4)</sup> Rose p. 318.

<sup>5)</sup> Plinius N. H. VII 192, vgl. Cramer anecd. Oxon. IV 319. Hygin f. 277 vereinigt Palamedes und Epicharm, vgl. Wendling p. 29.

<sup>6)</sup> Suidas s. v. an Stelle des Kadmos, paroem. gr. I p. 97 als sein Gegner; Cramer anecd. Oxon. IV 318 statt seiner Musaios.

<sup>7)</sup> Vgl. Plinius VII 210.

rem Recht, daran zu denken daß Claudius selbst sein Gewährsmann sein konnte, der über seine Buchstabenreform privatus adhuc volumen edidit (Suet. Claud. 41)<sup>1</sup>).

Wenn wir nunmehr die Reihe staatsrechtlicher Excurse mustern, so finden wir fast in jedem die Zeichen fachmäßig gelehrter Behandlung, fast in jedem, wo nicht der Stoff es ausschließt, die historische Uebersicht von den Königen bis zum Principat geführt. Ehe wir den für Tacitus sich ergebenden Schluß im allgemeinen formuliren, wird sich noch eine Frage erheben. Kann Tacitus die Excurse bereits in den Darstellungen der Kaisergeschichte, denen er folgt, vorgefunden haben? Für unglaublich von vornherein darf man das nicht halten. In den Historien findet sich II 37 eine in die Vergangenheit greifende Betrachtung, die sich einführt als dem Geiste des Schriftstellers entspringend, deren wesentliches Material aber, das Tacitus freilich mit originalen Gedanken ausgestaltet und nach seinem Geiste stilisirt hat, dennoch als der fixirten Darstellung angehörig durch Plutarch (Otho 9) erwiesen wird; und selbst Xiphilinus hat einen Nachklang davon bewahrt (Dio LXIV 13, 2). Von den besprochenen Excursen der Annalen aber findet sich bei Dio von keinem eine Spur; und wir können mit Sicherheit darauf bauen, daß Tacitus diese in der That in die Darstellung, die er vorfand, selbst eingefügt hat.

Der Schluß, der zu ziehen bleibt, ist der, daß Tacitus die sämmtlichen staatsrechtlichen Excurse, die sich zu einer in Anlage und Inhalt übereinstimmenden Gruppe zusammenschließen, aus einem und demselben Werke über ius publicum oder ius civile im weiteren Sinne entnommen hat. Wir haben nur noch zu fragen, von welcher Art dieses Werk gewesen sein mag, in welcher Gegend der Litteratur wir es zu suchen haben.

Die Excurse sind sämmtlich historische Uebersichten; der Gedanke, der hieraus entstehen könnte, daß Tacitus eine Darstellung der Rechtsgeschichte oder der Geschichte des öffentlichen Rechtsbenutzt habe, erledigt sich von selbst. Es gibt keine für sich bestehende Rechtsgeschichte im Alterthum, so wenig wie die ausgebildete Geschichte irgend einer Kunst oder Wissenschaft. Bücher, die den Anschein haben, die Geschichte der Philosophie, der Medicin, der Poesie oder irgend eines Gebietes der schönen Litteratur

<sup>1)</sup> Nur erwähnen will ich den Excurs über den Phoenix VI 28, der sich ohne weiteres als gelehrte Einlage gibt, und die historischen Bemerkungen über den Caelius IV 65, in denen wieder die Anschauung des Claudius bevorzugt ist, hier gegenüber der varronischen sowie der annalistischen.

zusammenfassend darzustellen, bestehen in systematischen Zusammenstellungen der Lehrmeinungen oder in chronologisch oder nach Schulen geordneten Sammlungen von Blot. Tractate, die eine historische Forschung und Erörterung anstreben, stehen vor den Commentaren der Dichter, vor den Abschnitten der Bücher de viris inlustribus. Solche historische Uebersichten vor systematischen oder systematisch angelegten Werken oder ihren Kapiteln entsprechen der antiken Sitte; wie vor Suetons biographischen Büchern finden wir sie vor Quintilians Rhetorik (III 1), vor Vitruvs Architectur (II 1) 1). Es wäre an sich eine sehr wahrscheinliche Folgerung, daß auch juristische Werke, die sei es das System sei es ein Gebiet umspannten, dem Ganzen oder den Theilen historische Ueberblicke vorausgeschickt hätten. Aber es bedarf der Hypothese nicht, wir haben es mit einer bekannten Thatsache zu thun; die historischen Einleitungen, beginnend mit den ältesten Zeiten, finden sich vor zahlreichen Schriften, die zu sehr verschiedenen Gattungen der juristischen Litteratur gehören. Gaius leitet den Commentar zu den XII Tafeln mit folgenden Worten ein 2): facturus legum vetustarum interpretationem necessario p. r. ius 3) ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed — inconveniens erit omissis initiis atque origine non repetita — protinus materiam interpretationis tractare. namque — istae praefationes - libentius nos ad lectionem propositae materiae produ-Die Worte beweisen die Sitte und zwar die Sitte ausführlicherer Einleitung als Gaius zu geben beabsichtigt. Ferner sind von einer Anzahl der zahlreichen in den Digesten excerpirten Schriften de officio eines Beamten Stellen vorhanden, die de origine officii handeln: von Paulus' Buch de officio praefecti vigilum (Dig. I 15, 1. 3), von Ulpian de officio quaestoris (I 13), von Charisius de officio praefecti praetorio (I 11). Deutlich tritt in dieser Uebereinstimmung die Tradition hervor; zumal das Fragment Ulpians (vgl. oben S. 196) ist von dem Zuschnitt nach dem man sich die Vorlagen des Tacitus denken mag. Für systematisch angelegte Bücher beweist das wichtigste Stück dieser Art, der Abschnitt den die justinianischen Compilatoren dem éyzeipidiov des Sex. Pomponius entnommen und unter die Kapitelüberschrift de origine iuris et omnium

<sup>1)</sup> Vitruv findet es nöthig die Gründe anzufähren warum er diese Einleitung nicht vor das 1. Buch gestellt habe (§ 20).

<sup>2)</sup> Dig. I 2, 1.

<sup>3)</sup> Ueberliefert ist prius, die Auflösung von Mommsen. Sanio (Varron. in den Schriften der röm. Juristen 225) wendet nicht mit Unrecht ein, daß prius an sich gut ist (Ulpian Dig. I 1, 1); aber repetendum verlangt ein Object.

magistratuum et successione prudentium gesetzt haben (Dig. I 2). Hier wird von der Entstehung der Rechtsquellen, von der Entwicklung der Magistratur gehandelt und ein Abriß der juristischen Litteraturgeschichte gegeben; wenn wir die beiden ersten Abschnitte in breiterer Ausführung und mit gelehrtem Material reichlicher versehen denken, so befinden wir uns in der Sphäre, aus der Tacitus seinen Stoff genommen hat. Das érzsiętőior war die kürzere Fassung eines größeren, doch sehr kurzgefaßten Handbuches, das neben den ausführlichen Werken des Pomponius über ius civile herging '); wenigstens in der Einleitung ') berücksichtigt Pomponius das ius publicum und privatum gleichmäßig, wie denn bei historischer Betrachtung die beiden Gebiete, trotz des Zurücktretens des ius publicum in der wissenschaftlichen Behandlung, nicht getrennt werden konnten.

Daß juristische Handbücher, so gut wie Dionysius Thrax, Hephaestion, die rhetorischen ἐγχειφίδια, auch ohne historische Einleitung bestehen konnten, zeigen die Institutionen des Gaius, die mit den Definitionen beginnen, auch die des Ulpian (Lenel Paling. II 926). Dagegen gefällt sich das einzige staatsrechtliche Werk des Alterthums das wir besitzen, Lydus de magistratibus, in historischen Ausführungen, die aber leider nicht einmal beweisen können, daß andere Werke ähnlichen Stoffes in früherer Zeit eine ähnliche Anlage gehabt haben; denn da der Mann gar keine gelehrte Litteratur benutzt<sup>3</sup>), so haben wir auch keine Gewähr dafür, daß er mit seinem Buche in der Continuität der litterarischen Form steht.

Die Trümmer der technischen Behandlung des Staatsrechts sind bei dem ausschliesslichen Interesse, das in den Zeiten der Compilation dem Privatrecht zu theil wurde, außerordentlich gering; es hat ja auch nicht an Juristen gefehlt, die geleugnet haben, daß das Staatsrecht überhaupt einer dauernden wissenschaftlichen Behandlung unterlag 4). Aus älterer Zeit wissen wir von Büchern de magistratibus (Tuditanus), de potestatum iure (Gracchanus: Cic. de leg. III 48), de consulum potestate (L. Cincius), aus der klassischen Zeit ist nicht viel mehr als eine Reihe von Specialwerken

Vgl. Jörs, Röm. Rechtswissensch. zur Zeit der Republik 9. Lenel Paling.
 II 44 denkt an Handbücher verschiedenen Inhalts.

<sup>2)</sup> Daß das Stück de origine juris in diese gehört, lehrt die Analogie.

<sup>8)</sup> Besonders gegen Niebuhr nachgewiesen von Dirksen Vermischte Schriften 50 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Dirksen Vermischte Schriften 173 ff.

der letzten Art anzuführen (s. o.). Daß diese Bücher sich nicht auf die Jurisdiction des Beamten beschränken, lehren die in reichlicheren Excerpten vorliegenden, wie Ulpian de officio proconsulis 1); die Magistratur bedeutet nicht mehr das Staatsrecht, wie in der republikanischen Zeit 3), aber sie ist doch nicht von ihm zu trennen.

Wenn wir aber das von Tacitus benutzte Werk nicht bezeichnen können, so fehlt es doch nicht an Indicien, die in eine bestimmte Richtung weisen. Wir haben gesehen, daß die Excurse im allgemeinen die Zeit von den Königen bis zu der durch Augustus gegebenen Constituirung umfassen; daß der Gewährsmann für die Geschichte der Stadtpräfectur die Anschauung wiedergibt, von der Augustus bei der Neugründung des Amtes geleitet worden ist; etwas ähnliches war bei der Quästur zu bemerken; die Mittheilungen über das pomerium beruhen auf der durch Claudius officiell gewordenen Anschauung. Zunächst erledigen sich die Muthmaßungen, die gelegentlich über Schriftsteller der republikanischen Zeit als Gewährsmänner des Tacitus geäußert worden sind: Niebuhr hat offenbar an Gracchanus gedacht<sup>3</sup>), Dirksen den Nachweis für Varro zu führen versucht 1). Es ist klar, daß der Verfasser des von Tacitus benutzten Werkes unter dem Principat geschrieben hat; zugleich aber auch, daß das System des Staatsrechts, dem er folgt, auf die Constitution des Augustus gegründet ist. dieser bescheidenen Erkenntniß müssen wir uns, soviel ich sehe, begnügen; aber ein Schritt zum Ziele ist mit ihr gegeben. der Mann, in dessen Geist und Richtung der Gewährsmann des

<sup>1) 10</sup> Bücher; vgl. Rudorff Abh. der Berl. Akad. 1865, 284. Lenel Paling. II 966.

Cic. de leg. III 12 nam sic habetote magistratibus iisque qui praesint contineri rem publicam et ex eorum compositione quod cuiusque rei publicae genus sit intellegi.

<sup>3)</sup> R. G. II 207 f. verglichen mit 136 A. 251.

<sup>4)</sup> In einer dem Gegenstande in keiner Richtung genügenden Abhandlung 'die römisch-rechtlichen Mittheilungen in des Tacitus Geschichtsbüchern' (Abh. der Berl. Akad. 1860, 1—11). Niemand der mit Tacitus und Varro vertraut ist wird, auch soweit Stoff und Zeit es erlauben, an Varro als Gewährsmann des Tacitus denken. Es lohnt nicht einmal, aus Aeußerungen Varros das Abweichende zusammenzustellen, da Dirksen nicht den Schein eines Argumentes vorbringt; oder eben nur den Schein, nämlich Sanios Meinung, daß Pomponius auf Varro beruhe, und die eigne, daß in dem Abschnitt über die Quästoren (in dem übrigens Tacitus von Varro und andrerseits Pomponius von Varro und Tacitus abweicht) Tacitus und Varro aus gleicher Quelle schöpften; wobei er das Wort repetita übersehen zu haben scheint, das eben das besondere der taciteischen Ansicht enthält. Ich wiederhole nur, daß Varro schon darum ausgeschlossen ist, weil die Excurse im Staatsrechte des Principats wurzeln.

Tacitus gearbeitet hat, ist damit definirt: es ist der Jurist des augusteischen Principats, Ateius Capito. Nicht auf ihn, aber auf seine Nachfolge geht das von Tacitus benutzte Werk zurück.

Selbst wenn es möglich wäre, den Verfasser des Buches su benennen, würde damit doch schwerlich mehr als der Name eines Mannes gewonnen sein, der ein typisch gewordenes Material übernommen und neu geformt hätte. Das Wesentliche ist erreicht, wenn die Sphäre, in die das Buch gehört, richtig bezeichnet ist. In der Hauptsache steht es hier nicht anders als in der gesammten Quellenuntersuchung der taciteischen Geschichtswerke. neuesten Arbeiten über die Quellen des Tacitus, darunter so eingehende und ergebnißreiche wie die von Fabia 1) und Gercke 3), haben mich nicht überzeugt daß es gelingen könne, bestimmte Werke als Hauptquellen des Tacitus für bestimmte Abschnitte, wie die Geschichte des Tiberius oder des Nero, nachzuweisen. Es war eine fixirte Annalistik der Kaiserzeit, mit den wiederkehrenden, aus ira und studium erwachsenen Varianten, die Tacitus übernahm und in die Form seines Geistes goß. Was man aus den Untersuchungen über die historischen Quellen des Tacitus gewinnt, ist die richtigere Beurtheilung des Mannes selbst und des Litteraturgebietes dem er angehört. Aehnlich steht es mit den Excursen. Wenn wir sie richtig beurtheilen, so vervollständigt sich das Bild des Künstlers, der ihre Form gestaltet hat, und fällt ein Licht auf die litterarische Production, die ihm den Stoff zu diesen verstreuten Bildern liefern mußte.

<sup>1)</sup> Les sources de Tacite dans les histoires et les annales, 1893.

<sup>2)</sup> Seneca-Studien, 1895.

# Des Mädchens Klage

eine alexandrinische Arie.

Von

## Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. August 1896.

Die jüngste Publication aegyptischer Papyri der Ptolemaeerzeit hat ein Stück gebracht, das wegen seiner Seltenheit gleich im Titel hervorgehoben worden ist, als Alexandrian erotic fragment<sup>1</sup>). Der Herausgeber denkt an Herkunft aus einem Ro-

<sup>1)</sup> Grenfell Oxford 1896, von Diels in der Deutschen Litteraturzeitung, von Blaß in Fleckeisens Jahrbüchern sofort besprochen. Die Behandlung von H. Weil in der Revue des études Grecques geht mir durch die Güte des Verfassers zu, während dies gedruckt wird. Ueber E. Rohde vgl. den Nachtrag. Ich hoffe durch meine positive Behandlung einer Polemik gegen die ausgezeichueten Gelehrten überhoben zu sein. — Die Actenstücke, die Grenfell sonst veröffentlicht, sind zumeist nicht besonders interessant, aber (von zuweilen recht störenden Accentfehlern abgesehen) dürfte nicht selten die Ergänzung, zuweilen auch die Lesung noch nicht am Ziele sein, worüber sich kein Einsichtiger wundern wird. Z. B. in dem interessanten Privatbrief No. 53 erkennt man leicht Z. 9 καὶ ᾿Λμοῦς πολλά σοι άπειλεϊ, 'έπ(ε)ι γάρ in violen Briefen alle grüßen läßt, nur sie nicht', mit abundirendem γάρ; das ist im 4. Jahrh. n. Chr. nicht auffallend, οὖν abundirt schon im 2. v. Chr. Z. 20 ist οἰχοφθόρους (nicht φθέρ.) wol auch geschrieben, sicher gemeint. Aber was von Z. 28 folgt, kann so nicht auf dem Papiere stehn. 43,4 muß έγραψας oder έγράψατε allenfalls da stehn, nicht έγραψα, denn der Sinn ist 'Ihr schriebt mir Ihr hättet die Stute gekauft, und der Jude Danaul sollte sie bringen; er bringt aber keine und avisirt auch ihr Kommen nicht'. 41 bezweifle ich nicht die Lesung, aber beabsichtigt war παρά Πετεύριος· δεηθέντι (διέθεντο) μου υπάρξει σοι είς στέφανον γαλχού τάλ. ιέ. εὐτύγει. 38 όντιλογίαν πρός με συστησάμενο; περί <τι>νων (der Schreiber hat beim Zeilenübergang zwei Buchstaben Vergessen; νῶιν past nicht und war längst abgestorben) ἐν τῶι προγεγραμμένωι ερωι ό ένκεκλημένος προσπηδήσας μοι ένώπιον τινων έτυπτεν ήι είχεν βάβδωι πληγαίς πλήσσιν ε . . . . γος μέρος τοῦ σώματος, δ δὲ (ου die Abschrift) περιεβλήμην όθόνιον κατέρηξεν. Ζ. 19 %, εά<γ>γράφω άληθη, τύχω τοῦ δικαίου: die Haplographie ist Egi. Ges. d. W. Nachrichten. Philolog,-histor. Klasse. 1896. Heft S.

mane; zwei so competente Beurteiler wie H. Diels und Fr. Blaß reden von rhythmischer Prosa; wie gewöhnlich fällt das Schlagwort asianisch, das auf griechischem Gebiete ganz so beliebt und ganz so leer ist wie der stilus Afer auf dem lateinischen. Der Verfasser bekommt Schelte dafür, daß er zu vulgäre Worte angewandt hat, ganz als ob er für einen Professor der zweiten Sophistik gearbeitet hätte. Ich werde zeigen, daß wir ein gutes und sehr merkwürdiges Gedicht vor uns haben.

Der Schreiber des Papyrus war Dilettant; er schrieb sich auf die Rückseite einer Rechnung einen litterarischen Text ab. Schäden des Papieres zwangen ihn namentlich gegen Ende größere Räume unbeschrieben zu lassen, was den täuschenden Eindruck absichtlich verkürzter Zeilen macht.

Der Schreiber hat sowol in den Buchstaben wie in der Interpunction mehrere Fehler begangen; er hat aber die litterarischen Interpunctionen, Doppelpunkt in der Zeile und Strich zwischen zwei Zeilen, häufig gesetzt. Daß in lyrischen Versen nur die Perioden, nicht die Glieder abgesetzt werden, ist bekannt, und da diese hier, wie meist, zugleich Sinnesabschnitte abgrenzen, ist die Poesie als solche gar nicht kenntlich gemacht. Dionysios von Halikarnass verrät uns bekanntlich, daß seine Zeit ohne die Kolometrie der Grammatiker lyrische Verse nicht sicher erkannte; so ist begreiflich, daß man hier irren konnte. Sobald aber der Grammatiker seines Amtes gewaltet hat, wird niemand die Verse ver-

kaum incorrect, 52 ist keine Rechnung, sondern eine Sammlung von Recepten, die Drachmen geben das Gewicht an; erst ein αγάριστον d. i. αντίδοτον, dann ein μάλαγμα, von dem nur 8 Dr. Kolophonium angegeben ist, dann γί(νεται) ρυβ΄, was su der Umgebung nicht past. Auf der Rückseite ein μάλαγμα, dasselbe ἀγάριστον wie vorher. 24,7 βάσσης abgekürzt für βασιλίσσης, interessant, weil aus 2. Jahrh. v. Chr., sonst vgl. Keil Herm. 29, 320. 18 stehn manche Fremdwörter wie μώσπα, die ich nicht verstehe, aber Z. 6 muß es ἐπίστατον, nicht ἔτι στατόν, sein, das attische Wort für ὑποχρητηρίδιον auf der Stele von Sigeion. Interessant ist der Inhalt zweier geflochtener Kasten (δίβεις; also δίβις ist bessere Form als δίβη), λόγοι αλήροι αναγνωστικά ξύλα πύξινα, d. h. Rechnungen, Urkunden (Besitztitel über κλήροι an Land) Lesebücher und Codicilli von Buchsbaum, Notizbücher. Das hübscheste ist die Art, wie ein Eidschwur über das Besitzrecht an einem Stücke Land geleistet wird. 11-15 schreibt der, dem der Eid zugeschoben ist, λαβόντα [γτ̄,]ν ἀπὸ τῶν δρίων δμόσαι ἐπὶ τοῦ Κρονείου. 11614 schreibt der Beamte Techytes, der die Sache geleitet hat, an seinen Collegen Daimachos (nicht Dagmachos), der das Ergebnis irgendwo sonst publiciren soll (ໂνα οὖν έχθης, nicht έγθης 20): δραξάμενον (nicht δρυξ.) της της από των όριων όμοσαι έπι του Κρονείου u. s. w. Dann folgt die Proclamation 25 τον [προβλ]ηθέντα τῶι Ilavai ἐξ εὐδοχούντων (durch Compromis) δρxον ἐπιτ[ετελεσ]μένον ὑπ' αὐ[τοῦ. Ich habe immer nur meine Ergänzungen bezeichnet

١

kennen, die sogar sehr regelmäßig sind; ich könnte mich beinahe darauf beschränken auf meine Erläuterung der tragischen Dochmien zu verweisen¹). Leider vermag die Schrift die Hauptsache nicht so wie die lebendige Stimme, nämlich zu zeigen, daß die Verse mit wirklich rhythmischem Klange ins Ohr fallen. Ich führe also in meiner Abschrift die Kolometrie durch und bezeichne am Rande die Verse in der Weise, die ich in meinen Ausgaben attischer Dramen befolge. Ich führe außerdem die uns geläufige Prosodie ein, denn ich will das Versmaß klar stellen. Sonst würde ich als Herausgeber dem Papyrus folgen, da der moderne Leser sich an die läßliche antike Weise in der Bezeichnung von Elision, Krasis, Apokope u. dgl. gewöhnen soll.

```
'Εξ άμφοτέρων γέγον' αίρεσις · έ-
                                                       2δ (anap)
      ζευγίσμεθα· της φιλίας Κύπρις έστ'
                                                       2\delta (anap)
      ανάδοχος. δδύνη μ' έχει,
                                                       2 iamb
   δταν άναμνησθώ,
                                                       δ
5 ώς με κατεφίλει 'πιβούλως μέλλων
                                                       28
      με καταλιμπάνειν,
   απαταστασίης εύρετής.
                                                       \delta (anap) + i (cret)
   χώ την φιλίαν έπτιπώς
                                                       \delta (anap) + i (cret)
    έλαβέ μ' Έρως.
10 οδα άπαναίναμαι αύτον έχους' έν τηι διανοίαι.
                                                       6 dakt
   "Αστρα φίλα καὶ συνερώσα πότνια Νύξ μοι,
                                                       3 i
   παράπεμφον έτι με νῦν πρὸς δν
                                                       2 i
                                                       δ
    ή Κύπρις Εκδοτον
    άγει με χὼ πολὸς Ἐρως παραλαβών.
                                                       3 i
15 συνοδηγόν έχω τὸ πολὸ πῦρ
                                                       \delta (anap) + i (cret)
    τούν τηι φυχήι μου καιόμενον.
                                                       2\delta (anap)
    ταῦτά μ' ἀδικεῖ, ταῦτά μ' ὀδυνᾶι ·
                                                       2i
                                                       δ
    δ φρεναπάτης
    ό πρό τοῦ μέγα φρονών καὶ [ό] τὴν Κύπριν οὐ
                                                       \delta + \delta (an)
                                                       δ
      φάμενος είναι τοῦ
    έραν μου αίτίαν
                                                       δ
    סטא אָעפּץאָבּ עטֿע
                                                       δ
                                                       2 i
      την τυχούσαν αδικίαν.
    Μέλλω μαίνεσθαι,
                                                       δ
25 ζηλος γάρ μ' έχει
                                                       ð
                                                       δ
    καὶ κατακάομαι
    καταλελεμμένη.
```

<sup>1)</sup> Herakl. II<sup>2</sup> 165. 218. Hippol. S. 219. 235. 238. Choeph. 236.

```
δ
    αὐτὸ δὲ τοῦτό μοι
                                                        δ
    τούς στεφάνους βάλε,
                                                        δ
30 οίς μεμονωμένη
                                                        δ
    γρωτισθήσομαι.
                                                        δ
    κύριε μή μ' ἀφῆις
                                                        δ
    ἀποχεχλειμένην.
                                                       δ
    δέξαι μ'. εὐδοχῶ
                                                        δ
35 ζήλωι δουλεύειν.
                                                       δ
    έπιμανῶς ἐρᾶν
                                                       δ
    μέγαν έχει πόνον.
                                                        δ
   ζηλοτυπείν γάρ δεί
                                                       δ
   στέγειν παρτερείν.
                                                       δ
40 αν δ' ένι προσχαθεί
                                                       δ
   μόνον, ἄφρων ἔσει.
                                                       δ
   ό γάρ μονιός ἔρως
                                                       δ
   μαίνεσθαι ποιεί.
   Γίνωση' δτι
45 θυμόν ανίκητον έχω,
                                                       2 i (chor)
                                                       \delta + i
   δταν έρις λάβηι με. μαίνομαι,
   δταν άναμνησθώ,
   εί μονοχοιτήσω,
   σὸ δὲ χρωτίζεσθ' ἀποτρέχεις.
                                                       \delta (anap) + i (cret)
50 νον αν δργισθώμεν, εύθύ δεί
                                                       \delta + i
   καὶ διαλύεσθαι.
   οὸχὶ διὰ τοῦτο φίλους ἔχομεν
                                                       i + \delta (anap)
   οῖ πρινοῦσι, τίς ἀδιπεῖ;
```

Dieser Text ist bis auf weniges gesichert; 5 und 42, wo das Versmaß gelitten hat, werden sogleich besprochen werden. 19 ist der Artikel fälschlich wiederholt (denn in der Verleugnung der Kypris liegt das μέγα φρονεῖν), für das Versmaß ohne Belang. 21 hat Grenfell μοι αἰτίαν gelesen, aber als unsicher bezeichnet. μου, was der Sinn fordert, ist eben so gut möglich. μεταιτίαν liest Blaß wider Vers und Sinn. 22 habe ich dem Sinne folgend vov gesetzt. Dem Facsimile würde ich zunächst unv entnehmen wie Blaß; λίαν Grenfell: sicher ist nur das schließende Ny. 36 ἐπμανούς δράν der Papyrus, von Diels verbessert. 40 ist káy geschrieben; die Aussprache lehrt der Vers; av kehrt 50 wieder. 46 ist µa(voµ' mit falscher Elision geschrieben. 47. 48 stand vor der Correctur αναμνησθώμαι, von Blaß richtig beurteilt. Sehr gern würde ich ötav avauvnode hier tilgen; es steht V. 4. Die Anfangsbuchstaben der folgenden Columne wiederhole ich nicht. Paragraphos steht richtig vor 11, 24, 44, 50, unrichtig vor 18 (denn so ist der Strich berechnet, der über der Zeile steht, die mit μέγα φρονῶν, 19, beginnt); vor 17 sollte sie stehn, denn ταῦτα weist auf das folgende. Ganz unklar ist der Strich vor 7, denn hinter εῦρετής steht in der Zeile Doppelpunkt, so daß dies Wort richtig zum vorigen gezogen war. Offenbar ist der Strich am Rande durch häufigeres Abschreiben des Textes bei wechselnder Columnenbreite verschoben; das mußte leicht vorkommen, beweist aber ein litterarisches Vorleben des Textes.

Daß wir ein Gedicht vor uns haben müssen, sollte die dritte Strophe genügend lehren, 24-43, zwanzig dochmische Monometer, also ein Stück ganz in dem besonderen tragischen Stile, wo die einzelnen Metra durch Wortschluß, hier sogar durchgehends durch metrische Fermate, abgesetzt werden. Die Dochmien haben die Form  $\overline{\smile} - \overline{\smile} - \overline{\smile}$ , so daß die letzte und drittletzte Sylbe durchgehends lang sind, sie sind also strenger gebaut als im Drama. Auch alle andern Dochmien des Stückes scheinen so gebaut ge-Der einmal vorkommende zweisylbige Anlaut 19 wesen zu sein. kann nicht befremden, vgl. Herakl. II<sup>2</sup> 191 <sup>1</sup>). Dagegen dürfte V. 42 δ γάρ μονιὸς ἔρως unerträglich sein. Gesetzt auch, man nähme eine Unterdrückung des Iota an, nach Art der Fälle, die Hephaestion 2 behandelt 3, so bliebe doch eine Auflösung der drittletzten, die hier unbelegt ist. In solchem Falle sieht man sich den Sinn scharf an, und die Steigerung des Gedankens ist der Partikel γάρ ungünstig. 'Rasend zu lieben ist eine schwere Qual; bleibt man einem treu, so kommt man von Sinnen, denn der μονιός έρως macht verrückt'. Was ist der μονιὸς ἔρως? Nicht dasselbe wie ένὶ προσκαθησθαι, sondern die 'vereinsamte Liebe'. Gebräuchlich ist das Wort nur von einem wilden einsam jagenden Tiere; aber ein sicher aus irgend einem Alexandrinischen Dichter stammendes Bruchstück, das Herodian erhalten hat, führt den μουνιός δπνος ein (Cramer An. Ox. II 55, 22), für die vorliegende Stelle eine schlagende Parallele.

Der Sinn würde auch hier die Tilgung des Artikels ertragen, den ich in dem folgenden Dochmius beseitigt habe, aber die zweimalige Tilgung würde ein Gewaltact sein.

<sup>2)</sup> Gegen die bei den Modernen sehr beliebte, den alten Grammatikern unbekannte Annahme, daß Iota consonantisch werden könne, verhalte ich mich principiell ablehnend. Consonantisches Jod existirt nur im Kyprischen; als es sich später parasitisch entwickelt, wird es nicht mit Iota bezeichnet und bleibt plebejisch. Das lateinische consonantische I wird im griechischen immer vocalisirt.

<sup>8)</sup> Auch die pompeianische Verfluchung dessen, der die Liebe misgönnt, kommt einem in den Sinn, die eigentlich lautet illum in desertis montibus urat

Also steigt es an von der überspannt starken Liebe zum Festhalten an einer Liebe, von dieser zu der verlassenen Liebe. Dann kann dieses letzte Glied nicht mit γάρ angeschlossen sein: wir verlangen δ μονιδς δ' ξρως μαίνεσθαι ποιεῖ. — Ein metrischer Fehler steckt wol auch in V. 5; denn die überlieferte Messung — σου — möchte ich ungern als anaklastischen Dochmius mit Auflösung gelten lassen. Für das leichteste Heilmittel halte ich die Umstellung ως μ' ἐπιβούλως κατεφίλει μέλλων. Freilich nur wenn ein litterarisch vervielfältigter Text zu Grunde liegt, ist das Mittel leicht, von dem wir in den lyrischen Texten der Tragoedie so oft Gebrauch machen müssen; aber daß dem so ist, zeigen eben die Verderbnisse.

In ώς μ' ἐπιβούλως habe ich eben ein anapaestisches Metron als Ersatz eines Dochmius hergestellt; das ist häufig der Fall, wie meine Randnotizen lehren, ist aber auch in der Tragoedie gewöhn-Von wirklichen Anapaesten unterscheiden sich diese scheinbaren durch die Vernachlässigung der Diaerese hinter jedem Metron. Ihre Verbindung mit Iamben, obwol sie aus der Tragoedie geläufig sein konnte, trägt wol am meisten Schuld, daß die Verse Die Iamben sind verhältnismäßig rein gebaut: verkannt wurden. es überwiegen Auflösungen und zweisylbiger Anlaut des Metrons (11. 12. 17. 52), oder auch die Unterdrückung des Anlauts (14). Dagegen ist die zweite Senkung nie unterdrückt, und katalektisch ist nur der Trimeter 11. In dem einen Dimeter 45 ist die choriambische Anaklasis eingetreten: das ist in den tragischen Monodien sehr selten (z. B. Hipp. 1386), so gewöhnlich es in rein iambischen Liedern ist. In der Verbindung mit Anapaesten ist der Anlaut fast immer unterdrückt, doch wenn zwei Metra folgen nur der erste (3. 7. 8. 15. 23. 49, wo ἀποτρέχεις paeonisch ist): nur 50 und 52, wo der Iambus vorherrscht, steht ein vollständiges Metron. lich derselbe ist wie 3 und 23, durch Fermate abgesondert sein muß, eben so sicher, wie er 3 durch Elision gebunden ist. will nichts ändern, ohwol ich der Annahme von Iamben mit unterdrückter erster Senkung einer Reihe feindselig bin: die Glykoneen und Dochmien der spätesten Tragoedie behandeln Bindung und Lösung der Perioden sehr willkürlich, so daß ich über die spätere Entwicklung nichts a priori zu verordnen wage, zumal da wir hier 12 hinter dem Relativ, 20 gar hinter dem Artikel Fermate haben, ganz wie in der späteren Komoedie; die Fermate hinter

amor, und parodirt wird illum in desertis montibus ursus edat. Im ersten Falle ist es der μονιός έρως, im zweiten ist der Bar ein μονιόν δάχος.

δτι 44 ist auch tragisch, schon A. Prom. 104. Natürlich kann man die Kretiker oder Paeone 7. 8. 15 leicht als unvollständige Dochmien auffassen, an die wir aus der Tragoedie gewöhnt sind. Aber da sich die iambischen Zusätze nicht leugnen lassen, hat die einfachere Annahme den Vorzug. Endlich der eine daktylische Hexameter 10, der in markantester Weise die erste Strophe abschließt, auch sprachlich an das Epos mahnend, ganz in tragischer Weise. Er würde allein hinreichen, die metrische Gestalt und das Ethos dieser Verse zu beweisen. Parallelen sind z. B. Eur. Hek. 74. 90. 167. 209. Bakch. 142, Ar. Frö. 1362, für längere Reihen E. Or. 1005. Phoen. 190. Soph. Tr. 1018. 1031. Phil. 1196 und viele andere. In den Daktylen wird ganz legitim ein Diphthong vor vocalischem Anlaute verkürzt: sonst kommt das natürlich nicht vor. Die Krasis ist häufiger als im Drama, und nov altiav würde kein Tragiker verschliffen haben. Wie geläufig es den Ioniern war, zeigt Herodas.

Es wird nicht unnütz sein, wenn ich eine Reihe tragischer Verse hersetze und metrisch erläutere, damit allen Lesern klar werde, wie viel durchsichtiger diese Monodie ist als Stücke, die niemand für Prosa nimmt, und wie alle ihre Glieder sich aus der Tragoedie belegen lassen. Dabei halte ich mich an die euripideischen Lieder ohne Responsion, die Aristophanes Frö. 1301 mit ionischer und volksmäßiger Lyrik zusammenstellt. Herakl. 1018

```
ό φόνος ήν δν 'Αργολίς έχει πέτρα
                                                       28
     τότε μέν περισαμότατος καί ἄπιστος Έλλάδι
                                                       \delta(an) + i
     τών Δαναοῦ παίδων.
Med. 1265
     δειλαία τί σοι φρενών βαρός
                                                       \delta + i
     γόλος προσπίτνει και δυσμενής
                                                       \delta + i
                                                       δ
     φόνος άμείβεται.
Hel. 644
     τὸ κακὸν δ' ἀγαθόν σέ τε κάμε συνά-
                                                       2 8 (an)
          γαγε, πόσι,
                                                       i (cret)
                                                       28
     χρόνιον, άλλ' δμως δναίμαν τύχας.
```

Man kann natürlich mit gleichem Rechte durch Zufügung des Ny das iambische Metron vollständig machen;  $\pi 600$  hat Dindorf aus dem Accusativ hergestellt.

Hel. 657

άδόκητον ἔχω σε πρὸς στέρνοις δ (an) + δ

Der zweite Dochmius hat die letzte Senkung unterdrückt: das ist legitim, aber immerhin eine Freiheit, die unser Dichter gemieden hat.

to the same of the

Hel. 662

 $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$ .  $\pi$ inràn èς àrxàn baínsig  $i+\delta$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$ .  $\pi$ inràn  $\delta$ ' èreunāig φάτιν  $i+\delta$ .

Unsere Schrift kann das lange offene e nicht mehr bezeichnen; st ist nicht eingeführt, weil das den Alexandrinern schon i war. Aber lang ist dieses s oft. Vgl. Hippol. S. 214.

Hel. 680

Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο — πῶς; αὕδα.  $\delta$  (an) +  $\delta$  — Πάριν ὡι μ' ἐπένευσεν — ὧ τλᾶμον.  $\delta$  (an) +  $\delta$  Bildung der Dochmien wie 657  $^{1}$ ).

Gelegentlich schreibe ich auch ein Par Verse her, sie zu retten und eine Kleinigkeit zu verbessern. 684

| — τὰ δὲ <σὰ> χατὰ μέλαθρα πάθεα πάθεα μᾶ-                      | 2 8            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| τερ, οδ 'γώ. — τί φής;                                         | 8              |
| <ul> <li>ούχ ἔστι μάτηρ, ἀγχύνιον δὲ βρόχον</li> </ul>         | iambeleg       |
| δι' έμαν κατεδήσατο δύσγαμος αίσχύναν.                         | 2 & (an) spond |
| <ul> <li>— ώμοι · θυγατρὸς δ' 'Ερμιόνης ἐστὶν βίος;</li> </ul> | 3 i            |
| <ul> <li>- ἄγαμος ἄτεχνος ἄτεχνος, ὧ πόσι, χατα-</li> </ul>    | 2 8            |
| στένει γάμων άγαμον αίσχύναν.                                  | i + 8          |
|                                                                |                |

Außer dem von Hermann ergänzten og habe ich 687 δι' ἐμάν für δι' ἐμέ gesetzt (die Verderbnis ist über διεμαι gegangen) und in der letzten Zeile γάμων für γάμον. In dieser ist αἰσγύνα die Lesart erster Hand, aber nicht erst der Florentiner Interpolator, sondern die alte Correctorenhand hat den Accusativ hergestellt. Dagegen ist ἄτεχνος doppelt überliefert, und wenn unsere Vulgata es nur einmal hat, so war eben die Ueberlieferung durch jenen Interpolator verdrängt. Man soll immer zunächst sehen, welche Wendungen des Gedankens die Ueberlieferung an die Hand gibt; etwas sehr tiefes ist nicht zu erwarten, aber es geht doch nicht an, frivol drauf los zu trivialisiren. Leda hat sich das Leben genommen, als eine δύσγαμος: so erschien sie sich, trotz den γάμοι Διός, um der Tochter willen, die mit Paris davongegangen war. Hermione bekommt keinen Mann, weil sich für die Tochter einer lüderlichen Mutter kein Freier findet, sie ist άγαμος άπεχνος und klagt: worüber? über Mamas Fehltritt? wirklich? Sie, die άγαμος, beklagt Helenas γάμος άγαμος? Das soll man dem Euripides zutrauen? Gar καταστένει, worin doch nur Trauer, keine Misbilligung liegt. Ich denke, die ehelose Jungfrau beklagt ihre eigene Ehelosigkeit, ihre γάμων άγαμος αίσγύνα, daß sie einen Schandfleck trägt, der sie um die Ehe bringt. Das dies so sehr pleonastisch ausgedrückt ist, misfällt uns, ist aber einmal die Weise dieser Monodien, und man versteht nun, warum zuerst zweimal ἄτεχνος stand, nämlich weil ἄγαμος in dem folgenden aufgenommen und noch viel breiter umschrieben ward. Das absolut unverständliche γάμον wird endlich schon mit Hülfe des Versmaßes durch die bloße Aenderung der Quantität geheilt, άγαμος γάμων wie άφιλος φίλων u. dgl. vgl. zu Her. 114. Nun zurück zu den Worten über Leda: die Pointe, daß sie δύσγαμος durch die αlτχύνα der Tochter ist, wird man nun nicht verkennen, die Wiederholung von altywa nicht beanstanden, das natürlich beide Male in demselben Sinne stehn muß. Auf die Verbesserung di that Vers und Sinn. Man sehe nun

#### Ion 1445

ὶὼ ὶὼ λαμπρᾶς αἰθέρος ἀμπτυχαί,
 τίν' αὐδὰν ἀόσω βοάσω; πόθεν μοι
 4 bakch
 συνέπυρο' ἀδόκητος άδονά,
 πόθεν ἐλάβομεν γαράν;
 2 i

Besonders das letzte vergleiche man mit V. 3 und 53.

### Ion 1463

Hier sind einige alte sichere Verbesserungen aufgenommen; àchtou in der letzten Zeile ist möglich, nicht nötig, da die anaklastische Form des Dochmius untadelhaft ist.

#### Ton 1474

οδχ' ὑπὸ λαμπάδων οὐδὲ χορευμάτων 2 δ

die Interpolationen bei Herwerden; es kümmert mich nicht, wer sie zuerst begangen hat, der Herausgeber ist für seinen Text selbst verantwortlich.

ούκ ξατιν μάτηρ. άγχόνιον βρόχον

Vier Aenderungen: die ersten zwei, um Dochmien zu machen, weil der doch so gewöhnliche Iambelegus verkannt ward, vgl. Her. II<sup>2</sup> 192. 243. δύσγαμον ist für Helene viel zu matt: darum daß eine Tochter in der Ehe unglücklich ist, wird die Mutter sich nicht gleich aufhängen. Und was ist das Versmaß? Weiter,

τίς μοι θυγατρός έστιν Έρμιόνης βίος.

Also Euripides läßt den Menelaos, als er Ledas Tod erfahren hat, ein Wort der Teilnahme äußern und dann fragen 'lebt denn aber unsere Tochter?' Herwerden läßt ihn die Nachricht vom Tode seiner Schwiegermutter mit der Frage beantworten 'wie geht es denn meiner Tochter?' Für einen solchen Stil mag die Antwort passen 'Ohne Ehe und Kinder, mein Gemal, weint sie über meine Unglücksehe'. Und eine solche Abgeschmacktheit zu erlangen mag man zwei Wörter streichen und eins zusetzen:

άγαμος άτεχνος ὧ πόσι χαταστένει γάμον άγαμον ἐμόν.

So ist dise Kritik durchgehends; gleich darauf 695 läßt Euripides seine Helene ihre Entfernung von Hellas (πατρίς) Sparta (πόλις) und ihrem Hause (σέθεν, μέλαθρα, λέχεα) beklagen. Herwerden setzt für Sparta das γένος, worunter er proles versteht, was in der Verbindung mit πατρίς kein Grieche verstehn konnte. 698 sagt Euripides εἰ τῆς Τύχης εὐδαίμονος τύχοιτε, wo εὐδαίμων für ἀγαθός krāftig gesagt ist, weil Tyche ein Daemon ist, der gut und böse sein kann: bei Herwerden steht statt Τύχη ζόη. Uebrigens bezweiße ich sogar, daß die Mitteilungen aus den Handschriften genügen. Ich habe mir notirt, daß 681 ἐπένευσεν in C vor der Rasur stand, 689 der letzte Buchstabe in πόσις Zusats von C² ist.

| ριτένατος εμός                                                                                                                                                                                                                                                    | ð (an)                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| τέπνον έπιπτε σον πάρα.                                                                                                                                                                                                                                           | 2i                                                            |
| Der iambische Dimeter mit unterdrücktem Anla                                                                                                                                                                                                                      | ut wie 1448.                                                  |
| Ion 1507                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| μεθίσταται δε πνεύματα.                                                                                                                                                                                                                                           | 2 i                                                           |
| πελετω. τα μαροιθεν αγις κακα. λολ                                                                                                                                                                                                                                | 2 δ (an)                                                      |
| δὲ γένοιτό τις οὖρος ἐχ κακῶν ὧ παῖ.                                                                                                                                                                                                                              | $\delta$ (an) + i + spond                                     |
| Hier habe ich δὲ γένοιτο aus δ' ἐγένετο gemacht keit muß jedem einleuchten, der den Gedanke das letzte Wort des Duettes. Die schwierigere Zeilen sind Her. II 243 metrisch erklärt: die a nodie ist eben von allen Zusätzen der enhoplisce pitritischen Art frei. | n verfolgt; es ist<br>en vorhergehenden<br>lexandrinische Mo- |
| Phoenissen 127                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| ž ž                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| ώς γαύρος ώς φοβερός είσιδείν,                                                                                                                                                                                                                                    | $i + \delta$                                                  |
| γίγαντι γηγενέται προσόμοι-                                                                                                                                                                                                                                       | $i + \delta$ (an)                                             |
| ος άστερωπός εν γραφαίσιν, ούχι πρόσ-                                                                                                                                                                                                                             | 3 i                                                           |
| φορος άμερίωι γένναι.                                                                                                                                                                                                                                             | $\delta$ (an) + spond.                                        |
| Orestes 1473                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>λαγαι δόμων θύρετρα καλ σταθμούς</b>                                                                                                                                                                                                                           | 2 8                                                           |
| μοχλοίσιν ἐκβαλόντες, ἔνθ' ἐμίμνομεν,                                                                                                                                                                                                                             | 3 i                                                           |
| 75 βοηδρομούμεν άλλος άλλοθεν στέγας,                                                                                                                                                                                                                             | 3 i                                                           |
| δ μέν πέτρους δ δ' άγκύλας                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> i                                                    |
| δ δε ξίφος πρόκωπον εν χεροίν έχων.                                                                                                                                                                                                                               | 3 i                                                           |
| <b>ἔναντα δ' ἦλθεν Πυλάδας</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> i                                                    |
| άλαστος οίος οίος                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 i.                                                          |
| 80 Εκτωρ ό Φρύγιος ή τρικόρυθος Αίας.                                                                                                                                                                                                                             | 3 i.                                                          |
| δν είδον είδον έν πύλαισι Πριαμίσιν                                                                                                                                                                                                                               | 3 i                                                           |
| φασγάνων δ' άκμας συνήφαμεν. τότε,                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> i                                                    |
| δή τότε διαπρεπείς                                                                                                                                                                                                                                                | δ                                                             |
| έγένοντο Φρόγες, δσον Άρεος άλκάν                                                                                                                                                                                                                                 | 2 an                                                          |
| 85 ησσονες Έλλάδος έγενόμεθ' αίχμας,                                                                                                                                                                                                                              | 2 an                                                          |
| δ μέν ολχόμενος φυγάς, δ δε νέχυς ών,                                                                                                                                                                                                                             | 2 an                                                          |
| δ δε τραύμα φέρων, δ δε λισσόμενος                                                                                                                                                                                                                                | 2 an                                                          |
| θανάτου προβολάν.                                                                                                                                                                                                                                                 | an<br>o:                                                      |
| ραφ ακοτον ο, εφερλοίτεν.                                                                                                                                                                                                                                         | 2 i                                                           |
| νεκροί δ' ἔπιπτον, οί δ' ἔμελλον, οί δ' ἔκε                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| 90 ξιμολε δ' ά τάλαιν' Έριμιόνα δόμους                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                            |
| έπὶ φόνωι χαμαιπετεῖ ματρός, ἅ                                                                                                                                                                                                                                    | 2δ<br>*                                                       |

νιν έτεχεν τλάμων.

δ

|                                                               | άθυρσοι δ' οξά νιν δραμόντε             | <b>3</b> i.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                               | βάκχαι σκύμνον εν χεροίν δρείαν         | <b>3</b> i   |
|                                                               | ξυνήρπασαν πάλιν δε ταν Διός πόραν      | 3 i          |
|                                                               | έπι σφαγάν έτεινον, α δ' έκ θαλάμων     | <b>3</b> i   |
| 95                                                            | έγένετο διαπρό δωμάτων ἄφαντος,         | 3 i.         |
| ώ Ζεὸ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς καὶ Νόξ<br>ῆτοι φαρμάκοισιν ἢ            | 2 an                                    |              |
|                                                               | 2 i                                     |              |
|                                                               | μάγων τέχναις ἢ θεῶν κλοπαῖς.           | 2 i          |
| τὰ δ' ὕστερ' οὐκέτ' οἴδα, δραπέτην γὰρ ἐξ-                    | 3 i                                     |              |
|                                                               | έχλεπτον έχ δόμων πόδα.                 | <b>2</b> i   |
| 1500                                                          | πολύπονα δὲ πολύπονα πάθεα Μενέλα-      | 2 an         |
| ος ἀνασχόμενος ἀνόνητον ἀπὸ<br>Τροίας ἔλαβε τὸν Ἑλένας γάμον. | an + i                                  |              |
|                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | $i + \delta$ |

Die Ueberlieferung ist ganz untadelhaft<sup>1</sup>), da auf vereinzelte Irrtümer einzelner Handschriften, namentlich des Florentinus, nichts Nur 1479 habe ich den Pylades aus einem allagtog zu einem alactos gemacht, trotzdem die Scholien zu den Handschriften stimmen, weil ἀλίαστος von einer Person gesagt unerhört ist, und auch nicht wol denkbar, da es doch schon für Euripides eine homerische Glosse war. Dagegen άλαστος οίον Έπτωρ, das trifft genau: so heißt er X 261. Die Strophe ist insofern übersichtlicher als unsere Monodie, als sie in längere Perioden zerfällt, durch die ein Metrum regiert; auch sind die Verse selbst viel weiterhin durch Synaphie gebunden. Aber die Anapaeste sind durch die ausgedehnte Zulassung von Auflösungen nicht leicht kenntlich (daher zum Teil bisher verkannt); ich habe sie Anapaeste genannt, obwol acht Kürzen natürlich auch Dochmien geradezu sein können. ist in den Iamben nicht nur mehrfach die zweite Senkung unterdrückt (92 άθυρσοι- Βάκχαι σκυμ- 97 ήτοι φαρ-), sondern auch die Anaklasis zugelassen (79. 94): dies war es, weshalb ich dies Stück hier citieren wollte. In den letzten Reihen ist auch die enge Verbindung von Dochmien, Anapaesten, Iamben ganz dieselbe.

Somit wird hinreichend dargetan sein, daß wir Verse und welche Verse wir vor uns haben. Die poetische Form repræsentirt eine Fortbildung der tragischen Arie. Wir wissen von nichts

<sup>1)</sup> Es erscheint nicht nötig mit den Aenderungen zu streiten, die nur die Verkennung des Versmaßes erzeugt hat. Aber nicht unwichtig ist, daß die Versabteilung 83 lehrt, man habe τότε, δη τότε gesprochen, nicht τότε δη, τότε, wie wir zu interpungiren pflegen. Da das Epos und alles was von ihm abhängt (auch Aisch. Sieb. 215) δη τότε für sich, sogar am Versanfange, sagt, hat das nichts anstößiges; aber man muß es merken, da τότε δη sehr geläufig ist, und δη den Athenern sonst nur als Enklitikon gegolten hat.

vergleichbarem aus hellenistischer Zeit, und würden, wenn wir nur das Versmaß hätten, das Gedicht selbst in die letzte Zeit des Euripides und Sophokles rücken."

Damit harmonirt die Sprache keinesweges; sie kann nicht wol älter als etwa Eratosthenes sein, gibt einfach die Sprache des Lebens und strebt weder den tragischen noch irgend einen künstlich gesteigerten und geadelten Ton an. Einzig der daktylische Hexameter hat auch eine specifisch epische Vocabel àmavaivouat 1), und auch ἔγειν ἐν τῆι διανοίαι ist vielleicht nicht vulgär, da διάνοια für den denkenden Seelenteil, so viel ich weiß, schon dem eigentlich attischen ziemlich fremd ist. Auch συνερῶσα πότνια Νύξ μοι ist minder durch den Gedanken als durch die Stellung des Pronomens über das sonst eingehaltene Niveau gehoben. Im ganzen ist die Sprache ausgesprochen hellenistisch. Gleich αίρεσις im Sinne von Freundschaft, ('wir hatten uns beide für einander erklärt') ist polybianisch; dieser verbindet es mit συμπεριφορά 'Verkehr', 32, 9. ζευγίζεσθαι für ζεύγνοσθαι wird am passendsten mit 1 Maccab. 1, 15 belegt, weil dort die attische Vocabel später dem Text aufgedrungen ist. ἀκαταστασία verbindet Polybios mit ταραγή; Paulus 1 Kor. 14, 33 οδ γάρ απαταστασίας δ θεδς αλλ' ελρήνης. Hellenistisch ist ανάδοχος für έγγυητής, τίς für πότερος, εύθύ für εύθύς, αὐτό τοῦτο hoc ipsum für nichts als dies, nur, sodoneiv für 'sich mit etwas zufrieden geben, sein số δοκεί zu etwas sagen', καταλιμπάνειν, das nur scheinbar poetische Particip φάμενος (Ps. Plat. Alkib. 2, 142°), καρrepeiv in einem Sinne der einem 'zuwarten' sehr nahe kommt. Das Perfect Extina wird aus Diodor belegt, einem recht vulgären Autor; das Verbum selbst kennt jeder aus den LXX. Ueberrascht war ich, als ich φρεναπάτης, das mich poetisch anmutete, aus dem Titusbrief 1, 10 belegt fand, φρεναπατάν aus dem echten Paulus. Wenn unsere Lexica προσκαθήσθαι oder προσκαθίζεσθαι im Sinne von incumbere ad aliquam rem erst aus später Prosa belegen, so weiß jeder einsichtige, daß unsere Statistik für keinen Teil der Graecität so unzuverlässig ist wie für die hellenistische. Activisches ბზიადა wird als hellenistisch gelten können, da es altionisch ist; ausgestorben ist es wol nie. Daß συνοδηγός neu scheint, ist gewiß Zufall: Composita mit fast abundirendem cov sind ja ganz gewöhnlich.

<sup>1)</sup> Allerdings wird es in einigen Büchern der LXX aufgewiesen, aber späteren (Psalmen Ecclesiast), und da ist der Verdacht nicht abzuweisen, daß es ein Homerismus ist, wie ihn die späteren Uebersetzer, namentlich Aquila, oft zeigen. Ob die Vocalisation ἀπαναίναμαι mehr als Fehler des Schreibers ist, weiß ich nicht zu sagen.

γρωτίζεσθαι im Sinne des Theokritischen γρώς έπὶ γρωτὶ πεπαίνετο, das dem ersten Herausgeber so shoking war, daß er es misdeutete, wird schwerlich dem Publicum, für das diese Arie bestimmt war, so fremd gewesen sein wie uns, die wir es doch auch verstehn sollten: gerade für solche Begriffe besteht immer eine zwar rasch wechselnde aber ihrer Zeit allgemeingiltige Modesprache. ή Κόπρις εκδοτον άγει πρός τινα klingt nahe an Poseidippos Anth. Pal. 12, 120, der zu Eros sagt ήν με λάβηις μεθύοντ', ἄπαγ' ἔκδοτον; aber das Adjectiv wird in gleichem Sinne von Polybios verwandt. den vulgären Worten paßt die Messung: Muta cum liquida verlängert nie eine Sylbe; V. 19 habe ich danach behandelt. so ist auch der Satzbau ganz einfach. Keine Perioden, keine gesuchten Redefiguren, durchaus natürliche Wortstellung. Die kurzen Sätzchen, das häufige Asyndeton sind dem Ethos einzig angemessen, aber der Mangel an rhetorischer Stilisierung trägt wesentlich zu dem Realismus bei, der allerdings jedem Gesinnungsgenossen eines Dionysios entsetzlich vorkommen muß. wer den Fluch der Imitation in seiner ganzen Schwere empfindet, die die hellenische Poesie in Grund und Boden verwüstet hat, muß sich dieses Stückes herzlich freuen, und ihn werden die attischer Norm widerstreitenden Perfecta oder ein prosaisch substantivirter Infinitiv u. dgl. nicht im mindesten stören. Lebendige Gefühle der Gegenwart in lebendiger Rede vorgetragen, das besaßen wir aus hellenistischer Zeit gar nicht: der Realismus der bildenden Kunst, den unhistorische Archaeologie erst den Römern vindiciren will, erhält nun hier sein Analogon. Denn ganz anders ist nicht nur der epische Mimos des Theokrit, sondern auch der iambische des Herodas, der sehr viel gelehrte Vocabeln, Reminiscenzen aus Hipponax u. dgl., längst veraltete Wortmessungen, poetische Verschränkungen und überhaupt einen Dialekt verwendet, der nach Ausweis der Steine gerade so wenig existirte wie einer der von Theokrit angewandten. Jene beiden Dichter und ihre Genossen gehören eben der erzählenden Dichtung an: die Philiazusen des Herodas aufgeführt zu denken ist eine Absurdität, nicht geringer als wenn jemand die Adoniazusen auf die Thymele bringen Der komische oder pathetische Erzähler mag noch so oft eine Person redend einführen (wie schon Archilochos den Charon), er identificirt sich niemals mit derselben, verliert so wenig seine eigne Person, wie der Recitator von Platens Balladen Karl V. oder Otto III. wird, oder die volksmäßigen Balladen Schottlands sich darum auf mehrere Sänger verteilten, weil sie oft dialogisch sind. So hat denn der lambus und das Epos seinen Stil, den kein Dichter, so frei er sich auch bewege, ganz verleugnen kann. Hier dagegen ist einmal unmittelbar die Sprache des Lebens, so natürlich daß sie als Prosa angesprochen werden konnte: und doch sind es Verse, lyrische Verse, aus dem Drama stammend und zwar aus der Tragoedie. Die Versform ist um zwei Jahrhunderte etwa älter als die Sprachform: diesen Widerspruch gilt es zu lösen oder zu erklären.

Einen Anhalt haben wir vielleicht in dem vereinzelten Ionismus àxazaotaoin, der entweder der Rede des Dichters noch natürlich war: dann stammte dieser aus altionischer Gegend, am ehesten aus einer der alten zwölf Städte; ich halte für denkbar, daß die Leute dort noch solche Formen sprachen, zumal die illiteraten, und der Dichter konnte seine Person so charakterisieren wollen. Oder aber er bedient sich einer Gattung, die von Hause aus ionisch war, dann also die metrische Kunst der attischen Tragoedie geborgt oder doch mit ihr gemein hatte. Ehe wir dieser Frage näher treten, müssen wir den Inhalt des Gedichtes betrachten.

Ein verlassenes Mädchen spricht; weiter ist keine Voraussetzung gemacht, Eigennamen und Ortsbezeichnung sind gemieden; als Zeit wird die Gegenwart durch die Sprache gegeben. Diese einfache ὑπόθεσις erforderte dennoch eine gewisse Exposition; die gibt die erste Strophe, metrisch und inhaltlich durch den daktylischen Hexameter abgeschlossen. "Wir wurden einig und gesellten Garant der Neigung ist die Liebe". Wie oft, so ist auch hier der Schlüssel des Verständnisses die scharfe Auffassung der Unterschiede von Wörtern, die in unserer Sprache synonym sind; φιλία und κόπρις können beide sehr oft mit Liebe übersetzt werden, aber vilía ist Liebe als das Gefühl der Zuneigung, πόπρις ist Liebesgenuß. Die πόπρις pflegt ihr Siegel auf eine συζογία zu drücken, die aus φιλία geschlossen wird; der Römer nennt erst die Früchte der Liebe pignora. Das Mädchen spricht allgemein, aus Schamhaftigkeit, aber sie meint dasselbe, wie wenn Simaitha sagt επράγθη τὰ μέγιστα καὶ ες πόθον ήλθομεν ἄμφω. "Ich ergrimme, wenn ich daran denke, wie er mich mit seinen Küssen betrog, den Gedanken an den Bruch im Herzen, den herbeizuführen er so geschickt einen Anlaß zu finden wußte". Das wirft sie dazwischen, weil sie der beschämende Gedanke peinigt, daß sie sich durch heuchlerische Liebkosungen zu dem verhängnisvollen Schritte verleiten ließ. Nach dieser für die Exposition ihrer Stimmung wesentlichen Zwischenbemerkung geht es weiter "Und da bemächtigte sich meiner die gewaltige Liebe: ja ich gesteh's, ich werde ihn (αὐτὸν, hier den Geliebten, wie im Sclavenmunde oft

den Herrn: auch dieser Geliebte heißt χόριος) aus meinem Sinn nicht los". So endet die Exposition: als Kypris ihre Liebe besiegelt hat, hat der Knabe die Treue zugleich in den Umarmungen ausgeschüttet, aber das Weib ist nun erst dem Eros ganz untertan. Auch Simaitha kam ἐς πόθον. "Wir tragen die Kinder unter dem Herzen und so tragen die Treue wir auch". Das ward auch diesem armen Mädchen zum Verhängnis.

Die Handlung beginnt "Sterne und erhabene Nacht, geleitet mich zu ihm, dem Aphrodite mich (wie eine αἰχμάλωτος) ausgeliefert hat, und der starke Eros, der mich beherrscht. Geleiter ist mir das Feuer, das in meinem Busen brennt". Also Nacht ist es und die Verlassene macht sich auf den Weg zu dem Geliebten. Sie sollte eine Fackel mitnehmen, wie nächtliche Wanderer tun, aber Scham und Angst verwehren ihr das, und so weist ihr nur die Eifersucht den Weg. Natürlich füllt die Dichtung die Zeit ihrer Wanderung durch die Gedanken, die sie unterwegs hat. "Der Betrüger, wie hat er früher geleugnet, daß es ihm bei seiner Liebe um κόπρις zu tun war (er verstand nur Begierde und heuchelte Neigung), und nun (wo er die κόπρις genossen hat) bricht er bei der kleinsten Kränkung".

Darauf setzt mit den dochmischen Monometern eine neue Strophe ein; wir merken bald, daß wir vor dem Hause sind, wo der ungetreue Knabe zecht, dann also sicher nicht allein. "Ich werde rasend vor Eifersucht und verzehre mich in meiner Verlassenheit. Wirf mir wenigstens die Kränze her, daß ich sie an meinen einsamen Busen drücke. Mein Geliebter, verstoße mich nicht, laß mich ein; ich füge mich darein, die Sclavin meiner Leidenschaft zu sein. (Keine Antwort.) Rasende Liebe ist eine schwere Last; da heißt es der Eifersucht nachgeben, sich bescheiden, ausharren¹) (wie jetzt vor der verschlossenen Türe). Wenn man aber einem treu bleibt, so kostet es den Verstand und gar verlassene Liebe macht wahnsinnig".

Der Wechsel des Versmaßes gliedert die Strophe ab; die Rückkehr zu den Gedanken des Einganges (μέλλω μαίνεσθαι — μαίνεσθαι ποιεί) malt, daß sie nichts weiter erreicht hat als zuvor. Wie sich schickt, kommt eine neue Anrede "Wisse, ich bin unwider-

<sup>1)</sup> Ζηλοτυπεῖν στέγειν καρτερεῖν ist für mich unübersetzlich. Das erste geht alles an, was die ζήλωι δουλεύουσα tut, das zweite heißt so tun als wäre es nicht: ή άγάπη πάντα στέγει, sagt Paulus in dem Hymnus auf diese Liebe. καρτερεῖν ist ausharren, beinahe warten. Jeder Zug des allgemein gefaßten Gedankens trifft harscharf auf die Situation zu: darin liegt die Trefflichkeit der Poesie.

stehlich, wenn ich böse werde, und es macht mich rasend, wenn ich daran denke, wie ich einsam liegen soll und du in eine andere Umarmung rennst". Sehr tapfer; aber da die Drohung nicht verfängt, lenkt sie sogleich ein. "Wenn wir uns jetzt verzankt haben, so müssen wir uns gleich vertragen. Wozu hätte man Freunde, als daß sie entschieden, wer Unrecht hat?" — Sie hat in der Exposition angegeben, daß er der Erfinder einer ihm willkommenen Störung des Friedens war, aber wie gern würde die ärmste sich ins Unrecht setzen lassen, wenn er nur wieder gut würde.

Da bricht es leider ab; ich wenigstens kann aus den Anfangsbuchstaben der nächsten Columne nichts gewinnen, νον δν μη ἐπ — später νον μὲν οδθε — wieder Anrede κόριε (die damals noch nicht abgegriffen ist, wie zur Römerzeit, sondern Unterwürfigkeit, vielleicht social tiefere Stellung bezeichnet). Natürlich mußte die Leidenschaft sich steigern und irgend einen, schwerlich freudigen, Abschluß finden. Wenn der ganze Papyrus beschrieben war, ist ein Drittel erhalten; ich glaube, das wird so ziemlich stimmen.

Ueber den Fortgang des Gedichtes erlaube ich mir gar keine Vermutung. Das Motiv, die ὁπόθεσις, und der wesentliche Zug, die Wanderung durch die Nacht zu des Liebsten Hause, ja auch die Anrufung der Nacht erinnern sofort an einen bedeutenden Dichter der ältesten hellenistischen Generation, Asklepiades von Samos, den Lehrer, d. h. das Vorbild des Theokrit¹), von dessen Lyrik wir zwar nur so viel wissen, daß er den Asklepiadeen den Namen gegeben und den Theokrit zu der Nachahmung dieser aeolischen Form angeregt hat, was auf archaistische Neigungen schließen läßt (hat er doch auch die Lyde bewundert), aber seine Epigramme, kleine Elegien, die mit den ἐπιγραφαί nichts gemein haben, glänzen wie durch sauberste Form so durch ungeschminkte Lebenswahrheit. In ihnen erscheint er uns nächtlich der Geliebten

<sup>1)</sup> Mit Theokrits Simaitha habe ich öfter exemplificatorisch operirt. Durch sie kann man meinen, auf den Mimos geführt zu werden, weil die Pharmakeutriai auf Sophron zurückgehn; allein von diesem stammt die Zauberei, während die sentimentale Liebesgeschichte sich zu Asklepiades stellt, die für den derben sichlischen Mimos viel zu fein ist. Allerdings hat Sophron μῖμοι ἀνδρεῖοι und γυναιταίοι gedichtet, und nach Analogien, die unten zur Sprache kommen, darf angenommen werden, daß der Recitator (natürlich einer für das ganze Gedicht) auch Weiberkleider trug und sich demgemäß mimisch bewegte. Die Gattung war um der Prosa willen in Hellas nicht ohne weiteres genießbar, daher ihre Umsetzung in Iambus und Epos. Fortgelebt hat sie bei den ἡθολόγοι, die wol Improvisatoren waren.

harrend (Anth. Pal. 5, 7. 150), durch Nacht und Sturm zu ihr wandernd (64. 189)<sup>1</sup>), einen tränenfeuchten Kranz über die Tür des spröden Knaben hängend (145). Einmal wünscht er auch dem Mädchen, deren Pforte seinen Bitten taub bleibt, gleiche Erfahrung an seiner Türe (164): das würde so ziemlich die Situation unserer Arie geben. Ja er hat ein Gedicht im Namen eines Mädchens gemacht<sup>2</sup>) (12, 153), die sich freilich über die Abwendung des Ge-

<sup>1)</sup> A.P. 5, 167 treibt den angezechten Dichter die Verliebtheit durch eine Gewitternacht. Es ist ihm unbehaglich genug, aber Eros zwingt, und er beschwört den Donnerer mit Rücksicht auf seine eigenen Liebesstreiche ein Einsehen zu haben. Was der Dichter eigentlich sucht, kommt nur in einer Anrede heraus 'du bist doch auch so umhergestrichen und hast an jeder Thür Skandal gemacht'. Also er hat gar kein bestimmtes Ziel, sondern irrt in allgemeinem Liebesdrang umher und sucht bei irgend einer mitleidigen Schönen Unterkunft: das ist auch eine Art μονιός έρως. Die unbestimmte Anrede ist nur denkbar, wenn der Dichter etwa beim Gelage, wo er das Gedicht vorträgt, jeden Zechgenossen so anreden kann; im Buche gilt die Anrede dem Leser. Von den abscheulichen Entstellungen, die gerade die Gedichte des Asklepiades in der neusten Ausgabe der Anthologie erfahren haben, sehe ich durchgehends ab; ich citire auch nicht die zwecklos geänderten Ziffern.

<sup>2)</sup> Das Dichten im Namen eines Weibes ist dem griechischen Mittelalter nicht minder geläufig als dem deutschen. Jeder weiß, daß miserarumst, singulär bei Horaz, Uebersetzung ist, also Alkaios ein verliebtes Mädchen eingeführt hat, das der misgünstige Oheim an die Kunkel baunte. Bei Anakreon trat eine Wäscherin auf, die mit glänzend blankem Zeuge vom Flusse kam (28); sie steht auf der Mitte zwischen der heroischen πλύντρια Homers und den euripideischen Chören, die vom Waschplatz auf die Bühne eilen (Hipp. Hel.). Auch in den Trinksprüchen der Theognideen kommt ein Weib vor (257. 529). Ohne Zweifel hat es auch wie im deutschen Minnesange Wechselrede gegeben, zwischen Mädchen und Liebhaber bei Sappho, vgl. auch Aristophanes Ekkl. 950 ffg., auch donec gratus eram muß aus der alten Lyrik stammen. Die Vortragsart dieser Gedichte ist der der deutschen ganz entsprechend zu denken, also die Dichter singen alles selbst, ganz wie sie die lamben recitiren. Wer die Lieder später vorträgt, verhält sich zu dem Dichter wie der Rhapsode zu Homer. Die interessante Streitfrage, ob die anmutigen Verschen, mit denen der Frühling des Minnegesanges anhebt, weibliche Verfasser haben, drängt sich auch hier auf, aber die hellenische Analogie ist dieser Annahme nicht günstig, gerade weil es hier auch Dichterinnen von Beruf gibt. Megalostrata von Sparta, Telesilla von Argos dichten Cultlieder für weibliche Chöre, Praxilla Dithyramben, Korinna ersählende Dichtungen, letztere wenigstens für weibliches Publicum. Aber es würde ganz undenkbar sein, das diese Frauen, so sehr ihr Dichten den concreten Aufgaben und dem Momente gilt, die Hingabe ihres eigenen Herzens und Leibes an den geliebten Mann (wenn sie geliebt haben sollten) zum Gegenstande ihrer Kunst gemacht hätten. Und vollends Sappho, die die eigne Empfindung ausspricht, hat weder im eignen Namen noch in dem der Bräute, für die sie dichtet, Liebe zu einem Manne ausgesprochen; sie würde damit sogleich ihre gesellschaftliche Stellung verloren haben. Wol gab

liebten sehr leicht damit tröstet, daß amantium irae amoris redin-Dies Vornehmen einer weiblichen Maske findet sich bei Kallimachos nicht, der doch die Partei einer Verlassenen genommen (25) und das schönste παρακλαυσίθυρον (63) gedichtet hat. Dioskorides wendet noch einmal das Motiv des getrennten Pares so, daß das Mädchen ein Verlöbnis löst um eine Ehe einzugehen 1), dann verschwindet es, so viel ich mich erinnere, ganz. Ebensowenig werden Mädchen redend eingeführt, oder wenn das noch Philodem einmal tut (5, 120), so geschieht es im Anschlusse an Theognis, und das Weib ist von dem Schlage der römischen Libertinen, der Gatte wird also nicht besser als der Delias sein. In der Gesellschaft der Meleager und Philodem, Properz und Ovid liebt das Weib, das sich lieben läßt, überhaupt nicht mehr, geschweige daß es sich um Untreue grämte. Denn die ganze Liebe dieser Gesellschaft ist Libertinage; so hat, wenn nicht die Welt, so doch die Poesie den alten τόπος verloren oder cultiviert ihn vielmehr nur in

es weibliche Reigen, die von weiblichem Liebesleide traurige Geschichten erzählten, wie Kalyka und Rhadine, allein das waren eben Geschichten alter Zeit, und wenn man Verfasser der Gedichte nannte, so waren es Männer. Vierzeilige reizende Liedchen, den attischen Skolien und Volksliedern ziemlich aller Völker vergleichbar, gibt es auch hier, die nicht selten im Namen einer Frau sprechen, δέδυχε μὲν ἀ σέλαννα, ὢ τί πάσχεις. Aber sie scheiden für diese Frage ganz aus. Da sie gar nicht individuell sind, müssen sie wirklich verfasserlos heißen; freilich sind die Lieder in Minnesangs Frühling nicht viel individueller, wenigstens wenn man den Maßstab anlegt, den man von Hellas her gewöhnt ist.

<sup>1)</sup> A. P. 5, 52. Das Gedicht ist nicht unmittelbar verständlich; ich glaube aber, man darf die Abschreiber nicht beschuldigen. Nur δρχον χοινόν Έρωτ' άνεθήχαμεν ist zwiefach falsch, erstens weil "Ερωπ nicht elidirbar ist (das wußte Hermann; jetzt sind die Herrn Metriker klüger), zweitens weil Elision in der Caesur für diese Technik fehlerhaft ist (was jetzt gewußt werden sollte); verbessert hat Hecker so wie auch bei mir seit 20 Jahren am Rande steht, (ich sehe das aus Dübner: die neueste Ausgabe bringt nur ein Par stupide Aenderungsvorschläge zu dem Gedichte): όρχον χοινόν "Ερωτος έθήχαμεν: "Ορχος ό πιστήν Άρσινόης θέμενος Σωσιπάτρωι φιλίην. άλλ' ή μέν ψευδής, πενά δ' δρπια, τῶι δ' έφυλάχθη Ιμερος, ή δε θεών ου φανερή δύναμις. Θρήνους ω Υμέναιε παρά αληζοιν άκουσαις Άρσινόης, παστώι μεμψάμενος προδότηι. Der Dichter spricht; er ist Schwurzeuge bei dem Verlöbnis von Arsinoe und Sosipatros gewesen, das sie gebrochen hat, ohne daß ihr der Horkos (personifizirt, wie bei Hesiod) oder die Götter eine Strafe auferlegt haben. Nun bittet der Dichter den Gott der Hochzeit, daß er statt seines Liedes Klagelieder an Arsinoes Kammer hören möge, weil oder nachdem er sein Misfallen über die Verräterische geäußert hat. Das kann er nur, wenn Arsince dadurch den Eid gebrochen hat, daß sie den Hymenaios rief, also eine Ehe eingehen wollte, nicht etwa schon einging: wenn Hymenaios nun von dem παστός προδότης nichts wissen will, so kommt er nicht, und dann kommt es nicht zur Hochzeit, und dann wird Arsinoe wehklagen statt zu jubeln.

Heroinen, Ariadne, Dido, Phyllis, die immer mehr oder minder posirende Theaterprinzessinnen bleiben. Es gab wol wirklich solche Mädchen nicht mehr wie Simaitha und die Heldin unserer Arie, die weder dem monde noch dem demi-monde angehörig, frei und unbescholten, aber arm (Simaitha geht in geborgtem Putze auf die Kirmes) und alleinstehend, also auch auf eignen Erwerb angewiesen lieben und leiden. Auch sie sind ein Beweis dafür, wie viel näher die hellenistische Gesellschaft und Cultur der unsern steht als Athen und Rom, wo mit dem Originale auch sein Abbild, unsere Monodie, unmöglich hätten entstehn können 1).

Also inhaltlich entspricht unser Gedicht den Epigrammen des Samiers Asklepiades, auf Ionien weist uns seine Sprache, zeitlich steht es ihm nicht fern. Unser Auge muß sich nach der ionischen Lyrik des dritten Jahrhunderts umschauen und, da von der allzuwenig zu sagen ist, zunächst etwas weiter zurückblicken.

Für Ionien gilt der scharfe Unterschied des hellenischen und hellenistischen nicht; während die große Poesie Athens die Lyrik des andern Hellas und alle andern litterarischen Ansätze erstickt, geht die ältere und kräftigere Entwicklung Ioniens weiter. So ist es Angesichts der Reihe Panyassis Choirilos Ion Antimachos Philetas Hermesianax Phoinix Phanokles unmöglich die Continuität des Epos, der Elegie, des Iambus zu leugnen; die künstlichen Scheidewände unserer Litteraturgeschichte sind für das Verständnis gerade der hellenistischen Poesie besonders schädlich. Als durch Alexander die Suprematie des specifisch attischen beseitigt, für Ionien die Freiheit gewonnen ist, dringen auch die ionischen Gattungen vor, vielfach in bewußtem Anschluß an alte Muster, aber in diesem Stile meistens von Ausländern, Theokritos Kallimachos Herodas Die Ias ist eben die Mutter des Hellenismus in jeder Auch die Lyrik war keinesweges erstorben. Beziehung.

<sup>1)</sup> Eine Athenerin will ich doch neben ihnen nennen, die freilich nur unter ihrem Hetaerennamen Lamia bekannt ist und nach ihm beurteilt wird. Sie war Athenerin, Kleanors Tochter (Polemon bei Athen. 577°), Flötenspielerin, und ich bezweiße nicht, daß sie ganz Hetaere geworden ist. Aber man lese den Brief bei Alkiphron 2, 1, einem so albernen Rhetor, wie nur je einer war, der also seinerseits nur verderben konnte, und frage sich, ob es nicht nach Clärchen und Egmont klingt. Ein Pedant könnte darauf verfallen, von Nachahmung zu reden. Dies Mädchen liebt den schönen und heldenhaften Königssohn und hat sich ihm hingegeben, wie sich ihre Vaterstadt mit wahrlich größerer Entwürdigung ihm hingab. Ob er die Bajadere zu sich emporgehoben hat, ob er sie aus ihrer kleinen Welt herrausriß und verderben ließ, als er weiterstürmte, wir können's nicht sagen: aber es dünkt mich ein Zug im Bilde jener gewaltigen Zeit, auf dem der Blick gern verweilt.

Classiker ist freilich von allen Ioniern nur Anakreon geworden, der erst durch den Sturz der Heimat in den Stand der Fahrenden gedrängte Ritter, der sich sozial immer noch neben den Tyrannen behaupten konnte und den die Athener, die ihn gesehen hatten, in Ehren hielten: Kresilas bildete ihn in kriegerischer Nacktheit die Laute schlagend. Dagegen Polymnestos von Kolophon, gewiß kein ganz geringer Mann, da ihn Pindaros erwähnt hat, geriet in das Renommée eines Sängers für lüderliche Weiber, μοιγαλίδες; man sollte sich doch hüten, den attischen Komikern solche Urteile nachzureden. Nach ihnen sind alle Ionier Weichlinge, und ihre Poesie und Musik ist lüderlich und unanständig. Theodoros und Lamynthios 1) und Kleomachos sind alle in einer Verdammnis. bezweifle gar nicht, daß die Uebermacht der vornehmen attischen Poesie die ionische in niedrigere Sphaere getrieben hat, und von attischer εδογημοσύνη ist sie sicherlich weit entfernt gewesen. Darin zeigt ja auch Herodotos einen charakteristischen Unterschied von Thukydides und Xenophon, die beide den Traum des Astyages und den Schatz des Rhampsinit nicht hätten erzählen können. Aber ob wir nicht neben den Athenern auch realistisch derbe Poesie gern haben würden, so gut wie uns Herodot entzückt, darf man doch wol fragen. Daß eine Poesie, die ein gefallenes Mädchen einführte, wie Simaitha eins ist, von den tugendlichen Komikern auch zu den πορνωιδίαι gerechnet worden wäre, soll man nicht vergessen. In frühhellenistischer Zeit verbreiten sich die Imwad augusta; sie werden herzhaft obscön gewesen sein, so viel darf man dem Namen xivatoot entnehmen, aber schwerlich erschöpft das ihre Bedeutung, sonst hätte ein Dichter wie der Tragiker Alexandros schwerlich die Gattung gepflegt. Vor allem aber, sie fanden Verbreitung und gefielen. Für die recitative Poesie gewann sogar Sotades in dem ionischen Verse, der seinen Namen trägt, eine Form, die von moderner Unkritik häufig für lyrisch gehalten wird, obwohl sie sogar zu Grabschriften verwandt worden ist. seine Poesie ist mit der allerdings unflätigen Schmutzerei so wenig erschöpft wie etwa der Mimiamb, dem sie nahe steht, nur daß sie ganz modern ist; auch ein lästernder Freimut ist neben der höfischen Schmeichelei nicht zu verachten. Von der Lyrik haben wir

<sup>1)</sup> Athen XIII 597a aus Klearch, Verfasser von Ερωτικά bei Epikrates Athen. XIII 605c (dazu Phot. s. v.) Die Herkunft des Mannes wird bei der Seltenheit des Namens wenigstens für die Gegend genügend durch den Grabstein Λαμυνθίου Μιλησίου beseichnet, CIA II 8219; die Frau dieses Lamynthios heißt Ada, mit karischem Namen.

meist nur den Reflex, das doch nur als Beiwerk angesehene Epigramm 1); in dem samischen Kreise steht da auch ein Weib, Hedyle. aber die ist Hetaere. Anyte ist μελοποιός (als solche ganz unkenntlich) ). Glauke von Chios, die Theokrit verherrlicht, ist in erster Linie Sängerin 3). Was damals eigentlich von den zidapwidol αδλωιδοί φάλται und wie die Namen alle heißen mögen bei den δομελικοί ἀγῶνες alles aufgeführt ward, davon haben wir keine Vorstellung; es ist nützlich sich darüber keine Illusionen zu machen. Es tut sehr Not, daß eine sorgfältige Sammlung aller litterarischen und epigraphischen Zeugnisse über Dichtung und Musik der hellenistischen Zeit gemacht, aber auch das bildliche Material herangezogen werde: seit Jahns Erläuterung der Bilder aus Villa Pamfili ist unendlich vieles hinzugekommen. Aber alle Berichte können nimmermehr den Verlust der Dichtungen selbst ersetzen. Ich bin mir wol bewußt, auch von den Zeugnissen nur so viel gegenwärtig zu haben, daß ich über das Ganze eine allgemeine

<sup>1)</sup> Leonidas von Tarent, der einzige, der nichts als Epigramme macht, ist immer ein bettelhafter Poet geblieben, bei dem es weiter eben nicht reichte.

<sup>2)</sup> Nossis von Lokri ist deshalb so interessant, weil sie ganz epichorisch ist, was man am besten daran sieht, daß sie gar nicht gemerkt hat, wie schlecht ihre Verse gebaut waren, da sie bei der Technik des vierten Jahrhunderts blieb. Da sie sich mit Sappho vergleicht, war auch sie von Beruf μελοποιός. Es tut mir leid, daß Reitzenstein sie eine Hetaere genannt hat, denn er hat sich damit ebenso vergriffen wie wenn er ihre anathematischen Gedichte für Fictionen erklärt: das sind ja alles Stücke, deren praktische Bestimmung für die Frauen von Lokri offen ausgesprochen ist; daß sich auch einmal ein Mann und einmal eine Hetaere ein Weihgedicht bestellen, kann nur das Bild der Localdichterin vervollständigen: zu einer Hetaere wird die Verfasserin dadurch so wenig wie zum Mann. Sie lebt doch vom Versemachen, soll sie eine Bestellung zurückweisen? Hetaere war doch ein Beruf wie andere, und auch andere Berufe waren gesellschaftlich nicht reputirlich. Das Nossis aber die Liebe und ihre Süssigkeit kennt und sich dazu bekennt (5, 170, von Reitzenstein verbessert), zeigt am besten, daß sie keine meretrix war. Sie lebte in der freien Stellung, die in jener wie in der heutigen Welt eine μελοποιός und κιθαρίστρια (oder welches Instrument sie spielte) einnimmt. Es war nicht mehr die Zeit, wo die Kunst ein heiliger Beruf war, aber zwischen einer Dichterin, mochte sie auch keine Matrone sein, und der αὐλητρίς, die man sich zum Symposion bestellte, war denn doch ein Unterschied.

<sup>3)</sup> Es geht das Geschäft des vortragenden Künstlers mit dem des erfindenden Musikers immer sehr viel mehr zusammen als heut, und damit hängt wieder die Poesie zusammen. Das mag nur in den gelehrten und daher vornehmsten Kreisen anders gewesen sein: Kallimachos wird seine Lieder schwerlich componirt haben, sicherlich seine Galliamben nicht selbst gesungen. Daß Simias und Theokrit lyrische Gedichte ganz ohne Berechnung auf den Vortrag, also ohne Musik machen, ist nur für den Scherz der Technopaegnien zuzugeben: wenigstens von ersterem kennen wir ja auch Cultlieder.

Vorstellung habe, und deshalb rede ich nicht gern zuversichtlich, aber die grammatische Ueberlieferung über eine dieser lyrischen Gattungen trifft auf das vorliegende Stück so harscharf zu, daß ich doch sage: dies ist eine Hilarodie. Was wir über diese Gattung wissen verdanken wir dem Aristokles von Rhodos bei Athenaeus XIV 620, der namentlich von Aristoxenos wichtige Angaben erhalten hat. Der Hilarode trägt männliche weiße Kleidung, goldenen Kranz und Schuhe oder hohe Stiefel; ein Musiker, männlich oder weiblich, begleitet ihn auf einem Saiteninstrumente. Er tanzt (d. h. spielt) ohne unanständige Bewegungen, und seine Poesie ist παρά την τραγωιδίαν. Das entspricht genau unseren Versen. Magnete Simos hat in der Zeit nach Aristoxenos sich besonders in der Hilarodie ausgezeichnet. Eine ähnliche Gattung ist die Magodie oder Lysiodie, aber da tritt der Künstler in Weiberkleidung auf, begeht in Tanz und Spiel alle möglichen Unanständigkeiten, spielt γοναϊκας μοιχούς και μαστροπούς, ποτέ δέ ἄνδρα μεθύοντα καὶ ἐπὶ κῶμον παραγινόμενον πρὸς τὴν ἐρωμένην. Seine Poesie ist nach Aristoxenos παρά την χωμωιδίαν. Es läßt sich nicht leugnen, daß der Gegenstand unseres Gedichtes mehr für Magodie spricht; aber es liegt am Namen schließlich nicht so viel. Dagegen ist soviel wol zu schließen, daß wir uns das Gedicht von einem Manne, vielleicht sogar ohne weibliches Costum, zur Saitenmusik vorgetragen denken müssen, also würde es von der Naturwahrheit, die die Worte geben, für unser Gefühl immer noch weit zurückbleiben; es wird mir schwer, die Action und den Gesang nicht einer weiblichen Künstlerin anvertraut zu denken, wo es doch zidapwidot auch vornehmen Stiles von weiblichem Geschlechte gab. Wie dem auch sei: παρά την τραγωιδίαν ist diese Poesie, und ihre Würdigung darf nun versucht werden.

Die ionische Poesie hatte kein Drama erzeugt; aber sie hatte von Archilochos, ja eigentlich von Homer her eine große Kraft auf die Charakteristik verwandt und war längst gewöhnt, aus fremder Seele zu reden. Sie hatte Personen und Situationen des Lebens im Reflexe der recitativen wie der lyrischen Poesie, wo der vortragende Dichter seine Person immer bewahrte, sie hatte sie auch geradezu mimisch, aber meist in carikirender Weise, durch Tanz und Gesang dargestellt. Als nun die attische Tragoedie die Heldensage dramatisirt hatte, die attische Komoedie daneben das unnachahmliche attische Leben, als Poesie und Musik ein unendlich reicheres Organ für die Wiedergabe von Gefühl und Stimmung geschaffen hatten, da hat irgend wer noch im vierten Jahrhundert diese Formen und zwar die tragischen aufgegriffen

und in ihnen, aber ohne die Sprache des Lebens aufzugeben, Situationen des ßíos dargestellt. Mag es zuerst eine sehr lustige Sache gewesen sein, zuweilen wol auch parodisch: unser Gedicht beweist, daß man des verlassenen Mädchens Klage ernst nehmen konnte, auch ohne Hypsipyle oder Medeia einzuführen, daß man auch in der Rede des Lebens ohne die veraltete tragische oder gar die moderne rhetorische Stilirung tiefe Leidenschaft ertönen ließ. Ich habe das nicht geahnt, ich bin überrascht worden, aber ich hoffe, ich bleibe nicht allein in der Schätzung dieser realistischen, immer noch hellenisch realistischen Dichtung. Mich dünkt der Fund nicht minder wertvoll als die Becher von Boscorcale.

Wer der Dichter war, das hüte ich mich zu fragen; ob ihm persönlich oder seiner Gattung der Ionismus angehört, läßt sich nicht sagen: beides hat sich als möglich herausgestellt. Schade, daß diese ganze Gattung abgestorben ist; aber das ist fast allem specifisch hellenistischen so gegangen. Man spürt ja im römischen Pantomimus, der das Drama zerstört und dann abgelöst hat, den Nachfolger auch der Hilarodie und Lysiodie, in dem beliebten Vortrage einzelner tragischer Cantica, den Nero übte, den wir aber auch aus viel früherer Zeit belegen können 1), eine analoge Erscheinung, die der classicistischen Zeitrichtung besser behagte; die Musik wird man schon modernisirt haben. Aber die eigentliche Hilarodie ist mit der hellenistischen Zeit zu Ende. dürfte aber in dieser eine starke Bedeutung gehabt haben: wie sollte z. B. den Römern der Zeit des Flamininus nicht ein solches realistisches Stück mehr gefallen haben als die Aufführungen der Classiker? Hat doch Ennius sogar den Sotades übersetzt. Thymelische Agone sind damals noch viel zahlreicher gewesen als scenische; man sehe z. B. die jüngst veröffentlichten Verzeichnisse der Museia von Thespiai. Und es will mich bedünken, als ob die metrische Form unserer Hilarodie ein schweres Problem der Lösung näher bringe.

Wo die Cantica der römischen Bühne her sind, hat auch Leo nicht erklärt. Gesetzt er hat Recht mit der Benutzung der alten Komoedie durch Plautus, so kann diese zwar die Anapaeste

<sup>1)</sup> Dioskorides (A. P. 11, 195) erwähnte eine Tänzerin, die die Hyrnetho und die Temeniden tanzte, d. h. ein auf Grund der euripideischen Tragoedie bearbeitetes Ballet, derselbe (wenn das metrisch nicht unanstössige Gedicht 5, 138 von ihm ist) eine Sängerin der Iliupersis. Satyros von Samos darf, nachdem er ohne Concurrenten mit der Flöte gesiegt hat, ein Gesangstück mit Chor 'Dionysos' zugeben (ἐπιδοῦναι) und ein αιθάρισμα ἐκ Βακχῶν Εθριπίδου, Bull. Corr. Hell. 18, 84. Daselbst mehr der Art, auch eine γοροψάλτρια, die ungemein geehrt wird.

und die aus den alten πνίγη entwickelten iambischen und trochaeischen Octonare erklären, aber die Cantica nimmer. Es ist unbestreitbar, daß sie am nächsten mit den tragischen Gesangstücken verwandt sind, aus denen ich oben meine Belege nehmen mußte. Ich habe daher früher gesagt, daß die Brücke von der attischen Tragoedie zu der römischen Komoedie über den neuen Dithyrambus führe. Das war insofern zu eng geurteilt, als diese besondere Gattung genannt ward: dramatische Lyrik der hellenistischen Zeit hätte es heißen sollen. Man kann freilich sagen, daß die Tragoedie und Komoedie in Rom zuerst von denselben Dichtern geübt ward, also ein Mann wie Naevius (dem zudem das oskische Drama zugänglich war) sich für alle seine Dichtung einen und denselben Stil componiren konnte. Allein Plautus ist ein viel zu selbständiger Stilist, als daß man ihm, der ausschließlich Komiker war, zutrauen dürfte, seine virtuos gehandhabte Form von Naevius übernommen zu haben. Nun sehe man diese Hilarodie, denke sich die Lysiodie, die dem Komiker noch besser passen mußte, hinzu, rechne mit der Menge thymelischer Aufführungen, mit der für diese Künstler viel leichter gegebenen Möglichkeit der Kunstreisen in Städte und Länder ohne Theater und Orchester: ist es so wunderbar, wenn die römische Komoedie, die rein recitative und metrisch ganz unscheinbare Stücke übersetzt, nach den Künsten der Thymeliker greift und aus Magodie und Hilarodie ihre Cantica schafft? Sind nicht auch inhaltlich die Arien der Verliebten, die Betrachtungen und dialektischen Zergliederungen der Empfindungen, wie sie Plautus liebt, dem Tone unserer Hilarodie verwandt? Zum Teil liegt das in der gleichen Entstehungszeit, denn die hooroia, die uns hier erfreut, ist dieselbe in den Charakteren, die die Peripatetiker zeichnen, auch in ihrer Historiographie, und die innerhalb der wenigen Typen, die das enge attische Leben noch bot, Menander mit unvergleichlicher Feinheit ausarbeitet. Aber in den Trimetern hält sich eben alles äußerlich in der εδοχημοσόνη und Ruhe des attischen Stilllebens: hier wie bei Plautus ist der Gang lebhafter und die Leidenschaft freier; es ist eben nicht Rede, sondern Gesang. Mögen denn die Plautiner weiter sehen: es muß ihnen doch eine aufregende Neuigkeit sein, daß sie ein Stück griechischer dramatischer Lyrik ziemlich aus der Zeit des Plautus lesen können.

Nachtrag. Noch in letzter Stunde kommt mir E. Rohdes Besprechung in der Berl. phil. Wochenschrift vom 15. Aug. zu. Hier ist zu meiner Freude das Gedicht als solches und sein Wert anerkannt; sachlich habe ich nichts zu ändern.

# Ueber die Nekropole von Assarlik in Karien.

Von

# W. Helbig, correspondirendem Mitglied der Gesellschaft.

(Vorgelegt von U. v. Wilamowitz in der Sitzung vom 24. October 1896.)

Die Nekropole, welche der englische Archäolog Paton bei Assarlik in Karien, zwischen Halikarnaß und Myndos, entdeckte 1), ist bereits von Dümmler 2) einer eingehenden Betrachtung unterzogen worden. Wenn ich noch einmal darauf zurückkomme, so geschieht dies im Besonderen deßhalb, weil ich das Verhältniß der verschiedenen darin vorkommenden Grabformen anders auffasse als dieser Gelehrte und dem letzteren ein Berührungspunkt zwischen einer dieser Grabformen und den im homerischen Epos geschilderten Bestattungsgebräuchen entgangen ist, ein Berührungspunkt, welcher für die Bestimmung der Zeit, der die Nekropole angehört, wie des Stammes, von dem sie herrührt, nicht unbedeutsam zu sein scheint.

Zunächst gilt es die wichtigsten Thatsachen, welche in dieser Nekropole beobachtet worden sind, in das Gedächtniß zurückzurufen. Da die in den verschiedenen Gräbern gefundenen Handwerksprodukte einen im Wesentlichen übereinstimmenden Stilcharakter aufweisen, dürfen wir mit Dümmler annehmen, daß sich die Entwickelung der Nekropole innerhalb eines verhältnißmäßig beschränkten Zeitraumes vollzog. Und zwar deuten diese Produkte auf den Uebergang von der mykenischen zu der folgenden Periode, für welche die Ausbildung der geometrischen Stile bezeichnend ist. Unter den Thongefäßen begegnen wir mehreren specifisch mykenischen Formen. Dümmler hebt als solche mit Recht eine

<sup>1)</sup> Journal of hellenic studies VIII (1887) p. 66-77.

<sup>2)</sup> Athenische Mittheilungen XIII (1888) p. 273-280, p. 301.

Bügelkanne ') und einen Napf hervor, dessen halbkugelförmiger, mit einem Ausguß versehener Behälter von einem niedrigen, cylinderförmigen Fuße getragen wird '). Ein Fragment eines Pithos ') erinnert an ein bei Knossos gefundenes Gefäß derselben Gattung, das nach der Darlegung von Fabricius aus der dortigen mykenischen Schicht stammt '). Doch zeigen alle ornamentierten Gegenstände, die sich in der karischen Nekropole gefunden, welches Typus sie auch sein mögen, nicht die Fülle von Motiven, welche für die Blüthezeit der mykenischen Kunstindustrie bezeichnend ist, sondern eine beschränkte Auswahl von geometrischen Ornamenten strengsten Typus und zwar größten Theils von solchen, welche in mehr oder minder rudimentärer Form bereits dem in den ältesten troischen Niederlassungen geübten Handwerke geläufig gewesen und von der mykenischen Kunst nur weiter entwickelt worden waren '). Der sich hierbei ergebende Stil, welcher sowohl die Spi-

<sup>1)</sup> Journal of hell. studies VIII p. 74 Fig. 18.

<sup>2)</sup> Journal VIII p. 69 Fig. 4. Vgl. Dumont et Chaplain Les céramiques de la Grèce propre I pl. III 2; Furtwaengler und Loeschcke Mykenische Vasen T. I 7, T. XVIII 128.

<sup>3)</sup> Journal VIII p. 71 Fig. 10.

<sup>4)</sup> Athenische Mittheilungen XI (1886) T. IV p. 139, p. 144; Perrot et Chipiez Histoire de l'art VI p. 461 n. 173.

<sup>5)</sup> Ich begnüge mich, einige besonders bezeichnende Beispiele anzuführen: 1) Die häufig auf den Patonschen Thonsarkophagen eingepresste Sternrosette (Journal VIII p. 77 Fig. 24) kommt in rudimentärer Form bereits auf alttroischen sogenannten Spinnwirteln vor (Schliemann Ilios n. 1823). Vollständig ausgebildet erscheint sie auf einem angeblich aus der zweiten troischen Stadt stammenden Goldbleche (Schliemann Ilios p. 630 n. 968) wie auf Goldblechen, die in einem der mykenischen Schachtgräber gefunden wurden (Schliemann Mykenae p. 304 n. 414). — 2) Der Radiusstern scheint eine von der mykenischen Kunst vorgenommene Umbildung der Sternrosette (ein Uebergangstypus: Schliemann Mykenae p. 304 n. 415). Er findet sich, ähnlich angeordnet wie auf den Patonschen Sarkophagen (Journal VIII p. 76 Fig. 22), häufig auf mykenischen Anticaglien (Schliemann Mykenae p. 195 n. 241, p. 228 n. 301, 302. Έφημερίς άρχαιολογική 1888 T. 8 n. 7 p. 164). — 3) Ein anderes auf den Patonschen Sarkophagen vorkommendes Ornament besteht aus einem von einem Zackengürtel umgebenen Runde (Journal VIII p. 75 Fig. 20, p. 76 Fig. 23). Auch dieses Ornament erscheint auf troischen Spinnwirteln vorgebildet (Schliemann Ilios n. 1825) und von der mykenischen Kunst weiter entwickelt (Furtwaengler und Loeschcke Mykenische Vasen p. 17 Fig. 5). - 4) Die Decoration mehrerer aus der Patonschen Nekropole stammenden, bemalten Vasen besteht aus Gürteln und Gruppen concentrischer Halbkreise, die auf die Gürtel aufgesetzt sind (Journal VIII p. 69 Fig. 6, p. 74 Fig. 18). Wir dürfen den Keim, aus dem sich dieses Ornament entwickelte, wiederum in der Decoration troischer Spinnwirtel erkennen (Schliemann Ilios n. 1821, 1848, 1861, 1863-66, 1893, 1896, 1902, 1903, 1906, 1909, 1987, 1989). Auf einem in einem

rale wie jegliches vegetabile Element ausschließt, ist einfacher und primitiver als der Dipylonstil, der geometrische Stil Böotiens, derjenige, in welchem wir eine Vorstufe des sogenannten protokorinthischen zu erkennen haben '), wie der Stil, welcher durch die ältesten in der Altis gefundenen Kunstprodukte vergegenwärtigt wird. Er reicht somit in eine ältere, der mykenischen Periode näher liegende Zeit hinauf als die, in welchen die anderen uns bekannten geometrischen Stile ihre vollständige Ausbildung erhielten.

Ein weiteres chronologisches Kriterium wird durch fünf bronzene Heftnadeln (fibulae) dargeboten, die sich in der karischen Nekropole gefunden<sup>2</sup>). Dieses Utensil ist erst in einer fortgeschrittenen Phase der mykenischen Entwickelung und auch während dieser nur in sehr wenigen Exemplaren nachweisbar. Wir kennen gegenwärtig nur drei einfache Bogenfibeln, welche in der Nekropole der Unterstadt von Mykene 3), ein viertes Exemplar der gleichen Gattung4) und zwei eines etwas jüngeren Typus - mit abgeplattetem Bogen -, die unter den Trümmern der nordöstlich vom Löwenthor gelegenen spät-mykenischen Häuser entdeckt wur-Die Zahl der uns bekannten Gräber und anderen Fundden <sup>5</sup>). complexe, welche der mykenischen Periode angehören, ist derjenigen der von Paton aufgedeckten Gräber weit überlegen. Wenn sich daher in den letzteren fünf Heftnadeln gefunden haben, so deutet dies auf eine Zeit, in welcher derartige Utensilien eine ungleich weitere Verbreitung gefunden hatten, als es während jener späten Phase der mykenischen Entwickelung der Fall war. Hiermit stimmt es, daß diese Heftnadeln, deren Bügel in der Mitte anschwillt, am offenen Ende breit gehämmert und auf jeder Seite, wo er sich zu senken anfängt, durch ein scheibenartiges Motiv verstärkt ist, einen complizierteren Typus zeigen als die mykeni-Anderer Seits steht aber dieser Typus der Urform, der

der mykenischen Schachtgräber gefundenen Topfe (Schliemann Mykenae p. 378 n. 527) und anderen mykenischen Gefässen, die Dümmler p. 279 angeführt, sind die Gürtel und die Halbkreise bereits in derselben Weise angeordnet wie auf den Patonschen Vasen.

<sup>1)</sup> Vgl. Orsi in den Notizie degli scavi 1895 p. 113-114.

<sup>2)</sup> Journal VIII p. 74 Fig. 17.

<sup>3) &#</sup>x27;Espais ágraiologian 1887 p. 163 not. 1; 1888 T. 9 n. 1, 2, p. 186, p. 189, p. 167.

<sup>4) &#</sup>x27;Empueole 1891 p. 26.

<sup>5) &#</sup>x27;Epns. 1891 T. 3 n. 5, p. 26 (= Perrot et Chipiez Histoire de l'art VI p. 591 n. 257).

einfachen Bogenfibel, näher als die im Kreise der Dipylonkultur üblichen, ist also älter als diese 1).

Die Thatsache, daß die Patonsche Nekropole keine bronzene Waffen und Werkzeuge, wohl aber eiserne Lanzenspitzen und Messer enthielt 2), steht in bestem Einklange zu den bisher gewonnenen Resultaten; denn es läßt sich beweisen, daß das Eisen im griechischen Kulturkreise erst während der Zeit, in der sich die geometrischen Stile zu entwickeln anfingen, eine weitere Verbreitung erfuhr. Wie die Fibula tritt auch das Eisen in Griechenland \*) zum ersten Male während einer späteren Phase der mykenischen Periode, aber auch während dieser Phase nur selten und in ganz einseitiger Verwendung auf. Es ist bis jetzt nur durch drei Ringe vertreten, von denen der eine aus dem amykläischen Kuppelgrabe 1), die anderen beiden aus Gräbern der Unterstadt von Mykene stammen b) und in denen wir offenbar phönikische Importartikel zu erkennen haben 6). Das vorliegende Material reicht nicht aus, um zu entscheiden, ob die Phönikier, nachdem sie gelernt hatten, das Eisen zu kleineren Gegenständen, wie zu Ringen, zu verarbeiten, baldigst zu einer durchgreifenderen Ausnutzung dieses Metalles übergingen. Wollen wir die Möglichkeit zugeben, daß sie diesen für die technische Entwickelung hochwichtigen Schritt noch während der mykenischen Periode thaten, so blieb jedenfalls Griechenland zunächst davon unberührt. Vielmehr fuhren

<sup>1)</sup> Vgl. Studniczka in den Athen. Mittheilungen XII (1887) p. 18-19.

<sup>2)</sup> Journal VIII p. 68, p. 70 n. 11, p. 77.

<sup>3)</sup> In die Troas scheinen einzelne grössere Gegenstände aus Eisen bereits während der mykenischen Periode und vielleicht noch früher eingeführt worden zu sein (Schliemann Bericht über die Ausgrabungen in Trois i. J. 1890 p. 20; Doerpfeld Trois 1898 p. 98). Ich habe hierüber in den Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres XXXV, 1896, p. 889—340 note 2 das Nöthige bemerkt. Sind die Fundangaben genau, dann handelt es sich um gans exceptionelle Thatsachen, welche an der Kultur der alttroischen Bevölkerung spurlos vorübergingen.

<sup>4)</sup> Έφημ. άςz. 1889 p. 147.

<sup>5)</sup> Έφ. άφχ. 1888 p. 185, p. 188, p. 147.

<sup>6)</sup> Eine ähnliche Erscheinung wie die drei in der Peloponnes nachgewiesenen Exemplare ist ein eiserner Ring, welcher aus der bei Syrakus gelegenen Siculernekropole von Castelluccio zu Tage kam. Er fand sich in einem Grabe, welches vorwiegend steinerne und nur ganz wenige bronzene Manufacten enthielt (Bull. di paletnologia italiana XVIII, 1892, T. V 23, p. 33). Da dieses Grab sicher in die dem Beginne des hellenischen Verkehrs vorhergehende Zeit hinaufreicht, kann jener Ring nur von den Phönikiern importiert sein, die vor der Ankunft der Hellenen allein den sicilischen Markt beherrschten. Vgl. Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres XXXV (1896) p. 360—363.

die Achäer bis zum Ende jener Periode fort, sich ausschließlich bronzener Waffen und Werkzeuge zu bedienen. Es ergiebt sich dies mit besonderer Deutlichkeit aus zwei unter Steinschichten geborgenen Niederlagen von bronzenen Gegenständen — Schwertern, Pfeilspitzen, Messern, Beilköpfen und anderen Werkzeugen —, die in Mykene nordöstlich vom Löwenthor, die eine neben, die andere unterhalb der Trümmer der daselbst gelegenen Häuser, entdeckt wurden 1). Die Bauart der Häuser wie die Typen der Bronzen deuten auf das Ende der mykenischen Periode. Besonders bezeichnend ist es, daß sich in den beiden Niederlagen drei Typen von Schwertern gefunden haben, welche in den Schacht-, Kuppelund Felsengräbern fehlen, sich hingegen auch nach dem Abschlusse der mykenäischen Periode noch geraume Zeit erhielten 1). Der

Typus B vertreten durch drei Exemplare: 'Eq. 1891 p. 25. Er unterscheidet sich von A im Besonderen durch die vervollkommnetere Bildung der Griffzunge, die von stark erhabenen Rändern umgeben ist und oben in ein einem Kreissegmente entsprechendes Motiv endet. Schliemann (Mykenae p. 191 Fig. 238) entdeckte einen ähnlichen bronzenen Dolch innerhalb des über den Schachtgräbern liegenden Schuttes. Auch dieser Typus kommt in Schichten vor, die jünger sind, als die mykenischen. Er ist z. B. in der Nekropole von Torre Mordillo (bei Sybaris) durch ein bronzenes (Notizie degli scavi 1888 T. XIX 11, 11ª p. 576, tomba XCVII n. 1), in den cornetaner Tombe a pozzo (vgl. Mémoires de l'Ac. des Inscriptions XXXV p. 865—872) durch ein bronzenes (Mon. dell' Inst. XI T. LX 19, 19ª; Ann. 1888 p. 291; Martha L'art étrusque p. 61 Fig. 41) und durch drei eiserne Schwerter (1. Notizie degli scavi 1882 T. XII 4 p. 180—181; Martha L'art étrusque p. 61 n. 43. — 2. Bull. dell' Inst. 1882 p. 215; Notizie 1882 p. 186. — 8. Notizie 1882 p. 189) vertreten.

Typus C: 'E.p. 1891 T. II 5 p. 25; Perrot et Chipies Histoire de l'art VI p. 976 n. 551. Er unterscheidet sich von B im Wesentlichen nur dadurch, daß unter der Griffsunge eine kleine, auf jeder Seite abwärts gekrümmte Parierstange

<sup>1) &#</sup>x27;Eq. dez. 1891 p. 23-26.

<sup>2)</sup> Typus A: 'Eq. 1891 p. 25. Die verhältnismässig breite Klinge wird erst unweit der Spitze schmäler; die Griffzunge ist flach und am oberen Ende mit zwei vorspringenden Ecken versehen; in ihr wie in der Schwellung, welche den Uebergang zur Klinge vermittelt, sind Nietlöcher angebracht, die zur Befestigung eines Beschlages aus Elfenbein, Knochen oder Holz dienten. Ein Bronzeschwert desselben Typus wurde unter den Trümmern eines den beiden Dépôts benachbarten Hauses gefunden (Schliemann Mykenae p. 167 Fig. 221; Helbig Das homerische Epos 2. Aufl. p. 336 Fig. 130, wo Anm. 4 weitere Litteratur angeführt ist). Dass dieser Typus die mykenische Periode überdauerte, beweist ein zu Olympia in der Altis gefundenes Exemplar (Olympia IV, die Bronzen, T. XXVI 529 p. 72. Vgl. unten Seite 238—239). Außerdem wird er zu der auf die mykenische folgenden Entwickelung dadurch in Beziehung gesetzt, daß der Typus der eisernen Schwerter, welche sich in den Dipylon- wie in kyprischen Gräbern finden, deutlich als aus ihm abgeleitet erkennbar ist (s. weiter unten Seite 241 Anmerkung 2).

Gedanke liegt nahe, daß die Bergung jener Gegenstände mit den Wirren zusammenhing, welche der Einbruch der Dorier in der Argolis hervorrief. Hätten die damaligen Mykenäer über eiserne Waffen und Werkzeuge verfügt, so würden sie für die Sicherung auch von diesen Sorge getragen und die beiden Niederlagen demnach auch eiserne Exemplare enthalten haben. Da dies nicht der Fall war, dürfen wir annehmen, daß der ausschließliche Gebrauch bronzener Waffen und Werkzeuge bis zum Ende der mykenischen Periode fortdauerte.

Der älteste eiserne Gegenstand von ansehnlicheren Dimensionen, welcher bisher aus griechischem Boden zu Tage gekommen ist, wurde in einem eleusinischen Grabe gefunden, welches dem Uebergange von der mykenischen zu der Dipylonperiode angehört und somit unter den gegenwärtig bekannten Fundcomplexen zeitlich der Patonschen Nekropole am Nächsten steht<sup>1</sup>). Die Construction dieses Grabes, das aus einer mit Steinplatten ausgefütterten und zugedeckten Grube bestand, erinnert noch an diejenige der auf der Akropolis von Mykene gelegenen Schachtgräber <sup>2</sup>). Es enthielt sowohl mykenische wie mit geometrischen Ornamenten verzierte Thongefäße, welche wir einer den Dipylonstil vorbereitenden Phase der Keramik zuschreiben dürfen, außerdem ein großes Fragment eines unkenntlich gewordenen Gegenstandes aus Eisen.

Es versteht sich von selbst, daß das Eisen nicht urplötzlich sondern allmählich an die Stelle der Bronze trat. Leider sind keine Funde bekannt, welche diesen Vorgang in seinen Einzelheiten zu verfolgen gestatteten. Doch beweisen die in der Altis von Olympia unternommenen Ausgrabungen, daß er Statt fand und daß wir ihn in der auf die mykenische folgenden Periode anzunehmen haben. Diese Ausgrabungen haben kein einziges mykenisches Kunstprodukt zu Tage gefördert<sup>3</sup>). Vielmehr zeigen bereits die ältesten Fundstücke den seit der dorischen Wanderung aufkommenden geometrischen Stil. Es wäre verfehlt hieraus den Schluß zu ziehen, daß der Einfluß der mykenischen Kultur nicht

beigefügt ist. Ein eisernes Exemplar, welches sich in Amyklaion (Έφ. ἀεχ. 1891 p. 26, 1892 p. 14) gefunden hat, beweist, daß auch dieser Typus noch nach dem Ende der mykenischen Periode im Gebrauch blieb.

<sup>1) &#</sup>x27;Eq. áqz. 1889 p. 191.

<sup>2)</sup> Vgl. Perrot et Chipiez Histoire de l'art VI p. 332—833. Eine Ausfütterung mit Bruchsteinen und Lehmziegeln ist auch in eleusinischen Gräbern beobachtet worden, welche der Periode des geometrischen Stils angehören. 'Esp. &ez. 1889 p. 173, p. 183.

<sup>8)</sup> Furtwaengler Die Bronzefunde aus Olympia p. 7.

Da sich vielmehr mykenische Topfbis nach Elis gereicht habe. waare in Pylos gefunden hat1) und mykenische Gräber wie dazu gehörige Industrieprodukte auf Kephallenia nachgewiesen sind2), so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß jene Kultur auch auf das benachbarte Elis einwirkte. Sind doch die engen Beziehungen, welche zwischen dieser Landschaft und den ionischen Inseln obwalteten, bereits in dem homerischen Epos bezeugt. sier Noemon besitzt in Elis eine Stuterei. Ebenso unterhält Odysseus den größten Theil seines Viehbestandes auf dem benachbarten Festlande 4). Nachdem die Ermordung der Freier ruchbar geworden ist, fordert der Vater des Antinoos, Eupeithes, die Ithakesier auf, Odysseus sofort in Haft zu nehmen, da sich dieser sonst leicht nach Pylos oder Elis flüchten könnte<sup>5</sup>). Wenn daher bei den zu Olympia unternommenen Ausgrabungen keine mykenische Fundschicht zu Tage gekommen ist, so hat man dies nicht daraus zu erklären, daß die mykenische Kultur spurlos an Elis vorüberging, sondern daraus, daß die Altis erst nach dem Untergange dieser Kultur zu einem Mittelpunkte der Gottesverehrung gemacht wurde.

Die Summe der Funde läßt darauf schließen, daß während der ältesten Zeit den in der Altis verehrten Gottheiten noch einzelne bronzene Waffen dargebracht wurden, jedoch die Zahl der eisernen bereits damals beträchtlich überwog. Die Ausgrabungen haben nur ein einziges bronzenes Schwert geliefert, welches aus der sehr alten um den Zeusaltar aufgethürmten Schicht stammt 6), hingegen

<sup>1)</sup> Athen. Mittheilungen XIV (1889) p. 132.

<sup>2)</sup> Von Dubn in den Neuen Heidelberger Jahrbüchern I p. 146 ff.; Wolters in den Athenischen Mittheilungen XIX (1894) p. 486-490; Reisch Ithaka p. 11 (in den Serta Harteliana). Es scheint beachtenswerth, daß wie beinabe für alle Gegenden, in denen sich mykenische Alterthümer finden, so auch für Pylos (Od. XIII 274) und für eine der ionischen Inseln, nämlich für Ithaka (Od. XIII 275 ff., XV 482), phönikischer Verkehr ausdrücklich bezeugt ist. Die Vermuthungen, welche Oberhummer Phönizier in Akarnanien (München 1882) über diesen Verkehr entwickelt, dürften eine eingehendere Berücksichtigung verdienen als sie ihnen bisher zu Theil geworden ist.

<sup>8)</sup> Od. IV 635.

<sup>4)</sup> Od. XIV 100-104.

<sup>5)</sup> Od. XXIV 481.

<sup>6)</sup> Olympia IV, die Bronzen, T. XXVI n. 529 p. 72. Die daneben gefundenen drei Miniaturschwerter aus Bronze (n. 530—532) dürfen außer Betracht bleiben, da das Material, in welchem solche aus Billigkeitsrücksichten reducierte Weihgaben ausgeführt sind, nichts für die entsprechenden, zum Gebrauche dienenden Gegenstände beweist. Vgl. z. B. E. Pottier et S. Reinach La nécropole de Myrina p. 242—245.

eine große Menge von eisernen Exemplaren und von Fragmenten von solchen 1). Ebenso ist die Zahl der bronzenen Lanzenspitzen, welche den aus der mykenischen Periode überkommenen blattförmigen Typus aufweisen<sup>2</sup>), im Vergleich mit den analogen Exemplaren aus Eisen verschwindend klein. Da sich eiserne Lanzenspitzen dieser Art in den tiefsten Schichten gefunden haben, wie sie unter dem Heraion, bei dem Zeusaltar, dem Pelopion, dem Zeustempel und im Prytaneion abgelagert waren<sup>5</sup>), so dürfen wir annehmen, daß ihre Herstellung bis in die Zeit hinaufreicht, in welcher die Altis eine Kultusstätte zu werden anfing. Allerdings sind in den Ausgrabungsberichten nur bronzene Pfeilspitzen ver-Doch beweist dies keineswegs, daß in der Altis auszeichnet 4). schließlich mit bronzenen Spitzen versehene Pfeile geweiht wurden. Vielmehr hat man der Erfahrung Rechnung zu tragen, daß kleinere Gegenstände aus Eisen, wie Pfeilspitzen, durch die unmittelbare Berührung mit der feuchten Erde in der Regel vollständig zersetzt werden und sich in Folge dessen der Beobachtung entziehen. Besondere Aufmerksamkeit verdient es endlich, daß bereits in den untersten Schichten Fragmente von eisernen Dreifüßen gefunden wurden, während Reste von bronzenen erst aus den oberen Schichten zu Tage kamen <sup>5</sup>). Die Bronze eignete sich vortrefflich zur Herstellung von Dreifüßen und wir wissen, daß diese während des ganzen Alterthums gewöhnlich aus Bronze gearbeitet wurden. Wenn sich nichts desto weniger gerade in den untersten Schichten der Altis ausschließlich Reste eiserner Dreifüße gefunden haben, so beweist dies, daß während der Zeit, welcher die in jenen

<sup>1)</sup> Olympia IV T. XXVI n. 583, p. 72, p. 178-179.

<sup>2)</sup> Olympia IV p. 173 n. 1032-1040, 1042-1049.

<sup>3)</sup> Olympia IV p. 3, p. 173. — Die in der Altis gefundenen vierkantigen Lanzenspitzen aus Bronze, deren Schaft in einen vierblätterigen Kelch ausläuft, haben nach Furtwaenglers (Olympia IV, die Bronzen p. 175—176 n. 1050—1060) einleuchtender Darlegung mit unserer Untersuchung nichts zu thun. Dieser Typus steht in keinem Zusammenhang mit den älteren Typen, sondern scheint eine verhältnismäßig späte, rein griechische Erfindung, bei welcher, vermuthlich aus künstlerischen Gründen, die Bronze vor dem Eisen bevorzugt wurde. Die Zahl der eisernen Exemplare ist im Vergleich mit derjenigen der bronzenen verschwindend gering. Die Hauptmasse dieser vierkantigen Lanzenspitzen scheint dem 5. Jahrhundert anzugehören; nur ganz wenige mögen in das 6. Jahrhundert hinaufreichen. Aus den auf mehreren bronzenen Exemplaren beigefügten Inschriften ergiebt sich der Gebrauch solcher Lanzenspitzen mit Sicherheit für Lakedaimon und Sikyon, mit Wahrscheinlichkeit für Korinth und Thurioi.

<sup>4)</sup> Olympia IV p. 177 ff.

<sup>5)</sup> Olympia IV p. 8, p. 75.

Schichten abgelagerten Gegenstände angehören, eine große Menge von Eisen zur Verfügung stand und für dieses Metall eine entschiedene Vorliebe herrschte.

Während die ältesten Funde in der Altis auf ein Stadium hinweisen, in welches noch einzelne Ausläufer der Bronzezeit herabreichten, in dem jedoch das Eisen bereits überwog, bekunden die attischen Gräber, welche der Zeit der fortgeschrittenen Dipylonkultur angehören, die Alleinherrschaft dieses Metalles. darin weder eine Waffe noch ein Werkzeug aus Bronze gefunden Hingegen haben diese Gräber eiserne Gegenstände der verschiedensten Art geliefert, Lanzenspitzen, die in den einzelnen Gräbern gewöhnlich paarweise vorkommen 1), Schwerter 2), einen Dolch 3), Messer 4), Heftnadeln 5), Fingerringe 6), Beilköpfe 7), Beschläge 8), Stifte, Nägel 9). Da mehrere unter diesen Gegenständen, wie im Besonderen Heftnadeln und Stifte, noch in der späteren Zeit vorwiegend oder häufig aus Bronze gearbeitet wurden, so berechtigen die in den Dipylongräbern vorkommenden eisernen Exemplare zu dem gleichen Schlusse, den wir aus den in den untersten Schichten der Altis gefundenen Fragmenten von eisernen Dreifüßen gezogen haben.

Die Bevölkerung, welche die Asche ihrer Todten in der karischen Nekropole beisetzte, stattete die Gräber nur mit sehr spärlichen Beigaben aus. In Folge dessen sind wir außer Stande das Verhältniß, welches bei ihr zwischen Bronze und Eisen obwaltete, genau festzustellen und wir müssen, da sich in der ganzen Nekropole kein einziges Werkzeug gefunden hat, immerhin die Möglichkeit zulassen, daß die Werkzeuge noch aus Bronze gearbeitet

<sup>1)</sup> Monuments grecs publiés par l'association pour l'encouragement des études grecques en France Num. 11—13 (1882—1884) p. 42. Athen. Mittheilungen XIII p. 297, XVIII p. 107—108. 'Εφημ. άφχ. 1889 p. 181—182.

<sup>2)</sup> Undset Die ältesten Schwertformen (Zeitschrift für Ethnologie 1890) p. 1

-2. Athen. Mitth. XIII p. 296-297, XVII p. 219, XVIII p. 107, p. 108, p. 188.

<sup>8)</sup> Athen. Mitth. XVIII p. 107—108. Nicht nur die Klinge und Griffsunge bestehen aus Eisen, sondern auch die Stifte, durch welche die Holsbekleidung auf der Griffzunge befestigt war.

<sup>4)</sup> Monuments publiés pour l'encouragement des études gr. Num. 11—18 p. 42. 'Eq. deg. 1889 p. 181—182. Athen. Mittheilungen XIII p. 297.

<sup>5)</sup> Athen. Mitth. XX p. 874.

<sup>6)</sup> Athen. Mitth. XX p. 874.

<sup>7)</sup> Athen. Mitth. XIII p. 297-298.

<sup>8)</sup> Athen. Mitth. XIII p. 298, XVIII p. 124. 'Eq. deg. 1889 p. 181—182.

<sup>9)</sup> Ath. Mitth. XIII p. 298, XVIII p. 124, p. 129. 'Ep. écg. 1889 p. 181—182. Vgl. die vorhergehende Anm. 8.

wurden. Wie dem aber auch sei, jeden Falls beweisen die eisernen Lanzenspitzen und Messer, daß die Patonsche Nekropole nach dem Ende der mykenischen Periode angelegt ist. Anderer Seits aber lassen die zahlreichen Berührungspunkte, welche die in den Gräbern gefundenen Manufacten, und, wie wir im Weiteren sehen werden, auch die Grabformen noch mit mykenischen Typen darbieten, darauf schließen, daß sie der mykenischen Entwickelung näher steht und somit älter ist, als die Hauptmasse der in den tiefsten Fundschichten der Altis abgelagerten Objecte und die Gräber, in deren Inhalt der ausgebildete Dipylonstil herrscht.

Einen auffälligen Gegensatz zu dem im Ganzen einheitlichen Charakter, den die in den verschiedenen Gräbern gefundenen Manufacten aufweisen, bildet die Mannigfaltigkeit der Grabformen, welche in der Patonschen Nekropole neben einander hergehen. Wir begegnen erstens in den Boden eingearbeiteten Vertiefungen, welche den ältesten Gräbern der Italiker und Etrusker, den sogenannten Tombe a pozzo, entsprechen. Sie sind mit Stein- oder Thonplatten ausgelegt und mit runden Steinplatten zugedeckt, deren Durchmesser 3-4 englische Fuß = 0.915-1.22 Meter beträgt. Man findet darin Leichenasche sei es einfach auf den Boden gestreut, sei es in thönernen Gefäßen geborgen. Ich werde der Kürze halber für diese Gräber die von Paton angewendete Bezeichnung "Ostotheken" festhalten. Eine zweite Gattung wird durch in den Boden eingearbeitete und bisweilen ebenfalls mit Thonplatten ausgelegte Gruben gebildet, welche groß genug sind, um einen unversehrten Leichnam aufzunehmen, und sich den in Italien auf die Tombe a pozzo folgenden Tombe a fossa vergleichen Zu den Ostotheken und Gruben kommen drittens Grabkammern rechteckigen Grundrisses, die durch einen Dromos zugänglich sind und deren Wände nach oben convergiren, derartig daß die Decke aus wenigen großen Steinen ausgeführt werden konnte, eine Form, welche an diejenige der Kuppel- und von gewissen Felsengräbern der mykenischen Periode erinnert. jeder Kammer war ein Erdhügel aufgeschichtet und um diesen ein Steinring gelegt. Eine der Kammern enthielt drei in den Boden eingearbeitete Gruben der im Obigen bezeichneten Art 1); in anderen Kammern waren thönerne Sarkophage aufgestellt 3).

Mehrere unter diesen Typen weisen wiederum auf die mykenische Periode zurück. Wenn die Form der Kammern an myke-

<sup>1)</sup> Journal VIII p. 72 Fig. 14.

<sup>2)</sup> Journal VIII p. 70.

nische Grabanlagen erinnert, so möchte ich dies in Anbetracht der zahlreichen Berührungspunkte, die sich zwischen den in der Patonschen Nekropole beobachteten und mykenischen Typen herausgestellt haben und noch herausstellen werden, mit Dümmler nicht für zufällig halten. Die Gruben lassen sich recht wohl als verkümmerte Ausläufer der auf der Akropolis von Mykene entdeckten Schachtgräber betrachten. Jeden Falls finden die drei in den Boden einer der Patonschen Kammern eingearbeiteten Gruben Analogie in denjenigen, welche nicht selten innerhalb der mykenischen Kuppel- und Felsengräber angebracht sind 1). Wie die Patonschen Gruben bisweilen mit Thonplatten, sind die mykenischen bisweilen mit steinernen Quadern ausgefüttert 2).

Jedoch hatte die Bevölkerung, welche die Nekropole von Assarlik anlegte, in einer Hinsicht mit der aus der mykenischen Periode überlieferten Bestattungsweise gebrochen. Sie setzte ihre Todten nicht mehr bei, wie es während jener Periode üblich gewesen war, sondern bediente sich ausschließlich der Verbrennung. Nicht nur die Ostotheken sondern auch die anderen Gelasse, die Gruben, die Sarkophage, die Kammern, enthielten, obwohl sie nach ihren Formen wie nach ihren Dimensionen für die Aufnahme unverbrannter Körper berechnet waren, durchweg Leichenasche. Ein großes, thönernes Aschengefäß war in einer der Gruben geborgen<sup>8</sup>), andere auf den Böden der Kammern aufgestellt<sup>4</sup>); in den Sarko-

<sup>1)</sup> Gruben in Kuppelgrābern. Zwei Gruben in dem unweit des Heraions gelegenen Kuppelgrabe: Athen. Mittheilungen III (1878) T. XI p. 278; Perrot VI p. 896 n. 120. Vgl. Έφημ. άφχ. 1889 p. 145. Zwei Gruben in dem nördlich vom Löwenthore gelegenen Kuppelgrabe: Perrot VI p. 607. Eine 0,80 Meter lange in dem Kuppelgrabe von Menidi (ein Kindergrab?): Das Kuppelgrabe von Menidi p. 37 Fig. VI S p. 89—40. Eine mit Leichnam in dem Kuppelgrabe von Vaphio: Έφ. άφχ. 1889 p. 142, p. 144 ff.; eine in dem Stomion dieses Grabes angebrachte Grube diente nicht zur Beisetzung eines Leichnams sondern, wie es scheint, für ἐναγισμοί: p. 140—141. — Gruben in Felsengrābern von Nauplia: ἀθηναίον VII (1878) Taf. A p. 187. ἀθ. VIII (1879) Tafel zu p. 515 ff.; Perrot VI p. 400, 401 n. 184, 185. ἀθ. VIII p. 517; p. 519; p. 520. — Gruben in Felsengrābern der Unterstadt von Mykene: Έφ. άφχ. 1888 p. 149—150, Grab 38 (zwei Gruben); p. 150, Grab 41; p. 152 Fig. 8, 9, Grab 47 (drei Gruben); p. 157—158 Fig. 11, Grab 52.

<sup>2)</sup> Es gilt dies für die Grube, die innerhalb des amykläischen ('Ko, &ez. 1889 p. 145), wie für die beiden Gruben, welche innerhalb des nördlich vom mykenischen Löwenthore gelegenen Kuppelgrabes (Perrot VI p. 607), eingesprengt sind, ebenso für eine Grube, die innerhalb eines zur Unterstadt von Mykene gehörigen Felsengrabes beobachtet wurde ('Ko. &ez. 1888 p. 158).

<sup>8)</sup> Journal VIII p. 78.

<sup>4)</sup> Journal VIII p. 68, p. 70.

phagen muß die Leichenasche, da Paton nichts über darin gefundene Gefäße berichtet, einfach auf den Boden gestreut worden sein.

Wie hat man diese auffällige Erscheinung zu erklären? Dümmler nimmt an, daß die Ostotheken den älteren, die anderen Gräber den jüngeren Gebrauch vertreten, daß also der Stamm, welcher die karische Nekropole hinterließ, ursprünglich seine Todten verbrannte und auch dann noch hartnäckig an der Verbrennung festhielt, als er unter irgendwelchen Einflüssen Grabformen angenommen hatte, die für feuerlose Bestattung erfunden waren. Aber ein solcher Vorgang ist doch nur denkbar unter der Voraussetzung, daß der Stamm selbst von der Verbrennung zur Beisetzung überging. Waren in Folge dessen die für den letzteren Gebrauch erforderlichen, geräumigeren Grabanlagen die vorherrschenden geworden, dann konnte es wohl geschehen, daß einzelne Familien zwar die neuen Grabformen annahmen, aber noch an der von Alters her überlieferten Verbrennung festhielten. Die Nekropolen von Vulci und Tarquinii zeigen uns derartige Anomalien während der Periode, in der die Beisetzung über die Verbrennung zu überwiegen Die ältesten Gräber dieser beiden Nekropolen sind die bereits erwähnten Tombe a pozzo, welche auf die Verbrennung der Todten berechnet waren und, dem entsprechend, durchweg Aschenurnen enthalten. Hierauf folgen die Tombe a fossa, welche für unverbrannte Leichen Raum gewähren und in denen beinah stets vom Feuer unberührte Skelette gefunden werden. desto weniger kennen wir einige Tombe a fossa, welche Ausnahmen von dieser Regel bilden und keine Skelette sondern Aschengefäße enthielten 1). Ja wir können vereinzelte Ausläufer dieses Widerspruches zwischen der Grabform und der Bestattungsweise sogar bis zu den Grabkammern herab verfolgen, die mit Bänken ausgestattet sind und somit ein weiteres, recht eigentlich auf die Beisetzung berechnetes Motiv darbieten. Um hier nur einige ganz sicher beglaubigte Beispiele anzuführen, verweise ich zunächst auf zwei vulcenter Grabkammern, die hoch in das 7. Jahrhundert v. Chr.

<sup>1)</sup> Vulcenter Tombe a fossa, welche lediglich Aschengefäße, keine Skelette, enthielten: Bull. dell' Inst. 1884 p. 162; Gsell Fouilles dans la nécropole de Vulci p. 348; derselbe in den Mélanges d'archéologie publiés par l'École française de Rome XII (1882) p. 426—431. Die Bewohner des alten Tarquinii hielten an dem Gebrauche der Beisetzung, nachdem er einmal bei ihnen Eingang gefunden hatte, in consequenterer Weise fest, als ihre vulcenter Nachbarn. Doch kennen wir eine cornetaner Tomba a fossa, in welcher neben einem Skelett ein Aschengefäß gefunden wurde (Bull. dell' Inst. 1884 p. 162 nots 1).

hinaufzureichen scheinen. Die eine dieser Kammern war mit zwei, die andere nur mit einer Bank ausgestattet. In der ersteren fand Gsell 1) auf der aus der rechten Seitenwand hervorspringenden Bank die Reste eines unverbrannten Leichnams, auf der an der Hinterwand angebrachten Bank hingegen ein thönernes Aschengefäß mit verbrannten menschlichen Knochen. Die andere Kammer zeigte keine Spur von einer beigesetzten Leiche, enthielt aber zwei Aschengefäße, die neben einander auf der Bank aufgestellt waren \*). In einer cornetaner Grabkammer der ältesten Gattung, einer sog. Tomba a corridojo, lag auf der Bank ein Skelett, während auf dem Boden vor der Hinterwand des Grabes eine Aschenurne stand 8). In einer anderen etwas jüngeren, etwa der Mitte des 6. Jahrhunderts angehörigen Grabkammer derselben Nekropole war die linke Bank leer, wogegen auf der rechten zwei mit Leichenbrand angefüllte, griechische Amphoren gefunden wurden 4).

Während sich alle diese Fälle auf das Natürlichste daraus erklären, daß einzelne Individuen an dem von Alters her überlieferten Gebrauche der Verbrennung festhielten, aber die neu aufgekommenen, auf die Beisetzung berechneten Grabformen annahmen, wird eine derartige Erklärung für die Patonsche Nekropole dadurch ausgeschlossen, daß sich in dieser keine Spur von dem Gebrauche der Beisetzung findet, welcher die geräumigeren Grabformen hätte einbürgern können. Unter solchen Umständen scheint es mir geboten, den Vorgang nicht in der von Dümmler vorgeschlagenen sondern in umgekehrter Weise aufzufassen und anzunehmen, daß die für die Beisetzung geeigneten Grabformen auf der älteren Ueberlieferung beruhen, die Ostotheken hingegen jüngeren Ursprungs sind. Hiernach hätte der zwischen Halikarnaß und Myndos ansässige Stamm, von Alters her an die Beisetzung und an ihr entsprechende Grabformen gewöhnt, die letzteren vielfach noch festgehalten, nachdem er zur Verbrennung übergegangen und eine dem jüngeren Gebrauche gemäße Grabform, die Ostothek, aufgekommen war. Der Vorgang, in dieser Weise aufgefaßt, findet mancherlei Analogien. Doch beschränke ich mich darauf nur drei Beispiele anzuführen, deren Thatbestand besonders gut beglaubigt ist.

· Während des älteren Abschnittes der Dipylonperiode wurden die

<sup>1)</sup> Fouilles de Vulci p. 11; Mélanges XII p. 427.

<sup>2)</sup> Gsell Fouilles de Vulci p. 21 n. 1, 2; Mélanges p. 427.

<sup>3)</sup> Notizie degli scavi 1888 p. 181—182.

<sup>4)</sup> Notizie 1896 p. 184.

Todten beigesetzt; die Verbrennung kam erst während einer späteren Phase dieser Periode in Aufnahme, ohne jedoch die Beisetzung vollständig zu verdrängen 1). Wir kennen ein athenisches 3) und ein eleusinisches Grab 3), welche jener späteren Phase angehören und, obwohl in ihnen nur Leichenbrand geborgen war, nichts desto weniger eine der Beisetzung entsprechende Form zeigen. Sie bestehen aus einem Schachte, der nicht viel kleiner ist als diejenigen, welche unverbrannte Leichen enthalten. Doch fand sich in jedem von beiden kein Skelett sondern ein mit calcinierten Knochen gefülltes Bronzegefäß.

Ebenso erscheint in der Nekropole del Fusco, d. i. in dem ältesten Theile der Nekropole von Syrakus, die Beisetzung als der ältere und vorherrschende Gebrauch. Das Verhältniß der beigesetzte und der verbrannte Leichen enthaltenden Gräber steht hier wie 332 zu 30°). Orsi entdeckte in dieser Nekropole eine Grube, welche 2,05 Meter lang war und demnach für einen unversehrten Leichnam Raum bot, aber nur verbrannte Knochen enthielt b).

In diesen drei Fällen ist es klar, daß die Hinterbliebenen, obwohl sie die Leiche verbrennen ließen, nichts desto weniger an älteren, für die Beisetzung erfundenen Grabformen festhielten. In derselben Weise sind offenbar die Leichenasche enthaltenden Gruben, Sarkophage und Grabkammern der Nekropole von Assarlik aufzufassen. Sie weisen auf eine Periode zurück, während deren ausschließlich die Beisetzung herrschte, eine Periode, die nach Allem, was sich über den Charakter jener Nekropole ergeben hat, keine andere gewesen sein kann als die mykenische.

Besondere Aufmerksamkeit verdient es, daß wir einer ähnlichen Bestattungsweise auch in dem homerischen Epos begegnen. Bekanntlich ist in den ältesten wie in den jüngsten Gesängen des Epos nur von Leichenverbrennung die Rede. Die Reste der verbrannten Knochen werden in einem metallenen Gefäße gesammelt,

<sup>1)</sup> Athen. Mittheilungen XVIII (1898) p. 148-151.

<sup>2)</sup> Athen. Mitth. XVIII p. 92—93, p. 104. Vielleicht gehört hierher auch das Ann. dell' Inst. 1872 p. 135 erwähnte, 2 Meter lange Grab, welches in der gleichen Tiefe lag wie ein benachbartes Grab aus der Dipylonperiode und nur ein Gemisch von Kohlen und Asche enthielt. Doch giebt die Tiefe für die Zeitbestimmung der dieser Nekropole angehörigen Gräber kein sicheres Kriterium ab. Vgl. Ath. Mitth. XVIII p. 148.

<sup>3) &#</sup>x27;Eq. deg. 1889 p. 186. Es ist auf dem p. 176 gegebenen Plane mit © bezeichnet.

<sup>4)</sup> Notizie degli scavi 1895 p. 110.

<sup>5)</sup> Notizie 1898 p. 461 Sep. XLIV.

dieses in der Erde geborgen und darüber der Grabhügel aufgeschüttet 1). Von dem für Patroklos aufgeschütteten Grabhügel heißt es in der Ilias 1), daß ihn die Achäer mit einem Ringe von Steinen umgaben, der offenbar das Auseinanderfallen der aufgethürmten Erde verhüten sollte. Studniczka 3) hat bereits hervorgehoben, daß diese Grabform den von Steinringen umgebenen Grabhügeln der Patonschen Nekropole entspricht. Von größerer Tragweite jedoch ist ein anderer Berührungspunkt, welcher sich zwischen dieser Nekropole und den im Epos geschilderten Bestattungsgebräuchen herausstellt.

Ueber die Beschaffenheit des zur Aufnahme des Aschengefäßes dienenden Gelasses giebt nur eine Stelle des Epos Aufschluß, nämlich die Verse, welche sich auf die Bestattung des Hektor beziehen 4). Diese Verse lauten folgender Maßen:

καὶ τάγε (ὀστέα) χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἐλόντες, κορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοίσιν αἰψα δ' ἄρ' ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὑπερθεν πυκνοίσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν · δίμφα δὲ σῆμ' ἔγεον.

Fragen wir, was unter κάπετος zu verstehen ist, so kann dieses Substantiv keine den Patonschen Ostotheken und den Tombe a pozzo entsprechende, für die Aufnahme von Leichenasche berechnete Grabform bezeichnen. Vielmehr würde sich der Dichter, hätte er eine derartige Eintiefung von mäßigem Umfange gemeint, des Substantives βόθος 5) bedient haben. Κάπετος wird an anderen Stellen des Epos für den das Lager der Achäer 9) und für den einen Weinberg umgebenden Graben gebraucht 1). Dieses

Vgl. Helbig Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert, 2. Aufl. p. 51.

<sup>2)</sup> XXIII 255-257.

<sup>8)</sup> Athenische Mittheilungen XII (1887) p. 19.

<sup>4)</sup> Il. XXIV 795-799.

<sup>5)</sup> Il. XVII 58 bezeichnet βόθφος die Grube, in welche ein Oelbaum eingesetzt war, also eine Grube, die hinsichtlich ihres Umfanges mehr oder minder den Tombe a pozzo und den Ostotheken entsprach. Das Gleiche gilt für den βόθφον . . . δοσον τε πυγούσιον ἔνθα καὶ ἔνθα, den Odysseus in der Unterwelt grub (Od. XI 59) und dessen Schenkel als eine Elle lang angegeben werden. Auch die βόθφοι, in denen Nausikaa und ihre Gefährtinnen die Wäsche stampften (Od. VI 92), dürfen wir uns als von mässigen Dimensionen vorstellen, da der Dichter den Plural gebraucht, also annahm, daß das Stampfen der Wäsche in mehreren Gruben vorgenommen wurde.

<sup>6)</sup> Il. XV 856.

<sup>7)</sup> IL XVIII 564.

Substantiv ist also synonym mit τάφρος und es hat auch in der späteren griechischen Sprache ausschließlich diese Bedeutung 1). Hiernach haben wir unter xánszos in den angeführten Versen der Ilias eine Grube von ansehnlicher Länge zu verstehen, eine Grube, welche, wie die zu der Patonschen Nekropole gehörigen, für die Aufnahme eines unverbrannten Leichnams Raum darbot. gleiche Sachverhalt ergiebt sich aus der Angabe des Dichters, daß die Troer das Aschengefäß, nachdem sie es in der Eintiefung geborgen, mit dicht gefügten, großen Steinen zudeckten. Zum Verschlusse einer Oeffnung von mäßigem Umfange, wie sie den Ostotheken von Assarlik und den Tombe a pozzo zu eigen ist, genügte eine Deckplatte, wogegen über Gruben von größerer Ausdehnung, wie diejenigen der karischen Nekropole und die etruskischen Tombe a fossa, mehrere Platten neben einander gelegt werden mußten?). Wenn also der Dichter die Asche des Hektor in einer derartigen Grube geborgen werden läßt, so ergiebt sich für seinen Kulturkreis ein ähnlicher Widerspruch in der Bestattungsweise, wie er

<sup>1)</sup> Kázeros bezeichnet in des Sophokles Aias 1165, 1408 eine den Patonschen Gruben und den etruskischen Tombe a fossa entsprechende, auf Beisetzung berechnete Grube. In den Erörterungen, welche zwischen dem Chore, Agamemnon, Menelaos, Odysseus und Teukros über die Bestattung des Aias Statt finden, ist nirgends von Verbrennung die Rede. Vielmehr werden allenthalben Wendungen gebraucht (1040, 1182, 1140, 1166-67), welche sich ungezwungen auf Beisetzung beziehen lassen. Durchschlagend ist jedoch die Rede, durch welche Teukros über die Bestattung seines Bruders Anweisung giebt (1402-1408). Hätte er die Absicht, den Todten verbrennen zu lassen, so würde er vor allen Dingen für die Herrichtung des Scheiterhaufens Sorge tragen. Doch verlautet hierüber kein Wort. Vielmehr befiehlt Teukros nur, daß möglichst rasch die Grube (κάπετος) gegraben, behufs der Waschung der Leiche Wasser in einem Dreifuße gewärmt und die Rüstung des Aias herbeigebracht werde, letzteres offenbar, um sie dem Todten anzulegen und diesen in seinem kriegerischen Schmuck beizusetzen. Ebenso bezieht sich in der Antigone das Verbot, welches Kreon gegen die Bestattung des Polyneikes erlässt, auf Beisetzung nicht auf Verbrennung (21 ff., 194 ff.) und macht Antigone den Versuch, ihren Bruder zu begraben (245 ff.). Offenbar wurde Sophokles hierbei durch die in der nachhomerischen Zeit vorherrschende Annahme bestimmt, daß die mythischen Heroen nicht, wie es im Epos geschildert wird, verbrannt sondern beigesetzt wurden (Helbig Das homerische Epos 2. Aufl. p. 53), eine Vorstellung, die, wie es scheint, auf einer bis zur mykenischen Periode hinaufreichenden Ueberlieferung beruht. Auch den Körper des Aias erkannte man in einem vom Feuer unberührten Leichnam (Philostrat. Heroicus p. 137 Kayser). In dem Incert. idyll. VIII (Mosch. IV) ist πάπετος (103) synonym mit τάφρος (97). Vgl. Galen. XII p. 459 B: καπέτους μέν ούκ όλίγοι των παλαιών είφηκασι τώς zápeovs.

<sup>2)</sup> Die Tombe a fossa der cornetaner Nekropole sind in der Regel mit drei, ausnahmsweise mit vier oder fünf Platten zugedeckt.

uns in der karischen Nekropole entgegentritt. Hier wie dort war man zur Verbrennung übergegangen, hielt jedoch dabei noch an Grabformen fest, welche auf die Beisetzung berechnet waren, also auf den Gebrauch, der während der vorhergehenden mykenischen Periode geherrscht hatte.

Was ferner die λάρναξ betrifft, so würde der griechische Sprachgebrauch allerdings gestatten, in ihr einen Sarkophag Doch widerspricht einer derartigen Auffassung zu erkennen 1). die Angabe, daß die λάρναξ aus Gold gearbeitet war. len wir auch die Möglichkeit zugeben, daß der Dichter hiermit nicht einen aus reinem Golde sondern einen mit Goldblech belegten Behälter aus Bronze oder Holz bezeichnen konnte, immerhin würde der Aufwand an Edelmetall befremden, den die Bedeckung eines umfangreichen Gegenstandes, wie eines Sarkophages, erforderte. Wir werden demnach unter jener láquas vielmehr ein Aschengefäß von mäßiger Größe zu verstehen und die epische Beschreibung auf ein Grab zu beziehen haben, welches den Aschenurnen enthaltenden Gruben der karischen Nekropole entsprach. Wenn die λάφναξ als golden bezeichnet wird, die in den Patonschen Gruben gefundenen Aschengefäße hingegen aus Thon bestehen, so versteht es sich, daß dieser Unterschied nicht durch einen principiellen Gegensatz des Sepulcralritus sondern lediglich durch die verschiedenen Mittel bestimmt ist, welche für die Todtenfeier zur Verfügung standen. Der Dichter durfte die Gebeine des troischen Königssohnes in einem kostbaren, goldenen Gefäße bergen lassen, wogegen die ärmliche, zwischen Halikarnassos und Myndos ansässige Bevölkerung für die Asche ihrer Todten nur irdene Behälter beschaffen konnte.

Unter den erhaltenen antiken Aschengefäßen dürfte ein bronzenes, mit Silberblech belegtes Exemplar, welches bei Vetulonia in einem ungefähr dem Ende des 7. Jahrhunderts angehörigen Grabe gefunden wurde "), am Geeignetsten sein, die Vorstellung zu vergegenwärtigen, welche der Dichter mit der λάρναξ des Hektor

<sup>1)</sup> Die silberne λάφναξ, in welche Hephaistos II. XVIII 413 sein Handwerkszeug hineinlegt, werden wir uns als eine umfangreiche Truhe zu denken haben, ähnlich denjenigen, in denen die Kunsttischler der Renaissance ihre Werkseuge aufbewahrten. Jeden Falls müssen die von Thukydides II 34 erwähnten λάφνακες aus Cypressenholz, von denen jede die Gebeine der einen und derselben Phyle angehörigen, gefallenen Wehrmäuner enthielt, ansehnliche Dimensionen gehabt und mehr oder minder Sarkophagen entsprochen haben.

Notiste degli scavi 1887 T. XVIII p. 508 ff.; Falchi Vetulonia e la sua necropoli antichissima T. XII p. 149 ff. Vgl. Gsell Fouilles dans la nécropole de Vulci p. 425.

verband. Dieses Gefäß hat die Form eines oblongen, mit einem dachförmigen Deckel versehenen Kastens, dessen Länge 0,68, dessen Breite 0,25 und dessen Höhe, bis zur Giebelspitze gemessen, 0,41 Meter beträgt. Die aus dem Silberblech herausgetriebenen Thierfiguren und Ornamente erinnern hinsichtlich der Typen wie hinsichtlich des Stiles an die Reliefs der bekannten phönikischen Silberschalen. Die in dem Kasten enthaltenen Knochenreste waren in ein Stück feiner Leinwand eingewickelt. Es ergiebt sich hiermit ein weiterer, der epischen Schilderung entsprechender Zug, da der Dichter angiebt, daß die Gebeine des Hektor in πέπλοι μαλακοί eingehüllt wurden 1).

Studniczka ) und Furtwaengler ) haben unabhängig von einander die Vermuthung geäußert, daß die Patonsche Nekropole von den ersten griechischen Colonisten herrühre, die sich in Karien Diese Vermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit niederließen. durch die nahe Verwandtschaft, die ich zwischen einer in jener Nekropole beobachteten und einer im homerischen Epos geschilderten Bestattungsweise dargelegt habe. Sie findet eine weitere Bestätigung darin, daß sich nicht nur der Stilcharakter sämmtlicher in den karischen Gräbern gefundenen Handwerksprodukte in die Entwickelung einfügen läßt, welche während der Uebergangszeit von der mykenischen zu der folgenden Periode auf der Ostseite Griechenlands Statt hatte, sondern daß auch einige aus jenen Gräbern stammende bemalte Vasen eine auffällige Aehnlichkeit mit Exemplaren peloponnesischer Provenienz bekunden.

Die griechischen Niederlassungen waren von Haus aus durchweg Ackerbaucolonien. Es leuchtet ein, daß in derartigen Niederlassungen während der ersten Periode ihres Bestehens keine günstigen Bedingungen für eine intensive industrielle Entwickelung vorlagen und daß in Folge dessen die neuen Ansiedler genöthigt waren, den größten Theil ihres Bedarfes zumal an feineren Industrieprodukten aus dem Mutterlande zu decken. Für Syrakus, Megara Hyblaea und die campanische Kyme läßt sich dies auf das Bestimmteste beweisen. Wir kennen gegenwärtig im Gebiete jeder

<sup>1)</sup> Der Gebrauch, die Knochenreste in Leinwand einzuwickeln, ist auch in archaischen Gräbern von Kyme in Campanien (von Duhn Delineasione di una storia della Campania preromana in der Rivista di storia antica e scienze affini diretta da Tropea I, Messina 1895, p. 56 nota 11), in attischen Gräbern (Athen. Mitth. XVIII, 1893, p. 160, p. 161, p. 185) und in einer bronzenen Aschenurne der capuaner Nekropole (von Duhn a.a. O. p. 58 nota 28) beobachtet worden.

<sup>2)</sup> Athen. Mittheilungen XII (1887) p. 19.

<sup>3)</sup> Jahrbuch des arch. Instituts IV, archāol. Anzeiger 1889 p. 50.

dieser drei Städte eine Reihe von Gräbern, welche bis in die unmittelbar auf die Coloniegründung folgende Zeit hinaufreichen 1). Die in ihnen vorkommenden bemalten Vasen, sogenannte protokorinthische und außerdem mit geometrischen Ornamenten verzierte Exemplare, in denen wir eine Vorstufe der protokorinthischen Gattung zu erkennen haben?), sind durchweg aus dem Mutterlande bezogen. Ebenso urtheilt Pottier ) über die ältesten auf Rhodos gefundenen Gefäße geometrischen Stils, deren Decoration mit Firnißfarbe ausgeführt ist. Seine Auffassung erscheint um so berechtigter, als eine intensive Einfuhr griechischer Thonwaaren nach Rhodos auch noch während der auf den geometrischen Stil folgenden Phase der Keramik bezeugt ist; denn es haben sich auf dieser Insel sowohl sogenannte protokorinthische wie korinthische Gefäße gefunden.). Man darf geradezu behaupten, daß es der Bedarf der neu gegründeten Colonien war, welcher die Griechen zu einer bedeutenderen Entwickelung ihrer Industrieen wie ihres Handels veranlaßte.

Da Halikarnassos und Myndos nach glaubwürdiger Ueberlieferung troizenische Gründungen waren <sup>5</sup>), so spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Colonisten, welche die zwischen diesen beiden Städten gelegene Nekropole hinterließen, aus derselben Gegend einwanderten. Unter solchen Umständen dürfen wir es vielleicht nicht als zufällig betrachten, daß die aus Gürteln und con-

<sup>1)</sup> Ueber den im Grundstücke del Fusco gelegenen ältesten Theil der Nekropole von Syrakus: Orsi, besonders in den Notizie degli scavi 1895 p. 129 ff. (wo vielfach auf die früheren Berichte zurückverwiesen wird). Ueber die Nekropole von Megara Hyblaea: Orsi in den Monumenti pubbl. per cura della r. Accademia dei Lincei I p. 766 ff. (über die ältesten Vasen dieser Nekropole namentlich p. 810-814). Ueber die ältesten Gräber von Kyme: von Duhn Delineazione di una storia etc. (s. unsere Seite 250 Anm. 1) p. 33, p. 53 nota 4.

<sup>2)</sup> Notizie 1895 p. 113-114.

<sup>3)</sup> Catalogue des vases antiques du Musée du Louvre I p. 137.

<sup>4)</sup> Protokorinthische Gefässe auf Rhodos: Salzmann La nécropole de Camiros pl. 48; Journal of hellenic studies XI p. 180 note 3; Pottier a. a. O. p. 154-157, p. 169 n. 402-407. Korinthische: Salzmann pl. 31, 35, 40; Pottier p. 169 n. 414-477; weiteres bei Wilisch Die altkorinthische Thonindustrie p. 128. — Furtwaengler, Jahrbuch des arch. Inst. I (1886) p. 146-148, hat in gewissen auf Rhodos gefundenen Vasen mit großer Wahrscheinlichkeit locale Nachahmungen der beiden Gattungen erkannt. Auf die schwierige Frage, ob die weißgrundigen orientalisierenden Vasen in rhodischen oder in ausländischen Töpfereien gearbeitet sind (vgl. Pottier p. 188 ff.), kann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Sicher scheint mir, daß die Ausbildung dieser Gattung nicht älter sondern eher etwas jünger ist als diejenige der sog. protokorinthischen.

<sup>5)</sup> Ueber Halikarnaß: Herodot. VII 99; Strabo XIV C. 656; Vitruv. II 8, 12; Pausan. II 80, 8. Ueber Myndos: Pausan. II 80, 8.

centrischen Halbkreisen bestehende Decoration zweier aus der karischen Nekropole stammenden Gefäße, einer Amphora und einer Bügelkanne 1), eine auffallende Uebereinstimmung verräth mit derjenigen einer Bügelkanne, von der ein Fragment aus dem Boden der Troizene benachbarten Insel Kalaurea zu Tage gefördert wurde?). Ein von Paton abgebildeter Krug<sup>8</sup>), der mit schraffierten Dreiecken verziert ist, findet seine schlagendsten Analogien in zwei Gefäßen, einem Kruge und einer Flasche, die zu Mykene in einem dem Ende der mykenischen Periode angehörigen Kindergrabe ent-Wie man aber auch über die Tragweite solcher halten waren4). vereinzelten Thatsachen urtheilen mag, jeden Falls spricht schon a priori alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Griechen, welche sich in Karien niederließen, während der unmittelbar auf die Ansiedelung folgenden Zeit die feinere Thonwaare, deren sie bedurften, aus der Peloponnes bezogen.

Dümmler b) hebt mit Recht die nahe Verwandtschaft hervor, welche zwischen den in der Patonschen Nekropole und gewissen auf Rhodos gefundenen Manufacten geometrischen Stiles obwaltet. Diese Verwandtschaft erklärt sich auf das Natürlichste daraus, daß Rhodos und die südliche Küste Kariens von einem und demselben Strome griechischer Colonisation erreicht wurden. Alle diese Ansiedler kamen aus der östlichen Hälfte des Peloponnes; es waren unter ihnen nicht nur das dorische sondern, wie es die in Halikarnaß herrschende ionische Sprache beweist, auch das in der Peloponnes alteinheimische Bevölkerungselement vertreten. sie nach ihrer Ansiedelung in der neuen Heimath geraume Zeit hindurch einen erheblichen Theil ihres Bedarfes an Industrieprodukten aus dem Mutterlande deckten, so erscheint es ganz natürlich, daß sich der Inhalt der karischen Nekropole vielfach mit den ältesten griechischen Manufacten berührt, die auf Rhodos gefunden Die auf der Insel wie die auf dem benachbarten Festlande ansässigen Griechen waren eben von einem und demselben Industriebereiche abhängig.

Rom Villa Lante 15. Sept. 1896.

<sup>1)</sup> Journal of hellenic studies VIII p. 69 Fig. 6, p. 74 Fig. 18.

<sup>2)</sup> Athen. Mittheilungen XIII (1895) p. 298 Fig. 18.

<sup>3)</sup> Journal VIII p. 69 Fig. 5.

<sup>4) &#</sup>x27;Eq. dez. 1891 p. 27-28.

<sup>5)</sup> Athen. Mitth. XIII (1888) p. 278—279. Auch die aus Gürteln und concentrischen Halbkreisen bestehende Decoration, der wir auf Patonschen Vasen begegnen (s. unsere vorhergehende Anm. 1), ist gegenwärtig auf einem Exemplare rhodischer Provenienz nachweisbar, nämlich auf einer bei Lindos gefundenen Bügelkanne (Revue archéologique XXVII, 1895, p. 193 Fig. 6).

## Zum Briefwechsel des Ausonius und Paulinus.

Von

### Friedrich Leo.

Vorgelegt in der Sitzung vom 24. October 1896.

Die Correspondenz des Ausonius mit Paulinus von Nola aus den Jahren, die der Weltflucht des Paulinus unmittelbar vorangingen, erregt ein so starkes menschliches, litterarisches, historisches Interesse, daß man wünschen muß, die Gedichte über die in der Ueberlieferung liegenden Schwierigkeiten hinausgehoben zu sehen. Die Ueberlieferung ist doppelt: einmal die im Vossianus (V) erhaltene postume Sammlung von theils aus der früheren Sammlung der opuscula wiederholten, theils vom Verfasser zu neuer Edition überarbeiteten, theils im Nachlaß fertig oder unfertig vorgefundenen Gedichten des Ausonius, unter denen auch die Gedichte an Paulinus aus den letzten Jahren des Dichters zum ersten male erschienen sind, zusammen mit den Antwortschreiben des Paulinus; zum andern die der Haupthandschrift der Briefe des Paulinus, dem Puteaneus (O bei Hartel) angehängte und sonst in einer Brüsseler Handschrift erhaltene Auswahl paulinischer Gedichte, der die Briefe des Ausonius beigefügt sind. Mit V geht, wie überhaupt in den gemeinsamen Stücken, die Sammlung des Parisinus 8500, mit O zum Theil der Parisinus 7558 (Colbertinus) zusammen. In der Behandlung des Textes haben die Herausgeber des Ausonius dem Vossianus, v. Hartel in seiner ausgezeichneten Ausgabe des Paulinus, in der nun freilich nur die Briefe des Paulinus stehen, dem Putaneus den Vorzug gegeben.

Die stärkste Abweichung der beiden überlieferten Texte zeigt sich in den Briefen des Ausonius und hier am auffallendsten in ep. XXIV (XXV Schenkl, XXVII Peiper) Discutimus, Pauline, iugum. Hier fehlen in O. die Verse 6—19 und 38—122, die Verse 20. 24. 123. 130 erscheinen in anderer Fassung. Peiper hat in

seiner Abhandlung über die handschriftliche Ueberlieferung des Ausonius 1) das Gedicht in dieser Gestalt abdrucken lassen und gefunden daß 'wenn irgendwo hier die Annahme einer zweifachen Bearbeitung durch denselben Verfasser gegründet erscheint'. Zugestimmt hat ihm Brandes 2), doch nicht ohne Vorbehalt, widersprochen Schenkl praef. XLIII, der die Abweichungen aus Versverlust und Interpolation erklärt; genauer hat Hartel II praef. XVI diese Ansicht dahin bestimmt, daß eine durchgeführte Ueberarbeitung bei Anlage der Sammlung stattgefunden habe. Damit ist im wesentlichen das richtige gesagt; aber es bleibt eine Folgerung zu ziehen, die uns erst kennen lehren soll in welcher Gestalt das Gedicht aus der Hand des Ausonius hervorgegangen ist.

Das Gedicht beginnt in den Ausoniushandschriften (V) folgendermaßen:

Discutimus, Pauline, iugum, quod nota fovebat temperies, leve quod positu et venerabile iunctis tractabat paribus Concordia mitis habenis, quod per tam longam seriem volventibus annis 4 nulla querella loco pepulit, non ira nec error nec quae compositis malesuade credula causis concinnat veri similes suspicio culpas; tam placidum, tam mite iugum, quod utrique parentes ad senium nostri traxere ab origine vitae 10 impositumque piis heredibus usque manere optarunt, dum longa dies dissolveret aevum. et mansit, dum laeta fides nec cura laborat officii servare vices, sed sponte feruntur incustoditum sibi continuantia cursum. 15 hoc tam mite iugum docili cervice subirent Martis equi stabuloque feri Diomedis abacti et qui mutatis ignoti Solis habenis fulmineum Phaethonta Pado mersere iugales. discutitur, Pauline, tamen; nec culpa duorum 20 ista, sed unius tantum tua. namque ego semper contenta cervice feram: consorte laborum destituor nec tam promptum gestata duobus 24 unum deficiente pari perferre sodalem.

In den Paulinushandschriften (0) lesen wir an Stelle dieser 23 Verse folgenden Anfang:

<sup>1)</sup> Fleckeisens Jahrbücher Suppl. B. 11, 328.

<sup>2)</sup> Fleckeisens Jahrbücher 123, 70.

Discutimus, Pauline, iugum, quod certa fovebat
temperies, leve quod positu et tolerabile iunctis
tractabat paribus Concordia mitis habenis,
quod per tam longam seriem redeuntibus annis
fabula non umquam, numquam querimonia movit;
discutimus; sed tu tantum reus, ast ego semper
contenta cervice feram: consorte laborum
22
destituor, nec tam promptum gestata duobus
deficiente alio solum perferre iugalem.

Ueber die Varianten der ersten vier Verse würde sich vielleicht streiten lassen; in vielen von Ausonius selbst bearbeiteten Gedichten finden sich ähnliche. Die Fassung von v. 24 in O verschlechtert den Ausdruck, da alio in der Bedeutung von altero gesetzt ist; dieser Gebrauch ist Ausonius fremd, er findet sich in epigr. 134, 2 alio nec magis alter eget, einem Epigramm aus der Reihe die Peiper (a. O. 226 ff.), mit Recht wie ich meine, dem Ausonius abgesprochen hat 1). Warum der Ueberarbeiter iugalem für sodalem gesetzt hat, werden wir gleich sehen. Wenn man fragt, was ihn überhaupt zu der durchgreifenden Aenderung des Verses veranlaßt hat, so ist vielleicht zu antworten, daß er die Cäsur verbessern wollte; denn die in V überlieferte Versbildung findet sich zwar auch sonst bei Ausonius, aber in diesen Briefen nur noch 25, 72 (von andrer Art sind 25, 33 und 35 sowie 24, 106) und bei Paulinus 10, 155 (von andrer Art v. 164), während beide den dritten Trochäus der Regel nach mit beiden Nebencäsuren verbinden. Auch der eine Vers, der statt der beiden 20. 21 in O erscheint, rührt nicht von Ausonius her, dem, wie im allgemeinen der guten Tradition poetischen Ausdrucks, ein solcher Gebrauch von ast ego fremd ist. Ausonius hat ast ego (epit. 23 epigr. 34, 5; 38, 3 Mos. 50. 448) ast ubi (ecl. 2, 15. 26) ast hic (Mos. 245), aber stets neu anhebend (nur Mos. 245 ast hic in einer Aufzählung, deren Glieder aber aus mehreren Versen bestehen) und daher stets am Anfang des Verses<sup>2</sup>). Der Ueberarbeiter hat aus den 24 Versen einen durch die Anaphora zusammengehaltenen Satz gemacht, in dem nun discutimus für discutitur gesetzt werden mußte

<sup>1)</sup> Das die Epigramme von Humanisten stammen ist freilich aus dem von Seeck G.G.A. 1887, 520 angeführten Grunde unwahrscheinlich; aber gegen Ausonius spricht die Behandlung von Metrum und Sprache.

<sup>2)</sup> Vgl. Seneca trag. I 215. Für ast ego an andrer Stelle als der ersten des Verses weiß ich nur Stat. Theb. III 212 anzuführen; vereinzelt auch ast ubi, hic, ipse und, nach Vergils Vorgange, alius; häufiger ast ille, gleichfalls nach dem Vorgange Vergils.

und tamen nicht verwendbar war; dadurch wurde die Zusammendrängung in einen Vers möglich und so entstand die unschöne Folge sed — ast. Die Absicht war, wie wir sehen, Verkürzung. Nun geben die Ausgaben von jeher die Verse 24 ff. in dieser Gestalt:

quod per tam longam seriem volventibus annis fabula non umquam, numquam querimonia movit, nulla querella loco pepulit, non ira nec error nec quae u.s. w.

Wie unterscheidet sich hier querimonia von querella? es sind, auch für Ausonius, völlig gleichbedeutende Wörter; von absichtlicher Häufung von synonyma aber kann keine Rede sein, da die verschiedenen Verba verschiedene und zwar gesteigerte Bedeutung indiciren. Was bedeutet fabula? Das Wort ist dunkel ohne einen Beisatz und es verletzt den Zusammenhang; denn Klage, Zorn, Irrthum, Verdacht sind subjective Gefährdungen der Freundschaft, das von außen herantretende Gerücht gehört nicht in diese Reihe; soweit es aber zur Sache gehört, ist es v. 7. 8 in den Zusammenhang gezogen:

nec quae compositis malesuade 1) credula causis concinnat veri similes suspicio culpas.

Dagegen ist fabula völlig am Platze an der Stelle, von der es stammt, in der Antwort des Paulinus 11, 44:

hoc nostra cervice iugum non scaeva resolvit fabula, non terris absentia longa diremit.

Denn hier spricht Paulinus im Zusammenhang seiner Klage, daß ein böses Gerücht ihm den Freund verstört haben müsse: v. 20

quis tua, quaeso, tuis obduxit pectora livor? quo rumore pium facilis tibi fama per aures inrupit pepulitque animum contraque vetustam experta pietate fidem nova vulnera movit, laederet ut natis placidum malesuada parentem?

Wir erfahren also zweierlei: daß der Ueberarbeiter seinen v. 5 an Stelle der ganzen Versreihe des Ausonius gesetzt hat; daß er mit Benutzung der Antwort des Paulinus, also mit Kenntniß und Ueberlegung gearbeitet hat. Es ist eine bewußte Redaction zum Zwecke kürzerer Fassung, nicht bloße Interpolation und Streichung, mit der wir es zu thun haben.

Diese Erkenntniß wird uns helfen, den nächsten Abschnitt des

<sup>1)</sup> malesuade gehört zu compositis.

Briefes richtig zu beurtheilen. In den Ausgaben (auf Schenkl komme ich zurück) lesen wir nach v. 24 Folgendes:

non animus viresque labant, sed iniqua ferendo, 25 condicio est oneri, cum pondus utrumque relicto ingruit acceduntque alienae pondera librae. sic pars aegra hominis trahit ad contagia sanum corpus et exigui quamvis discrimine membri tota per innumeros artus compago vacillat. 30 obruar usque tamen, veteris ne desit amici me durante fides memorique ut fixa sub aevo restituant profugum, solacia cassa, sodalem. impie, Pirithoo disiungere Thesea posses Euryalumque suo socium secernere Niso; 35 te suadente fugam Pylades liquisset Oresten nec custodisset Siculus vadimonia Damon. quantum oblectamen populi, quae vota bonorum sperato fraudata bono! gratantia cuncti verba loquebantur; iam nomina nostra parabant 40 inserere antiquis aevi melioris amicis. cedebat Pylades, Phrygii quoque gloria Nisi iam minor et promissa obiens vadimonia Damon. nos documenta magis felicia, qualia magnus Scipio longaevique dedit sapientia Laeli. 45

Zunächst ist es deutlich, daß die Verse 34-37 vor den Versen 42. 43 unmöglich sind. Man sollte meinen, daß das keines Beweises bedürfte. Ausonius führt v. 40 sq. die berühmten Freundespaare als etwas Neues und jetzt zu wirken Bestimmtes ein; es ist undenkbar daß er unmittelbar vorher, und in breiterer Ausführung, für einen anderen Gedanken dieselben Namen verwendet hätte. Sodann ist dieser Gedanke unrichtig; er wäre am Platze, wenn Ausonius dem Paulinus vorwürfe, daß er ihm seinen Freund entfremdet hätte; er ist am Platze ep. 25, 62, wo Ausonius die Verwünschung dessen, der den Paulinus verführt habe, mit den Worten einleitet: quis tamen ista tibi tam longa silentia suasit impius? Hier ist auch impius an seinem Platze; denn dort, v. 34, ist es durchaus unerträglich und gegen Stil und Ton der ganzen Epistel.

Schenkl hat alle diese Bedenken richtig empfunden und sie zu heben geglaubt, indem er die 4 Verse von ihrer Stelle entfernte und mit Aenderung von impie in impia hinter v. 66 einrückte. Nun kann man zugeben, ohne eine solche Variirung für wahrscheinlich zu halten, daß die Verse leichter zu ertragen sind, wenn

sie auf v. 40—43 folgen als wenn sie ihnen vorangehn. Aber die Verse passen nirgend in den Zusammenhang, auch nicht nach v. 66. Nemesis wird v. 51—66 als die den Uebermuth rächende Göttin eingeführt, nicht als Verführerin zur Untreue.

Das Räthsel löst sich einfacher: die Verse 31—37 fehlen in den Ausoniushandschriften, sie stehen nur in den Paulinushandschriften.

Hierdurch wird unser Blick zuvörderst auf die Verse 31-33 gelenkt. Ich habe sie abdrucken lassen wie sie bei Schenkl und Peiper zu lesen sind, ohne doch behaupten zu dürfen daß ich sie obruar usque tamen ist ein unrichtiger Ausdruck: 'ich werde mich dennoch beständig unter dem Joche begraben lassen'; wenn die Last so schwer ist, daß er ihr erliegt (etwas anderes aber kann obruar nicht bedeuten), so kann er ihr doch nicht beständig erliegen. Passend war v. 26 pondus utrumque relicto ingruit. Dann: 'damit doch, indem ich ausharre, eines alten Freundes Treue vorhanden sei'; veteris amici in absoluter Bedeutung, wo man die relative erwartet, ist ungeschickt und störend. memorique ut fixa sub aevo restituant profugum, solacia cassa, sodalem. Hier ist solacia cassa nach der durch diese Interpunction gegebenen Auffassung gegen den Inhalt und Gedankengang des Gedichts. Ausonius verzweifelt nirgend an der Rückkehr des Freundes, die Stimmung schwankt zwischen Furcht und Vorwurf, Wunsch und Zuversicht. Das müßte man ertragen; aber restituant ist unverständlich, um einen Sinn zu gewinnen hätte man mit Schenkl restituat zu schreiben. Es wird also doch solacia Subject sein sollen und der Satz so beabsichtigt sein: memorique ut fixa sub aevo restituant profugum solacia cassa sodalem 'daß der leere Trost (die Treue bewahrt zu haben, d. h. daß die Bewahrung der Treue), im Gedächtniß der Zeit befestigt, den flüchtigen Gefährten zurückführe'. Das ist gewiß eine ungeschickte Wendung; aber ich weiß auch in memori fixa sub aevo den Gebrauch von sub nicht zu verstehen oder zu rechtfertigen; auch ist dieser Ausdruck selbst der Situation zuwider: ein Achtzigjähriger erwartet nicht vom Laufe der langen Zeit eine allmähliche Wirkung auf das Herz des Abtrünnigen, er dringt auf rasche Wandlung des Entschlusses - wie Ausonius es das ganze Gedicht hindurch thut.

Es ist klar, daß die Verse 31-37 nicht von Ausonius herrühren. Dieser hatte an die Klage, daß er nun das Joch allein tragen und unter der Untreue des Paulinus leiden müsse, wie den übrigen Körper die Krankheit eines einzelnen Gliedes treffe, die Erinnerung geschlossen (v. 38), wie die Freude an ihrem einträch-

tigen Zusammengehn in Aller Munde gewesen sei. Die Verse 31—37 gehören dem Redactor, der das Gedicht, um es der Sammlung von Gedichten des Paulinus einzureihen, überarbeitet hat. Die Absicht dieses Redactors, wie wir wissen, war das Gedicht zu kürzen. Sollte er die Verse eingedichtet haben? den Versen 42. 43 eine erweiterte Fassung vorangesetzt haben? und das ohne die Unvereinbarkeit der beiden Fassungen mit einander zu fühlen?

Die Sache liegt so, daß dieselben Handschriften, die die Verse 31-37 haben, das ganze Mittelstück des Gedichts, v. 38-122, Davon daß diese Auslassung durch einen Zufall herbeigeführt sei, kann nun keine Rede mehr sein. Der Bearbeiter hat die Mitte des Gedichtes gestrichen und an die Stelle des fortgelassenen Stückes die von ihm selbst verfaßten 7 Verse gerückt. Er hat, um diese zu erfinden, auf den Gedanken zurückgegriffen, den der Dichter mit dem Gleichniß v. 28-30 verlassen wollte 1) und hat einen neuen Gedanken daran geknüpft, zu dem er den Anlaß in einem der anderen Briefe (25, 62) finden konnte. Ausführung verwendete er die beiden Verse 42. 43 des von ihm gestrichenen Abschnitts; er machte vier Verse aus dem Material der zweie, indem er dem Nisus und Pylades ihre Partner, dem Damon (geführt durch Phrygii Nisi) sein Ethnikon beifügte und Theseus Pirithous hinzuthat. Aber dies führt weiter; denn hier hat der Redactor aus Martial geschöpft (s. Schenkl) VII, 24, 3:

te fingente nefas Pyladen odisset Orestes, Thesea Pirithoi destituisset amor, tu Siculos fratres et maius nomen Atridas et Ledae poteras dissociare genus.

Wir haben es mit einem Manne zu thun, der nicht nur die Technik des Verses beherrscht, sondern eines der von Ausonius am häufigsten nachgeahmten poetischen Vorbilder selbständig ausbeutet. Das deutet auf eine Zeit, die nicht viel jünger ist als die des Ausonius und Paulinus. Der Puteaneus ist aus dem 10., der Colbertinus, dessen Text eine längere Existenz jener Sammlung voraussetzt, aus dem 9. Jahrhundert; es ist sehr wahrscheinlich, daß die Sammlung auf der beide beruhen aus der Mitte des 5. Jahrhunderts stammt.

Im Puteaneus hat das Gedicht 32 Verse, etwa den Umfang von ep. 23. An die 7 Verse des Bearbeiters schließt sich unmit-

<sup>1)</sup> Der Bearbeiter hat v. 24 iugalem für sodalem gesetzt, weil er seinen Vers 83 in sodalem ausgehen ließ. Auch v. 26 hat er munus statt pondus gesetzt weil im nächsten Verse pondera folgt.

telbar der Schluß der Epistel, mit selbständiger Fassung des einleitenden Verses:

en erit ut nostras hic nuntius excitet aures 1):
'ecce tuus Paulinus adest. iam ninguida linquit
oppida Hiberorum, Tarbellica iam tenet arva,
Hebromagi iam tecta subit, iam praedia fratris
vicina ingreditur, iam labitur amne secundo
iamque in conspectu est; iam prora obvertitur amni,
ingressusque sui celebrata per ostia portus
praevertit cunctos, ut te amplectatur, amicos 2)
et sua praeteriens iam iam tua limina pulsat'.
credimus? an qui amant ipsi sibi somnia fingunt?

Man muß zugeben, daß kein Zusammenhang dieses Schlusses mit den in O vorhergehenden Versen 31-37 besteht, während doch diese Verse nicht ohne die Absicht verfaßt sein können, den leeren Raum zu füllen, den das gestrichene Mittelstück gelassen hatte; es ist nicht wahrscheinlich, daß der Redactor es unterlassen hätte, einen Zusammenhang zwischen Eingang und Epilog des Briefes, die im wesentlichen den Körper des so zugeschnittenen Gedichtes bilden, herzustellen. Nun bewegt sich der mit v. 38 beginnende Theil des Gedichts in einer von dem persönlichen Kerne des Themas entfernteren Peripherie. 'Man verglich uns mit den mythologischen Freundespaaren (-50). Haben wir Nemesis herausgefordert, eine so enge Vereinigung zu lösen (-66)? Nicht die Göttin aus dem Osten schädigt mich, sondern Spanien; weiltest du doch wenigstens diesseits der Pyrenäen. Mich erfreut jetzt Burdigala und mein ländlicher Aufenthalt nicht mehr (-102)'. Danach setzt wieder mit Wucht die persönliche Ansprache ein, dringlicher als zuvor, in zuversichtlicherem Ton, zur Beschwörung sich steigernd; ein Abschnitt, von dem es Wunder nimmt, daß der Redactor, der die Verse 38-102 wohl als entbehrlich ansehen mochte, ihn nicht zum nothwendigen Bestande auch einer verkürzten Fassung gerechnet haben sollte:

agnoscisne tuam, Ponti dulcissime, culpam? nam mihi certa fides nec commutabilis umquam 125

<sup>1)</sup> ecquando iste meas impellet nuntius aures? V: die Fassung von O lehnt sich an Vergil ecl. 8,9 an (en erit ut liceat —), einen der Anfangsverse desselben Gedichtes, dessen Schlußvers Ausonius als Schlußvers seines Briefes verwendet hat; auch das ein Beweis für die Schulbildung des Redactors.

<sup>2)</sup> totum occursantis populi praevertitur agmen V. Wollte der Bearbeiter den an v. 128 anklingenden Ausgang vermeiden?

| zum Briefwechsel des Ausonius und Paulinus.     | <b>261</b> · |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Paulini illius veteris reverentia durat         | 105          |
| quaeque meoque tuoque fuit concordia patri.     |              |
| si tendi facilis cuiquam fuit arcus Vlixi       |              |
| aut praeter dominum vibrabilis ornus Achilli,   |              |
| nos quoque tam longo Rhamnusia foedere solvet.  |              |
| sed cur tam maesto sero tristia carmina versu   | 110          |
| et non in meliora animus se vota propinquat?    |              |
| sit procul iste metus. certa est fiducia nobis, |              |
| si genitor natusque dei pia verba voventum      |              |
| accipiat, nostro reddi te posse precatu — —     | 114          |
| accurre, o nostrum decus, o mea maxima cura,    | 119          |
| votis ominibusque bonis precibusque vocatus,    |              |
| adpropera, dum tu iuvenis, dum nostra senectus  |              |
| servat inexhaustum tibi gratificata vigorem.    | 122          |
| M 11 0. 11 1 1 1 T 04 0 1 1 MI                  |              |

Dem Tone dieser Stelle sind die Verse 31-37 in der That angepaßt; als Ueberleitung von den Einleitungsversen zu dieser den Schluß vorbereitenden pathetischen Anrede thun sie ihren Dienst und sind sie geeignet, dem unbefangenen Leser den Eindruck zu geben, daß er es mit einem vollständigen Gedichte zu thun habe. Daß hiermit die Absicht des Redactors getroffen und das Fehlen der Verse 103-122 im Puteaneus und Bruxellensis aus einer äußeren Ursache herzuleiten sei, wäre eine sehr mißliche Annahme, wenn wir es nur mit diesen Handschriften zu thun hätten. Aber hier kommt uns der Colbertinus zu Hülfe, der das Gedicht mit v. 103 beginnt; sein Text zeigt eine Aenderung, die auf absichtliches Fortlassen des auch in O fehlenden voraufgehenden Theiles deutet: v. 109 ist Rhamnusia, das sich auf die Verse 51 ff. zurückbezieht, in mens altera geändert. Freilich sondert auch der Vossianus den mit v. 103 beginnenden Abschnitt durch eigene Ueberschrift ab und freilich theilt der Colbertinus nicht die abweichenden Fassungen von v. 123 und 130 mit dem Puteaneus. diese Lösung ohne sicheren Beweis und muß sich durch die Wahrscheinlichkeit geltend machen, die ihr innewohnt.

Ich habe dieses Gedicht so ausführlich besprochen, weil es verdient so gelesen zu werden wie der Dichter es gemacht hat. Es hat mehr wahres Gefühl als vielleicht die übrigen Verse des Ausonius zusammengenommen; die leidenschaftliche Zuneigung zu Paulinus und das gekränkte Herz des Mannes, den Bewunderung und Huldigung der Nahen und Fernen verwöhnt haben, der in dieser Verwöhnung alt geworden ist, finden hier einen starken Ausdruck und erwecken ein starkes Mitgefühl. Denn der Jüngere wendet sich nicht nur von dem Lehrer und Freunde ab, er gibt

auch preis was bisher beiden als etwas Großes erschienen war, die gemeinsamen 'Studien', d. h. das Tändeln mit den verkommenden Resten einer vormals großen Cultur; er wendet sich neuen Idealen zu, deren Zeichen zwar auch Ausonius trägt, aber ohne von ihrer Bedeutung und Zukunft etwas zu ahnen. Wenn die armen Götzen sinken, an die er glaubt, die Redefigur und das Versgeklingel, so bleibt dem alten Rhetor und Poeten offenbar nichts was ihn innerlich aufrechthält; und in dieser Empfindung findet er die leidenschaftlichen Töne seines Briefes.

Die übrigen Briefe des Ausonius aus dieser Reihe sind nur an einzelnen Stellen überarbeitet; und es steht nicht überall fest, ob in V oder O das ursprüngliche erhalten ist, so 23, 34; erhalten ist es in O z. B. 25,70; wie es natürlich ist, daß in so früher Zeit auseinander gegangene Ueberlieferungen sich ergänzen, obwohl die eine rein geblieben, die andere getrübt ist. Aber der Verdacht willkürlicher Aenderung ruht überall auf dem Puteaneus wo er vom Vossianus abweicht. Die Frage erhebt sich nun, ob für die Gedichte des Paulinus dasselbe Verhältniß der Glaubwürdigkeit Hartel, der dem Puteaneus auch für die Gedichte des Paulinus, die er enthält, den Vorrang vor den übrigen Handschriften zutheilt, stellt mit Recht in Abrede, daß man ohne weiteres einen solchen Schluß ziehen dürfe (II praef. XVI). Der Redactor, der seine Sammlung paulinischer Gedichte durch die Briefe des Ausonius ergänzte, konnte gar wohl diese nach Zweck und Laune zustutzen und die des Paulinus unangetastet lassen. Mit nicht minderem Rechte beruft sich Hartel auf die Gestalt, in der das 17. Gedicht des Paulinus im Vossianus erscheint: es ist stark und willkürlich verkürzt und nicht minder willkürlich verändert in dieser Ausoniussammlung als der Brief des Ausonius in der Paulinussammlung des Puteaneus. Die Briefe des Paulinus an Ausonius sind in Puteaneus und Vossianus von im Grunde identischer Ueberlieferung, sie treffen in Corruptelen zusammen 1); wo sie auseinandergehen, ohne daß die Abweichungen auf dieselbe Lesung zurückzuführen sind, ist die Wahrscheinlichkeit dafür daß auf einer von beiden Seiten willkürliche Aenderung stattgefunden Hartel hat II pracf. XVIII sq. und Patrist. Stud. VI 3 sq.

<sup>1)</sup> Vgl. 10, 31. 46. 55. 75. 100. 123. 213. 239. 328, besonders bezeichnend v. 178. Dagegen scheint mir v. 54 nos induendus induit richtig: 'er kleidet sich in unsre Gestalt, um von uns aufgenommen zu werden'. Desgleichen v. 9 dulcia multimodis quaedam subamara querellis, anxia censurae miscuerat pietas, namlich 'subamara pietas dulcia querellis, anxia censurae miscuerat'. Vgl. v. Hartel Patrist, Stud. VI 8. 5.

seine Ansicht von der Vorzüglichkeit des Puteaneus im einzelnen begründet. Ich gestehe, daß meine Zweifel nicht überall beseitigt sind. 10,41 scheint mir in der Fassung des Vossianus nil adferentes, ut salutem conferant, quod veritatem detegat die Stellung des Relative atzes durch die Paronomasie adferentes - conferent wohl motivirt, während im Puteaneus die Worte nihil ferentes, ut salutem conferant aut veritatem non tegant mit gesuchter Spitzigkeit doch nur einen stumpfen Ausdruck geben. — 10,101 ignosce amens, si geram quod expedit V, amans O: das sieht sehr danach aus, daß das corrupte amens (nicht vom Redactor sondern von einem Abschreiber) durch das nächstliegende amans ersetzt worden ist, statt durch clemens (Zechmeister). — 10, 128 si displicet actus quem gero agente deo, prius est: fiat reus auctor, cui placet aut formare meos aut vertere sensus V: in der Fassung von O prius est, si fas, reus auctor verliert prius est, wenn ich nicht irre, die deutliche grammatische Beziehung, die es in V besitzt. — 10, 156 nach V:

non etenim mihi mens vaga neque participantum
vita fugax hominum, Lyciae qua scribis in antris
Pegaseum vixisse equitem, licet avia multi
numine agente colant — — 159
non inopes animi neque de feritate legentes 162
desertis habitare locis.

Der erste Vers in 0: non etenim mihi mens demens n. p. Daß mens demens im Stile des Dichters ist, weist Hartel nach; aber vaga erhält doch eine starke Stütze durch die Stelle des Ausonius, auf die Paulinus sich bezieht, 25, 70:

ceu dicitur olim

mentis inops coetus hominum et vestigia vitans avia perlustrasse vagus loca Bellerophontes,

um so mehr als mentis inops auch in seiner grammatischen Verbindung gleich darauf in non inopes animi wiederkehrt (vgl. v. 196). Von den beiden Möglichkeiten, nämlich daß demens ausgefallen und durch vaga schlecht ersetzt worden oder daß der metrische Mangel durch Einsetzung von demens statt vaga corrigirt worden sei, gewinnt nun die zweite an Wahrscheinlichkeit. Im Colbertinus ist vaga est geschrieben, Rosweyd hat einen Vers hergestellt: non etenim mihi mens vaga, sed neque participantum vita fugax hominum; die Diärese ist wie in v. 192, auch Ausonius nicht fremd 1), aber sed ist unpassend. Ich vermuthe non etenim mihi mens vaga <inest>.

<sup>1)</sup> ep. 24, 119 prec. cons. 26 parent, 14, 1 epit. 86, 8 urb. nob. 50 epigr. 75, 8.

- 10, 201 scheint mir auf die allgemeine Frage quae regio agresti ritu caret? 'welches Land ist ohne bäurische Uncultur?' ganz richtig die gleichfalls allgemeine, aber nur in vergleichendem Sinne gestellte Frage zu passen: aut quid honestis (in istis O) improbitas aliena nocet? 'auch Schlechtigkeit gibt es überall, aber sie ergreift die Guten nicht', so wenig die bäurische Art sich allen im Lande Lebenden mittheilen muß. in istis würde agrestis ritus und improbitas identificiren, wohl nicht nach der Absicht des Dichters. — 10, 247 quique superba altae contemnis moenia Romae consul V, potens statt altae O: das Beiwort zu consul ist nicht besonders passend. da das Gedicht 13-14 Jahre nach dem Consulat des Ausonius geschrieben ist; consul statt consularis aber nennt sich Ausonius gewohnheitsmäßig. In anderen Fällen gibt O das Richtige oder die Spur des Richtigen, wie 10, 212. 232. 236, sehr wahrscheinlich ist die auf O gegründete Emendation Hartels von 10, 328 (vgl. 11,59); aber Interpolation zeigt sich in V an keiner dieser Stellen. Selbst 10,28 ist fonte zwar mit sichtlicher Absicht zu nemoribus aut iugis hinzugeschrieben worden; aber zur Interpolation würde es doch erst durch den Versuch, das neue Wort dem Verse einzufügen, und ein solcher Versuch ist erst nachträglich im Parisinus 8500 gemacht worden.

Dies sind unmaßgebliche Zweifel; ihre Berechtigung sicherer zu erweisen müßte ich die Untersuchung über den ganzen Text des Paulinus erstrecken. Das würde nicht nur über den Rahmen dieser Bemerkungen hinausführen, es wäre auch mehr als ich heute zu leisten vermöchte.

### Prakrit maïla und Verwandtes.

#### Von

### Theodor Zachariae.

Vorgelegt von F. Kielhorn in der Sitzung vom 24. October 1896.

Das ziemlich häufige Prakritwort maila ist bisher auf verschiedene Weise erklärt worden. Die Prakritgrammatiker lehren, daß maila, das im Allgemeinen dem Sanskritworte malina entspricht, für dieses substituiert werden könne. Vararuci widmet unserem Worte ein besonderes Sūtra: maline linor ilau vā IV, 31. Hemacandra II, 138 führt maila und zugleich fünf andre Wörter auf, die im Prakrit beliebig für Sanskrit malina u. s. w. gebraucht werden. Daß maila aus malina entstanden sei, wollen die Prakritgrammatiker nicht sagen. Einen Versuch, maila zu erklären, unternahm meines Wissens zuerst Lassen in seinen Institutiones linguae Pracriticae an der Stelle, wo er von den Transpositiones nasalium spricht (S. 212), also von Fällen wie Prakr. anāla, kanerā für Skr. alāna, karenu. Hier sagt er: maila (manila) e malina. Mithin scheint er den Ausfall von n zwischen a und i anzunehmen.

Anders Weber in seiner Abhandlung über das Saptasatakam des Hāla (1870). Er nimmt Vokaleinschub an; maila soll für mala stehn (S. 31). Auch im Wortindex S. 246 setzt er maila = mala; ebenso in der Ausgabe des Hāla von 1881 S. 570. Gegen diese Erklärung läßt sich unter Anderem einwenden: mala wird als Substantivum, maila dagegen, wie malina in der Regel, als Adjectivum gebraucht. Nach den Lexikographen allerdings wäre mala auch Adjectivum. So nach Mankha 801 (in der demnächst erscheinenden Ausgabe): malo 'strī pāpavitkitte krpane maline trisu.

Wieder eine andre Etymologie hat Bühler im Glossar zur Pāiyalacchi (Bezzenbergers Beiträge IV, 152) vorgeschlagen. Nach ihm wäre maila durch Metathesis aus maliya (malia) = malita entstanden. Dieselbe Etymologie trägt Siegfried Goldschmidt

— allerdings zweifelnd — im Index zum Setubandha S. 176 vor. Ich will hierzu bemerken, daß maliya Gaüdavaha 111 von Haripāla mit malina erklärt wird (vgl. maliā malinitāḥ ZDMG 28, 377, 1), und daß malia zuweilen als Variante von maïla oder maīlia erscheint; so z. B. Hāla 14. 70 (siehe ZDMG. 28, 365; Sarasvatīkaṇṭhābharaṇa ed. Borooah 347, 15). 117 (ZDMG. 28, 378). 153. 417. Auch möge noch erwähnt werden, daß Jacobi maliya in der Phrase karatalamaliyavva (kamalamalā) Nirayāvalisutta 7 mit malina wiedergegeben hat ZDMG. 34, 183. Ihm folgt P. Steinthal in seinem Specimen der Nāyādhammakahā, Leipzig 1881, S. 75. Richtig hat Leumannn im Glossar zum Aupapātikasūtra S. 98. 144 maliya mit Skr. mardita (eigentlich mṛdita) identificiert und die eben citierte Phrase mit 'in der Hand zerrieben' übersetzt.

In dem Abriß der Prakritgrammatik, der seinen Ausgewählten Erzählungen in Māhārāṣṭrī vorausgeschickt ist, hat Jacobi auf eine Erklärung von maïla verzichtet. Er führt das Wort nur, nach der Weise der indischen Grammatiker, neben āṇāla und anderen als merkwürdig besonders auf (§. 21 S. XXIX).

Ich möchte die bisherigen Erklärungen von maïla durch eine neue ersetzen. Zunächst aber handle ich von dem Vorkommen und den Bedeutungen des Wortes.

Prakrit maïla kommt häufig vor in den Kunstgedichten (Setubandha, Gaüdavaha) und im Saptaśatakam des Hāla. Selten ist das Wort in den Dramen (Pischel zu Hem. II, 138 führt nur eine Stelle aus dem Nāgānanda an) und auch, soweit ich zu urteilen vermag, in den Jainatexten. Im Setubandha herrscht maïla ausschließlich, malina findet sich nirgends¹). Im Gaüdavaha und im Hāla überwiegt der Gebrauch von maïla durchaus. Aber auch da, wo malina steht, wird vielleicht maïla eingesetzt werden müssen: ohne Zweifel ist maïla das alte, echte Prakritwort, das allmählich durch sein fast immer als Glosse verwendetes Sanskritaequivalent malina aus den Prakrittexten verdrängt wurde³).

Ableitungen und Zusammensetzungen von maïla, die in den genannten und andren noch zu nennenden Texten vorkommen, sind maïleï, maïlemti, maïlamta; maïlijaï; maïlia; maïladā, maīlaņa; maïlīkaa; sumaïla Sarasvatīkanṭhābharaṇa 336, 18; pamaïla Nāyādhammakahā I, 67; omaīla, omaīlia.

<sup>1)</sup> Nicht in Betracht kommt malinemti v.l. für mailemti Setubandha 9,82; vgl. Goldschmidt, Einleitung zum Setubandha, S. X.

Vgl. Pischels Bemerkungen über den überlieferten Text des Setubandha Gött. Gel. Anzeigen 1880, 326.

Die Bedeutungen von maila und seinen Ableitungen decken sich im Allgemeinen mit den Bedeutungen von Skr. malina, malinita u. s. w. Maila und mailia bedeuten 'schmutzig, dunkel, trübe, schwarz; beschmutzt, beschmiert, befleckt, getrübt' und stehn in der Zusammensetzung gern hinter Wörtern wie dhüli, raa, renu, dhüma, kalamka, pamka, mala, kajjala, masi, bäha, maa.

In übertragner Bedeutung findet sich maïlia Hāla 417 na tuha maïliam gottam; ebenso maïliyam kulam Jacobi, Ausgewählte Erzählungen 86, 15, maïlijjaï niakulakkamo jena Vetālapañcavimśatikā (Uhle) 216, 14. Vgl. auch Hāla 135. Nāgānanda (Calcutta 1873) 34, 5. Mālatīmādhava (Bombay 1876) 293, 1. Prabandhacintāmani 20, 4. Besonders ist noch auf die doppelsinnige Stelle Setubandha 3, 31 aufmerksam zu machen, wo Goldschmidt maïladā ein Mal mit 'Trübung', das andre Mal mit 'Bekümmernis' übersetzt; vgl. auch 3, 47 Rāhavahiae maïlamtaammi. Auf diese Stellen komme ich zurück.

Nach Hemacandra, Desināmamālā VI, 142, ist maïla auch Substantiv mit der Bedeutung tumula oder kalakala, Lärm, Geschrei. In der Litteratur kann diese Bedeutung bis jetzt nicht nachgewiesen werden.

Bei dem nachfolgenden Versuche, das Wort maïla zu erklären, sehe ich von einem, allerdings möglichen, näheren Zusammenhange zwischen maïla und Skr. malina gänzlich ab; schon deshalb, weil maïla durchaus den Eindruck einer primären Bildung macht, während malina eine sekundäre, überhaupt jüngere, Bildung sein dürfte (malina Weiterbildung von \*malin: Whitney, Sanskrit Grammar 1 §. 1209 c. Brugmann, Grundriß II S. 146). Ebenso lasse ich malīmasa, sowie das seltne mlāna 1) 'schmutzig' hier bei Seite. Um eine Etymologie des Prakritwortes maïla zu gewinnen, gehe ich vom Prakrit aus. Unter den Formen, die Goldschmidt im Index zum Setubandha unter der Wurzel mard = Prakr. mal verzeichnet, fällt maïa besonders auf, das neben dem gewöhnlichen malia ein Mal vorkommt (12, 29). Es fragt sich allerdings, ob dieses maïa richtig überliefert und von Goldschmidt mit Recht in den Text gesetzt worden ist (vgl. die Bemerkungen von Pischel

<sup>1)</sup> Zu māla 'Schmutz' nach Böhtlingk im Petersburger Wörterbuch und Johannes Schmidt, Kritik der Sonantentheorie 81. Sanskrit mlāna, Synonym von malina nach Halayudha IV, 42, vielleicht = Prakrit milūna in milūnāruņa Gaūdavaha 584 vgl. mailāruņa ebendaselbst 594. Nach den Lexikographen ist amlāna = amala oder nirmala.

GGA. 1880, 323 f. 327). Zwei Handschriften bieten maila, das vorzüglich passen würde: mit orunnamaila Setu 12,29 v. l. vgl. bāhamaila, bāhamailia 1,43. 9,71. 11,124. Hāla 34. Ist aber maia richtig überliefert, so ist es nicht aus Prakr. malia entstanden (Goldschmidt zu Setu 7,37), da l im Prakrit nie ausfällt (Pischel GGA. 1880, 335; Kuhns Zeitschrift 34, 574), sondern meines Erachtens direkt aus der Sanskritform, mit der der Scholiast Ramadasa maïa wiedergibt: aus mrditá. Wenn meine Auffassung richtig ist, so ergibt sich eine einleuchtende Etymologie für maila ganz Dieses ist aus urindischem \*mṛdilá entstanden und von selbst. gehört zur Sanskritwurzel mard (älter smard; siehe im Verlauf). Mit maila aus \*mṛdilá steht auf einer Stufe sadhila, Nebenform 1) von sidhila nach Hem. I, 89; beide Formen gehn auf ein urindisches \*śṛthilá (śṛthirá) zurück, s. Goldschmidt im Index zum Setubandha S. 190, Wackernagel, Altindische Grammatik I, S. XVIII f. 19. 71, Bartholomae Indog. Forschungen VII, 96.

In lautlicher Hinsicht dürften sich der vorgeschlagenen Etymologie von maïla kaum Schwierigkeiten entgegenstellen. Es fragt sich nur, ob es in den verwandten Sprachen Wörter gibt, die von derselben Wurzel wie \*mṛdilá abgeleitet sind und gleiche oder ähnliche Bedeutungen aufweisen. Ich möchte \*mṛdilá mit der Wurzel smerd verbinden, zu der nach Fick, Vergleichendes Wörterbuch \* 416. 618. \* 576 und Anderen gehören: lat. merda Unrath, Koth (wovon merdaceus, merdalcus), lit. smirdē'ti stinken, altbulg. smrūdū, schmutzig, gemein. Da von Einigen \*) auch σμερδνός, σμερδαλέος, lat. mordere beißen, kränken, wehe thun, deutsch schmers hierher gezogen werden, so sei es noch gestattet, darauf hinzuweisen, daß maïla neben der Bedeutung 'trübe, getrübt' auch die \*) von 'betrübt' gehabt zu haben scheint; vgl. die oben angeführten Stellen Setubandha 3,31 und 47.

Ich glaube noch zeigen zu müssen, daß maïla, das ich als das alte, echte Prakritwort bezeichnet habe, fortlebt in den neuindischen Sprachen. Hier erscheint es gewöhnlich in den Formen, die sich aus maïla regelrecht entwickelt haben, nämlich als maïla oder

<sup>1)</sup> In den Texten ist saahla kaum nachzuweisen; doch vgl. pasaahla Gaüdavaha 834 und 1084 v.l., und vor Allem die Marathiform bei Pischel in der Anmerkung zu Hem. I, 89.

<sup>2)</sup> Doch siehe Fick \* 998. 4 151.

<sup>3)</sup> Eine Bedeutung, in der Skr. malina, soviel ich weiß, niemals gebraucht wird. Andrerseits scheint malla die Bedeutung 'gemein, niederträchtig', die dem Worte malina eignet, nicht zu haben. Sonst aber stimmen beide Wörter, wie bereits bemerkt wurde, in ihren Bedeutungen überein.

als mela (vgl. z. B. \*kaïlī, \*kailī, kelī Pischel K. Z. 34, 572. mehara neben maïhara Hem. Desīn. VI, 121). Als Beispiele führe ich an: Hind. mail Schmutz, mailā schmutzig. Aus dem Hindūstānī entlehnt Sindhī mailu Schmutz, mailo schmutzig; das eigentliche Sindhīwort ist mero schmutzig, das für melo steht, vgl. Trumpp ZDMG. XV, 706. 732. East Hindī (Bihārī) maṭamaïl schmutzig, Hörnle, Comparative Grammar of the Gaudian Languages, S. 399. Zigeunerisch mel Schmutz¹), melelo schmutzig, schwarz; meleli 'die schwarze' wird gebraucht für Kaffee, Tinte, Cigarre. Anderes und Genaueres bei Pott, Die Zigeuner II, 454. Liebich, Die Zigeuner 145 f. Miklosich, Ueber die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas VIII, 13. IX, 166. Pischel, Beiträge zur Kenntnis der deutschen Zigeuner 30.

In der Form mela ist maïla auch ins Sanskrit eingedrungen. Das Femininum mela 'die schwarze' soll ein Name der Indigopflanze, des Indigos sein, also ein Synonymon von kālā, nīlī oder nīlinī (vgl. Ἰνδικὸν μέλαν im Periplus maris Erythraei; Lassen, Indische Alterthumskunde III, 32, M° Crindle im Indian Antiquary VIII, 112). Nach den Kommentatoren zum Amarakośa, Vanausadhivarga 95, wird der Ausdruck mela in dem Nighantu [des Dhanvantari] überliefert, aus dem sie folgende Stelle anführen: tutthā śriphalikā melā sāravāhī (? kāravāhī Vaijayantī 54,220) ca Siehe z. B. die Vyākhyāsudhā, Bombayer Ausgabe von 1889, S. 266. Hier wird auch angegeben, daß Kşīrasvāmin — dessen wertvoller Kommentar mir leider nicht zugänglich ist — für dolā, die gewöhnliche Lesart im Amarakośa a. a. O., melā liest. Vermutlich hat Kşirasvāmin auf die Autorität des Nighantu hin den Amarakośa korrigiert. Daß melā die richtige, dolā dagegen, das sonst nur 'Schaukel, Sänfte' bedeutet, die falsche Lesart ist, muß als wahrscheinlich gelten. Man wird den vorliegenden Fall denen anzureihen haben, die ich in meinen Beiträgen zur indischen Lexikographie S. 23 namhaft gemacht habe.

Außerdem bedeutet melā nach den Lexikographen: Schwärze, Tinte; melā masau Viśvaprakāśakośa, Medinī, melā (tv) añjane Hemacandra Anekārthasaṃgraha II, 495. Ohne Noth stellt Wilson, dem Böhtlingk folgt, nach diesen Angaben der Lexikographen für melā zwei Bedeutungen auf, 1) ink, 2) antimony or any collyrium. Denn Hemacandra selbst erklärt añjana mit masi Anek. III, 346, und sein Kommentator Mahendrasūri glossiert zu Anek.

<sup>1)</sup> Wegen der Kürze des e gehört zig. mel u. s. w. vielleicht eher zu skr. mela. (Mündliche Mitteilung des Herrn Prof. Pischel).

II. 495 anjana zweimal mit maşī. Vgl. auch pattrānjana Tinte Das Wort melā ist bis jetzt in der Litteratur (Trikāndaśesa). nicht nachgewiesen; doch findet es sich als erstes Glied in einigen Zusammensetzungen, die 'Tinte' oder 'Tintenfaß, Tintenflasche' be-Nach den mir bekannten einheimischen Wörterbüchern, die sämtlich, bis auf die erst neuerdings veröffentlichte Vaijayanti, von Böhtlingk citiert werden, kommen die folgenden Wörter in Betracht. Nach der Vaijayantī 138, 49 bedeutet melāmbu 'Tinte'; daneben steht das auch von Hemacandra überlieferte malinambu. Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß melāmbu auch als melā + ambu, 'schwarzes Wasser', aufgefaßt werden kann; vgl. zigeunerisch melleti pānin (so nach Liebich S. 145. 246), schwarzes Wasser d. h. Tinte. Der in der Vaijayantī auf melāmbu und malināmbu folgende Ausdruck melāmaņi wird von Oppert im Vocabulary S. 710 als Synonymon von melāmbu 'ink' angesehen. sollte aber die Bedeutung 'Tintenfaß' erwarten; vgl. masimani. Vielleicht ist die Stelle nicht in Ordnung. Auffällig ist auch, daß nach einem mir nicht zugänglichen, von Böhtlingk citierten Lexikon melāmbu 'Tintenfaß' bedeuten soll. Am wichtigsten sind für uns drei in den Kosa überlieferte Wörter für 'Tintenfaß': melānanda, melāndhu, melanduka. Die Form des ersten Wortes schwankt. In der Vaijayanti 138, 49 lesen wir melāmanda, in der Hārāvalī (Bombayer Ausgabe von 1889) 48 melānandā (diese Stelle fehlt in einer Handschrift), 213 melānanda. Die beiden zuletzt genannten Formen finden sich auch in mehreren homonymischen Wörterbüchern bei der Erklärung des Wortes bārdala 'Tintenfaß'. Der zweite Bestandteil des Wortes ist gänzlich unklar. Wilson sucht darin ananda 'delighting', Böhtlingk und Mahendra (zu Anek. II, 495) zerlegen melāmandā, onandā in melā + mandā, nandā und erkennen in dem zweiten Teile des Kompositums ein in den Kośa mit der Bedeutung 'Topf, Gefäß' überliefertes Wort manda oder nandā.

In der Litteratur ist melānanda nachzuweisen in dem Denominativum melānandāyate 'wird zum Tintenfaß'. Dieses findet sich bei Subandhu, Vāsavadattā 239,1 und in einem dieser Stelle sehr ähnlichen Verse, den Mahendra zu Anek. II, 495 citiert; siehe meine Bemerkungen in der Gurupūjākaumudī S. 39.

Melāndhu wird im Trikāndasesa II, 8, 27 überliefert; auch III, 3, 402 in der Bombayer Ausgabe von 1889 Vers 957 und in einer Wiener Handschrift bei der Erklärung des oben erwähnten Wortes bārdala. Melāndhu ist aus melā und dem seltnen andhu 'Brunnen' zusammengesetzt. Mit der Bildung vgl. varnakāpikā und

maşiküpi. Eine Nebenform von melāndhu (melāndhuka), und zwar nach den Andeutungen von Böhtlingk möglicher Weise eine falsche Nebenform, ist melanduka. Dieses Wort wird in der Mahāvyutpatti 273,18 aufgeführt und, was mehr heißen will, von Böhtlingk aus dem buddhistischen Werke Kāraņḍavyūha 28,24 nachgewiesen (daneben auch die auffällige Form meranḍu 92,7); daß es auch noch in andren buddhistischen Schriften vorkommt, ist mir nicht zweifelhaft.

Da melanduka in einem Lexikon und in einem Texte überliefert ist, so werden wir mit dieser Form zu rechnen haben. Wir müssen versuchen, melanduka zu erklären. Nun ist das Wort — worauf meines Wissens bisher noch Niemand aufmerksam gemacht hat — dem gleichbedeutenden griechischen (ἄγγος) μελανδόμον, μελανδόμον überaus ähnlich. Wie, wenn melanduka direkt aus dem Griechischen entlehnt wäre, und in melandhu(-ka) nur ein Versuch vorläge das Wort zu sanskritisieren?

Schon vor einem halben Jahrhundert haben verschiedene Gelehrte melā 'Tinte' für ein Lehnwort aus dem Griechischen (μέλαν) So Benfey (nach Böhtlingk), Hincks (nach Bühler), Pott Zigeuner II, 454 (der aber zweifelt); vgl. auch Weber in den Berliner Monatsberichten 1871, 619 und in den Berliner Sitzungsberichten 1890, 914. 917, Müller, History of Ancient Sanskrit Literature 514. Dagegen hat Bühler ganz neuerdings in seiner Indischen Palaeographie S. 91 die Ansicht der genannten Gelehrten verworfen und melā aus maïla (scil. mașī) hergeleitet. Diese Herleitung des Wortes - das ja auch 'Indigo' bedeuten soll — steht für mich seit Jahren fest, und ich freue mich sehr. mit Bühler darin zusammenzutreffen. Dennoch ist über die Entlehnungsfrage das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man bedenke: melä, melämbu u. s. w. lassen sich vorläufig im lebendigen Gebrauche nicht nachweisen, und von den nachweisbaren Wörtern melānandāyate und melanduka ist das erste ohne genügende Etymologie, das zweite gleicht dem griechischen μελανδοχο fast wie ein Ei dem andern. Wer übrigens melā für entlehnt hält, ist darum nicht genötigt den Gedanken an eine Verknüpfung des Wortes mit Prakrit maïlā, mailā, melā aufzugeben. Die Entlehnung des fremden Wortes könnte sich unter Anlehnung an das echtindische melā vollzogen haben. Die Aufnahme von μέλαν, μελανδόκον ins indische Sprachgut wurde durch den Umstand begünstigt, daß ein Wort mela 'schwarz' zur Zeit der Entlehnung vorhanden war.

# Ueber Hippolyt's Oden und seine Schrift "Zur großen Ode."

Von

### Hans Achelis.

In der Sitzung vom 24. October vorgelegt von Professor N. Bonwetsch.

Ueber diese beiden Schriften Hippolyt's hat soeben Herr Pierre Batiffol in Paris einen kleinen Aufsatz veröffentlicht '). Wenn ich ebenfalls zu dem Gegenstande das Wort ergreife, so geschieht es deshalb, weil ich zu bemerken glaube, daß der verehrte Herr Verfasser über das Schriftenverzeichnis auf der Statue des Hippolytus, das in seiner Studie eine große Rolle spielt, ungenügend oder gar falsch berichtet ist.

1. Von dem Logos Hippolyt's Els την φόην την μεγάλην weiß man nur durch Theodoret, der in seinem Eranistes drei kleine Fragmente daraus mitteilt. Der Titel der Schrift hat schon Vielen zu raten gegeben; und über Raten ist man nicht hinausgekommen. Auch Batiffol glaubt von den bisherigen Lösungen absehen zu müssen, indem er fragt, ob unter der "großen Ode" nicht Hanna's Lobgesang 1 Sam. 2 zu verstehen wäre. Zur Begründung verweist er darauf, daß Theodoret am angeführten Orte unmittelbar vor den Fragmenten aus dem Logos "Zur großen Ode" ein Stück aus der Schrift Hippolyt's Els τον Έλκανᾶν και εἰς την "Ανναν mitteilt; somit führe der Zusammenhang, in dem die Fragmente erhalten sind, auf eine Beziehung zwischen der "großen Ode" und Elkana und Hanna.

<sup>1)</sup> Pierre Batiffol, Notes d'ancienne littérature chrétienne. Les prétendues "Odae in scripturas" de saint Hippolyte. (Revue biblique internationale. Ve Année. Paris 1896. S. 268—271).

<sup>2)</sup> Theodoret, Eranistes. Dialogus II. ed. J. L. Schulze. Tom. IV. Halae 1772 S. 181 f. (Migne PG LXXXIII 173). — In Paul de Lagarde's Hippolyt-Ausgabe (Lipsiae-Londinii 1858) S. 195 f. N. 129.

Gegen die These wie gegen ihre Begründung würde sich wenig einwenden lassen, wenn sich nicht beweisen ließe, daß in den ersten christlichen Jahrhunderten die Benennung "große Ode" allgemein verstanden wurde, und daß Niemand etwas Anderes darunter verstand als den Gesang Mose's Deuteronomium 32. Ich verweise auf folgende Stellen:

'Alla τους έραστας έπιστήμης εν φόζη μεγάλη φησίν, δτι "άνεβίβασεν" (Deut. 32, 13). Philo Quod deterius potiori insidiari soleat (Mangey I 213).

Διόπες ἐν φάἢ μείζονι λέγεται ἐπ προσώπου τοῦ θεοῦ "ίδετε" (Deut. 32, 39). Philo De posteritate Caini (Mangey I 258).

Kal διὰ τοῦτο μέντοι καὶ ἐν φόἢ τῷ μείζονι λέγεται "έπεφώτησον" (Deut. 32, 7). Philo De plantatione Noe (Mangey I 338).

Kal ἐν ἀδἢ μέντοι μείζονι τὸν λεὰν ἄπαντα, ὁπότε νεωτερίζοι, τὸ τῆς ἄφρονος καὶ νηπίας ὅνομὰ ἡλικίας τέκνα καλεί. "δίκαιος" γάρ φησιν (Deut. 32, 4). Philo De his verbis "Resipuit Noe" (Mangey I 894).

Aέγει γὰο Μωτσῆς ἐν φὸτῆ τῷ μείζονι "Θεός" (Deut. 32, 4). Philo De mutatione nominum (Mangey I 606).

Το δε άνοιας και λύπης και παροινίας, ήδη μεν τρόπφ τινί, τύπφ έκτυπουται, διά των ετέρων λεχθέντων εν φδή τη μείζονι "έκ γάρ" (Deut. 32, 32). Philo De somniis II (Mangey I 684).

"Οὐκ αὐτὸς" κτλ (Deut. 32, 6) τη ἐν τῷ δευτερονομέφ μεγάλη φὸη ὁ Μωσῆς φησιν. Dionysius Romanus bei Athanasius De decretis Nicenae synodi c. 26 (Migne PG XXV 464).

Elsv δ' αν αυτοτς και έμμετροι ποιήσεις, ως ή μεγάλη Μωσέως φδή και του Δαβίδ ὁ ριή ψαλμός, τῷ καλουμένο κας "Ελλησι ἡρώφ μέτρο συντεταγμένοι. Eusebius Pamphili Praeparatio evangelica XI 5 (Migne PG XXI 852).

Ίδου γαρ ευρήπαμεν το όπτον της μεγάλης οδής της παρα Μωυσει γεγραμμένης, όπου λέγει "προσδοπάσθω" (Deut. 32, 2). Epiphanius Panarion 69, 62 ed. G. Dindorf Vol. III. Lipsiae 1861 S. 214.

In der Schrift "Zur großen Ode", von der Theodoret drei Fragmente mitteilt, lieferte Hippolyt demnach einen Commentar zu Deuteronomium 32.

2. Das Hippolytus Oden geschrieben habe, berichtet das Schriftenverzeichnis auf seiner Statue im Lateranmuseum Z. 21 f., einer Stelle, die eine wahre crux interpretum ist.

## ωΔΑΙ : CITACACTACΓΡΑ • ΦΑC

Herrn Batiffol gegenüber betone ich, daß hinter ωΔAI, wenigstens nach meinen Abklatschen, ein Doppelpunkt zu sehen ist; nicht drei Punkte über einander, wie sein Berichterstatter angiebt; ferner, daß die Annahme, der Doppelpunkt sei der Rest eines früheren I, durch den Zustand des Steines ausge-Das I hat wohl nur durch eine zufällige kleine schlossen ist. Verletzung zu der Angabe veranlaßt, es habe die Form eines F; die untere Querhasta — wenn man von einer solchen hier reden kann — stammt nicht von dem Lapiciden. Am Ende von Zeile 21 steht ein A; auf meinen Abklatschen ist die erste schräge Hasta, der oben überstehende Teil der zweiten schrägen Hasta, sowie die Querhasta deutlich zu sehen; auf dem Steine habe ich das A erst bemerkt, nachdem ich es auf meinen Abklatschen gefunden hatte: von dem Rubricator der Inschrift ist es übersehen. Endlich ist auf Z. 22 vor  $\Phi$ AC eine Rasur erkennbar; der Lapicide hat aus Versehen das letzte A von Z. 21 hier wiederholt, es aber später getilgt.

Früher hatte man allgemein statt des Doppelpunktes in Z. 21 ein I gelesen, also φδαί [s]is πάσας τὰς γραφάς verstanden, und sich — vergeblich — bemüht, den "Oden auf alle heiligen Schriften" einen Sinn abzugewinnen. Die Unverständlichkeit der alten Lesung erkennt auch Batiffol an; deshalb will er jetzt ωΔAI verbessern in CTIOYAAI, aber bei dem alten I statt des Doppelpunktes stehen bleiben. Er hält nämlich das ω für eine spätere Correctur auf der Inschrift, und führt als Gründe dafür an, daß ωΔAI am Anfange einer Zeile stände, die Platz genug für sein CΠΟΥΔΑΙ böte, und daß das ω eine andere Form habe, als sie sonst von dem Lapiciden angewandt sei. Leider hat sich Batiffol an dieser Stelle trotz seiner eigenen Informationen durch einen Druckfehler in Harnacks Litteraturgeschichte irreführen lassen. Dort ist allerdings anstatt des ω ein ∞ zu sehen; auf der Inschrift hat das ω dieselbe Form wie Zeile 5. 8. 9. 12. 14. 18. 20. Und Batiffols Conjectur fällt schon deswegen hin, weil Z. 20 keine Spur von einer so umfangreichen Rasur zeigt, wie sie ein ursprüngliches [CHOY] Al voraussetzt. Exoudal els nádas tás youques würde al-

<sup>1)</sup> Vgl. Adolf Harnack, Geschichte der altebristlichen Litteratur bis Eusebius. Bd. 1. Leipzig 1898 S. 607. — Der Text des Schriftenverzeichnisses dort und die Begleitworte sind von mir geschrieben, wie auch Batiffol aus Harnacks Vorrede S. VII hätte entnehmen können. Wo er Harnack nennt, bin fast immer ich gemeint.

lerdings einen Sinn haben, aber es steht nicht da und es stand nicht da;  $\omega\Delta AI$  stand von jeher auf dem Marmor.

Die richtige Lesung der beiden Zeilen ist noch nicht gefunden. Der Weg dazu aber scheint durch eine Beobachtung gewiesen zu sein, die mir zuerst de Rossi mitteilte, daß nämlich Z. 21 f. ursprünglich den Schluß der ganzen Inschrift bildete, und daß die vier Zeilen, welche jetzt folgen, später hinzugefügt wurden. Buchstaben sind dort gröber und größer als in der übrigen Inschrift; sie nehmen in der Höhe und in der Breite mehr Raum ein, und während sonst die Linien der Inschrift leidlich gerade stehen, was besonders bei den großen Ostertafeln auf beiden Flanken der Kathedra bemerkenswert ist, stehen die letzten vier Zeilen Ob sie notwendig von andrer Hand sind, recht unregelmäßig. möchte ich dahingestellt sein lassen; aber daß sie später hinzugefügt wurden, scheint mir deutlich. Andrerseits sieht man auch, daß das  $\phi$ AC Z. 22 den Schluß der Inschrift ausmachen sollte; es steht unter der Mitte des Ganzen, während z. B. Zeile 6 [Iw]ANHN und Zeile 11 [παράδο]CIC, die ebenfalls eine Zeile für sich einnehmen, nicht in der Mitte, sondern am Anfang der Zeilen stehen. Dasselbe ist der Fall bei Zeile 8 [ἀπο] ΚΑΛΥΨΕωC, Zeile 17 [Σε] BHPEINAN, Zeile 19 TOY MACXA. Wenn das AAC Zeile 22 in der Mitte der Zeile steht, so sollte es die Inschrift beschließen. ist mir noch immer wahrscheinlich, daß in dieser Beobachtung der Schlüssel zum Verständnis von Zeile 21 f. gefunden werden kann.

Den Doppelpunkt hinter waal wird man entweder für ein Zahlzeichen oder für ein Trennungszeichen halten können. ersteres hatte ich mich in Harnacks Litteraturgeschichte entschieden, und ωΔΑΙ: C als ωσαί διακόσιαι gelesen; die folgenden Worte hatte ich als das Schlußwort der Inschrift πάσας τὰς γραφὰς [sc. Der kleine, aber bemerkenswerte Zwischenένέγραψα] aufgefaßt. raum, der sich zwischen φδαί und dem Doppelpunkt befindet, spricht indeß gegen diese Lösung; das C soll, wie es scheint, nicht zu φδαί gehören. Dann könnte nach φδαί, was unter allen Umständen stehen bleibt, etwa διακοσίας πάσας τὰς γραφὰς [sc. έχεις] zu lesen sein 1). Daß Hippolytus zweihundert Schriften verfaßt haben soll, wäre kein Resultat, das Befremden erregen kann. Die Zahl seiner Werke ist bis jetzt wohl stets zu gering veranschlagt worden. Zumal die exegetischen Schriften müssen sehr zahlreich gewesen sein, da er vielfach seine Kommentare nicht zu ganzen biblischen

<sup>1)</sup> Durch freundliche Vermittlung Harnacks ließ mir Hirschfeld diese Deutung mitteilen.

276 Hans Achelis, Ueber Hippolyt's Oden und seine Schrift "Zur großen Ode."

Büchern, sondern zu einzelnen kleineren Abschnitten schrieb, wie die Titel Els την έξαημερον, Els τὰ μετὰ την έξαημερον, Els έγγασερίμυθον, Els τὸν Ἐλκανᾶν καὶ εls την Ανναν u. dergl. beweisen. Aber auch wenn die Angabe an sich nicht überraschen kann, sie ist doch auffallend am Schluß eines Verzeichnisses, das nur etwaneun oder zehn Schriften zu nennen weiß. Ich möchte weder für diese, noch für meine eigene, früher geäußerte, Deutung eintreten. Beide liegen nicht auf der Hand, haben nichts Ueberzeugendes. Möglicherweise ist das Verständnis der beiden Zeilen dadurch so erschwert, daß wir den Anfang der Inschrift entbehren. Vielleicht schloß sich der Accusativ πάσας τὰς γραφάς, der auffallender Weise dem Nominativ ἀδαί folgt, in irgend einer Weise an den Anfang der Inschrift, die Ueberschrift des Ganzen, an. Aber wie dem auch sei; an den "Oden" Hippolyts ist nicht zu zweifeln und zu korrigieren.

Berichtigung.

8. 211 Vers 9 und 18 lies i statt 8,

## Papsturkunden in Venedig.

Ein Reisebericht.

Von

### P. Kehr.

Vorgelegt in der Sitzung vom 24. Oktober 1896.

Nachdem unsere Gesellschaft den Beschluß gefaßt hatte, die Papsturkunden bis Innocenz III. zu sammeln und herauszugeben, galt es den Plan für die in den nächsten Jahren zu unternehmenden Reisen zu entwerfen. Daß wir zunächst die Länder aufsuchen werden, in denen aller Voraussicht nach die reichste Ausbeute an noch unbekannten Materialien erhofft werden darf, Italien und England, wird, wie wir hoffen, der Kundige billigen. Und so gedenken wir alle Kräfte und Mittel zunächst auf die systematische Durchforschung der Archive und Bibliotheken der Apenninhalbinsel zu verwenden, wo manche persönliche Beziehung und auch die Nachforschungen früherer Forscher uns zu Gute kommen.

Dafür daß wir gerade in Venedig unsere archivalischen Arbeiten begannen, bedarf es aber doch noch einer besonderen Erklärung. Wohl weiß Jeder, daß das Staatsarchiv in Venedig eines der größten Magazine der Historie ist. Indeß nach dem was man bisher davon kannte, schien eine erhebliche Ausbeute an päpstlichen Urkunden nicht zu erwarten. Oft besucht, ist das Staatsarchiv mehr als einmal zum Gegenstand der Berichterstattung durch deutsche Gelehrte gemacht worden. Einen orientirenden Ueberblick mit mancherlei näheren Angaben gab zuerst L. Bethmann (Archiv XII 629 ff.) Einige Notizen hat dann W. Schum N. Archiv I 131) gebracht, der im Jahre 1874 hier war; ein paar weitere Angaben fügte H. Bresslau (N. Archiv III 88 f.) hinzu, der 1876 das Archiv besuchte. Reichhaltiger ist der Bericht von E. Winkelmann (N. Archiv V 12 ff.), der 1878 in Venedig arbeitete; er hat auch die Papsturkunden, soweit er auf sie stieß, Speziell um diese aufzusuchen war F. Kaltenbrunner beachtet.

278 P. Kehr,

1878 nach Venedig gekommen (Wiener Sitzungsber. Phil.-hist. Cl. XCIV 643 ff.).

Seine Ausbeute war, wie schon gesagt, nicht erheblich. Nur 10 Originale hat er verzeichnet.

Gerade dieses dürftige Resultat hat mich veranlaßt, der Ueberlieferung der Venezianischen Urkunden nachzugehen. Indem ich mit Kaltenbrunner's Angaben die Arbeiten der älteren Forscher, vor allem das Flaminio Cornaro verglich, stellte sich sogleich heraus, dass entweder ein erheblicher Theil der einst von Cornelius benutzten, dann in das Staatsarchiv gekommenen Urkunden verloren gegangen sein müsse, oder aber daß die neueren Besucher des Venezianischen Staatsarchivs sich mit einer sehr oberflächlichen Durchsicht seiner Bestände begnügt haben. In der That ergab sich sehr bald, daß bedeutende Abtheilungen des Archivs bisher niemals beachtet worden sind. Indem ich vor allen andern diese Abtheilungen durchsah, fand ich nicht nur ein unerwartet reiches Material, es drängte sich mir auch zugleich die Ueberzeugung auf, daß eine systematische Durchforschung des Archivs mit reicheren Mitteln, als sie mir zu Gebote standen, durchaus nothwendig ist. die besondere Aufgabe, die mir gestellt war, die Papsturkunden des Archivs bis 1198 zu verzeichnen, nöthigte von Anfang an zu einer gewissen Einschränkung der Nachforschungen auf bestimmte Materien. So habe ich die Kaiserurkunden nur gelegentlich notiren können, andere Materien aber ganz ausser Acht lassen müssen. Und so würde auch dieser Bericht an sich keine besondere Beachtung verdienen, um so mehr als der Werth der meisten Reiseberichte, besonders der Itinera Italica, notorisch gering ist. Wenn ich mich trotzdem entschlossen habe, ihn vorzulegen, so geschieht es einmal, um die Fachgenossen darauf aufmerksam zu machen. daß die großen Schätze des Venezianischen Archivs noch lange nicht hinreichend ausgebeutet sind: - ich würde den Zweck dieses Berichtes erst dann erfüllt sehen, wenn er zu einer nochmaligen und umfassenderen Durchsicht der Venezianischen Bestände den Anstoß gäbe —, dann um den liebenswürdigen und unermüdlichen Beamten des Archivs eine Art von Führer in die Hand zu geben, der ihnen bei ihren weiteren Nachforschungen von Nutzen sein könnte. Indem ich dieser Herren gedenke, kann ich unmöglich mit Stillschweigen übergehen, daß sie mich in ungewöhnlichem Maaße unterstützt und gefördert haben. Herrn Predelli vor allen bin ich außerordentlich verpflichtet, und ich muß, wenn man die gemachten Funde als nicht ganz unerheblich beurtheilen sollte, den Dank an Herrn Predelli zu richten bitten, der nicht müde wurde, mehrere Wochen lang den besten Theil seiner Zeit für die gemeinsamen Nachforschungen zu opfern.

Indem ich im Folgenden die Papsturkunden bis 1198 verzeichne, folge ich dabei der Ordnung des Archivs. Denn wie man weiß, ist das Staatsarchiv ein Komplex von zahlreichen Archiven, die aus einander zu halten wir allen Grund haben 1).

Die Libri pactorum I-VII, den Liber albus, den Liber blancus, den Liber Ferrariae und den codex Trevisaneus hat bereits Kaltenbrunner durchgesehen und ihren Inhalt verzeichnet. Ebenso die Consultori in iure, codd. 366 und J. Fontaninis Sammlungen, codd. misc. 646-653. Indem ich hierauf verweise, trage ich hier nur die in den Libri commemorialium enthaltenen Papsturkunden nach, die Kaltenbrunners Aufmerksamkeit entgangen sind.

Liber commemorialium vol. XV2).

- f. 127 Alexander III. J-L. 12855 3).
- f. 127 Alexander III. 1177. VIII. 24).

Liber commemorialium vol. XVI.

- f. 200 und f. 259 Alexander III. J-L. 12831 5).
- f. 117 Alexander III. J-L. 12880 6).
- f. 120' Alexander III. J-L. 12890').
- f. 197' Alexander III. 1177. VIII. 24).

Provveditori sopra feudi<sup>8</sup>).

Busta 281 (Abbazia di Sesto):

Lucius III. 1182. XII. 13. Copie saec. XVIII. ex. s. Anhang Nr. 10.

<sup>1)</sup> Indem Kaltenbrunner darauf keine Rücksicht nahm, hat er die Nachforschung nach den von ihm verzeichneten Urkunden nicht unerheblich erschwert.

<sup>2)</sup> Die Libri commemorialium hat Herr Predelli genau durchgesehen. Nach seiner Versicherung finden sich nur in vol. XV und XVI ältere Papsturkunden.

<sup>3)</sup> Jaffé-L. zu Mai 31. Aber die Copie im Liber commemorialium wie die Copie im Libro d'oro (s. unten S. 283) haben II. kal. iul. Die Urkunde gehört also zu J-L. 12876 (Juni 30).

<sup>4)</sup> Diese bisher unbekannte Urkunde hat jetzt Herr Predelli im Nuovo Archivio Veneto XII publizirt.

<sup>5)</sup> Orig. Bolle ed atti (s. unten S. 281).

<sup>6)</sup> Für S. Maria in Organo in Verona. Auch überliefert in Fontaninis Cod. misc. 647 p. 15 (Venedig); Copie saec. XIV und im Liber privilegiorum S. Mariae in Organo f. 2 (beide in Verona Arch. comunale).

<sup>7)</sup> Für S. Salvatore in Rialto. Auch im Chron. des Franciscus de Gratia (s. unten S. 288).

<sup>8)</sup> Hier liegen auch Copien (alle saec. XVIII) von Ludwig II. Mühlbacher 21\*

Provveditori sopraintendenti alla Camera dei Confini<sup>1</sup>.)

Busta 126 (Moggio).

f. 21 Lucius III. J-L. 15082<sup>2</sup>) Copie saec. XVII aus einem Notariatsinstrument von 1243. XII. 13.

Autographa vetustissima monasterii S. Mariae di Sexto.

(Sammlung des Josephus Bini von 1754). Nr. 36 Gregor VIII. J-L. 16049 Original.

Atti diplomatici restituiti dall'governo Austriaco). Originale:

Nr. 143 Johann XIX. J-L. 4063 \* 5).

Copien:

Nr. 140 Gregor III. J-E. 2234 Copie saec. XII.

Nr. 142 Leo VIII. J-L. 3701 Copie saec. XV 9).

Reg. Kar. 1197 und von Berengar I. Dümmler Gesta Berengarii Nr. 1. Ebenso von zwei Urkunden Ottos IV. und Friedrichs II. Die Buste 420. 421 (Moggio) enthalten keine älteren Papsturkunden. Wohl aber liegt hier das Orig. von Konrad III. St. 3554 oder St. 3556.

<sup>1)</sup> Hier sind viele Abschriften von Kaiserurkunden. So in Busta 64 (Polesine) St. 2283. 4222. 4936. Ein Diplom Heinrichs V. von 1114. IX. 18 für S. Maria in Pomposa habe ich notirt; es scheint noch nicht bekannt zu sein. Aus Busta 185 (Aquileia) notirte ich DO. I. 341; St. 2152 und Urkunden Ottos IV. und Friedrichs II. Kein Ergebniß hatte die Durchsicht der Buste 127. 128. 192. 218.

<sup>2)</sup> Auch bei Fontanini cod. misc. 647 p. 149 (Venedig). Bei Jaffé-L. doppelt verzeichnet unter Nr. 15082 (1184) und Nr. 15459 (1185).

<sup>3)</sup> Danach gedruckt von v. Pflugk-Harttung Acta III 349 Nr. 397.

<sup>4)</sup> Die Atti diplomatici, Miscellauea 1ª e 2ª serie und die Atti diplomatici misti, beide Abtheilungen bekanntlich reich an Kaiserurkunden, enthalten keine Papsturkunden bis 1189.

<sup>5)</sup> Kaltenbrunner a. a. O. S. 643. 650 meint wohl diese Urkunde, deren Datum er irrig zu 1025 September angab und die er überdies als Copie saec. XI. bezeichnete. Eine solche hat sich durchaus nicht finden wollen. Bei dem Original (Facs. bei v. Pflugk-Harttung Specimina Tab. XII) liegt noch eine Copie von 1581. Auch im Cod. Trevisan. f. 147 steht die Urkunde. Das richtige Verhältnis zu J-L. 4063, während J-L. 4070 ganz zu streichen ist, hat schon Breßlau in Mitth. des österr. Instituts IX 27 Anm. 2 festgestellt.

<sup>6)</sup> Auch im Cod. Cl. IV c. 108 der Marciana und bei Fontanini Cod. misc. 647 p. 4.

# Bolle ed atti della curia Romana<sup>1</sup>).

# Originale:

Anastasius IV. J-L. 9909 (S. Salvatore) 3).

Alexander III. J-L. 11221 (S. Daniele).

Alexander III. J-L. 12831 (Vangadizza) \*).

Alexander III. J-L. 12926 (S. Daniele).

Alexander III. J-L. 13687 (Aquileia).

Lucius III. J-L. 14557 (S. Salvatore) 1).

Gregor VIII. J-L. 16060 (S. Salvatore) 4).

Clemens III. J-L. 16277 (S. Canziano).

Cölestin III J-L. 17419 (S. Marco in Tyrus).

# Copien:

Hadrian I. J-E. spur. 2430 (Ferrara) Cop. von 1309.

Anastasius IV. J-L. 9852 (S. Maria in Pomposa) Cop. von 1447.

Alexander III. J-L. 12933 (S. Secondo) Cop. von 1220.

Clemens III. J-L. 16520 (S. Marco in Tyrus). Zwei Copien saec. XIII.

Procuratia di S. Marco de Supra<sup>5</sup>).

Busta 136 (Abbazia de' SS. Filippo e Giacomo e S. Felice d'Amiano). Originale:

Cölestin III. 1195. I. 26 s. Anhang Nr. 14.

Cölestin III. 1195. I. 26 s. Anhang Nr. 15.

## Mensa patriarcale.

Diese Abtheilung enthält das alte und reiche Archiv der Patriarchen, das von S. Pietro di Castello, dem alten Bischofssitze, wo es noch Cornaro und Brunacci benutzten, zunächst nach S.

<sup>1)</sup> Diese drei Buste umfassende Abtheilung ist, wie es scheint, erst jüngst eingerichtet worden, indem man Papsturkunden, auf die man gelegentlich bei den Ordnungsarbeiten stieß, ihren alten Beständen entnahm und hier vereinigte. Da jetzt die Absicht besteht, sie wieder an ihren alten Ort zu bringen, so verzeichne ich die einzelnen Stücke hier wie unter dem speziellen Archiv. Die oben verzeichneten sind sämtlich in Busta 1.

<sup>2)</sup> Auch im Transsumt saec. XII und in der Chronik des Franciscus de Gratia (s. unten S. 287).

<sup>8)</sup> Auch im Liber commemorialium vol. XVI f. 200 und 259 (s. oben S. 279), ferner Copie saec. XVIII im Cod. Cl. XIV c. 170 der Marciana; bei Fontanini cod. misc. 652 p. 114 (Venedig) und Copie des Perini (Verona Arch. comunale).

<sup>4)</sup> Auch im Chronicon des Franciscus de Gratia (s. unten S. 288).

<sup>5)</sup> In dieses Archiv gehören wahrscheinlich auch J-L. 16520 und J-L. 17419 für S. Marco in Tyrus (Bolle ed atti).

282 P. Kehr,

Marco, der neuen Residenz der Patriarchen, dann in jüngerer Zeit in das Staatsarchiv kam.

Hier haben es meines Wissens nur A. Gloria und Bellemo (Chioggia), freilich nicht erschöpfend, ausgebeutet. Nach den Angaben des Herrn Archivar Pietro Bosmin, der es im Jahre 1891 neu verzeichnet hat, umfaßt es nicht weniger als 6000 Pergamenturkunden. In der That ruht hier noch ein reicher Schatz urkundlicher Tradition. Bei der Neuordnung ist die frühere Ordnung, die der Patriarch Lorenzo Priuli (1591-1600), nach dem der Index der ersten Abtheilung als Catastico Priuli bezeichnet wird, begann und der Patriarch Giovanni Bragadin (1758-1775), danach das Catastico Bragadin, vollendete, beibehalten worden. Es sind im Ganzen 213 Buste, in denen die Urkunden meist nach örtlichen Gesichtspunkten (distretti e luoghi) vertheilt sind. Sie aufzufinden wäre leicht, wenn der von Herrn Bosmin angelegte Index nähere Auskunft über die einzelnen Urkunden gäbe, aber er verzeichnet bloß das Datum ohne jede weitere Angabe.

Dieses Archiv setzt sich aus drei selbständigen Archivkörpern zusammen, aus dem eigentlichen Patriarchatsarchiv (Busta 1—88), aus dem Archiv der dem Patriarchat gehörenden Abtei S. Cipriano di Murano (Busta 89—196) und aus dem Archiv des Collegio del Campion di Padova (Busta 197—213). Das letztere Archiv enthält nur jüngere Bestände, um so reicher an älteren Materien sind die beiden andern.

# A. Mensa patriarcale.

#### Originale:

Leo IX. 1050. V. 8 Fragment (Busta 17) s. Anhang Nr. 1.

Innocenz II. J-L. 7783 (Busta 17).

Lucius II. J-L. 8560 (Busta 5) 1).

Hadrian IV. J-L. 9997 (Busta 5) 2).

Hadrian IV. J-L. 9998 (Busta 5) 3).

Hadrian IV. J-L. 10131 (Busta 5).

Hadrian IV. J-L. 10295 (Busta 5)4).

Hadrian IV. J-L. 10296 (Busta 5) 5).

Alexander III. J-L. 10665 (Busta 5).

<sup>1)</sup> Auch Copie von 1223 in Busta 26 S. Giorgio maggiore (s. unten S. 288).

<sup>2)</sup> Auch im Liber pactorum I f. 56 und im Cod. Trevisan. f. 207.

<sup>3)</sup> Auch im Cod. Trevisan. f. 211.

<sup>4)</sup> Auch im Lib. pactorum I f. 59, II f. 100' und im Cod. Trevisan. f. 213.

<sup>5)</sup> Auch im Lib. pactorum I f. 57 und im Cod. Trevisan. f. 215.

Alexander III. J-L. 14247 (Busta 17)1).

Lucius III. J-L. 14624 (Busta 5) 2).

Urban III. J-L. 15619 (Busta 5).

Cölestin III. J-L. 16927 (Busta 5) ).

## Copien:

Innocenz II. J-L. 7783 Copie saec. XII (Busta 5)4).

Lucius II. J-L. 8535 Copie von 1223 (Busta 5).

Anastasius IV. J-L. 9909 Transsumt P. Eugens IV. von 1433. X. 1 (Busta 6) 5).

Hadrian IV. J-L. 9998 desgl. (Busta 6)4).

Hadrian IV. J-L. 10297 desgl. (Busta 6).

Alexander III. 1161. VII. 15 desgl. (Busta 6) s. Anhang Nr. 5. Cölestin III. J-L. 17424 Copie von 1198 (Busta 17).

# Copialbücher:

- Libro d'oro (Busta 1), angelegt vom Patriarchen Thomas (Dona) von Venedig (1492—1502), wie die Vorrede aussagt. Es ist ein Pergamentcodex in folio, auf dessen Einbanddeckel mit Goldschrift eingepreßt ist: Catasticum privilegiorum et notarilium patriarchatus Venetiarum.
  - f. 3' Leo IX. J-L. 4291.
  - f. 4' Innocenz II. J-L. 77834).
  - f. 1 Lucius II. J-L. 8535.
  - f. 5' Lucius II. J-L. 85604).
  - f. 16' Anastasius IV. J-L. 9909a.
  - f. 6 Hadrian IV. J-L. 9997 ).
  - f. 7' Hadrian IV. J-L. 99984).
  - f. 2 Hadrian IV. J-L. 10131 4).
  - f. 7' Hadrian IV. J-L. 10295 1).
  - f. 7 Hadrian IV. J-L. 10296 4).
  - f. 16' Hadrian IV. J-L. 10297.
  - f. 8' Alexander III. J-L. 10665 4).
  - f. 17' Alexander III. 1161. VII. 15 s. Anhang Nr. 5.
  - f. 15' Alexander III. J-L. 12855 9.

<sup>1)</sup> Auch in De Rubeis Schedae Cod. Cl. XIV c. 149 f. 19 der Marciana.

<sup>2)</sup> Auch im Lib. pactorum I f. 60', II f. 102 und im Cod. Trevisan. f. 232. Nach v. Pflugk-Harttung Iter p. 294 Nr. 750 auch im Cod. XL. 1 p. 15 der Barberiniana. Das Orig. hat XVIII. kal. maii.

<sup>3)</sup> Auch im Cod. XL. 1 p. 20 der Barberiniana (v. Pflugk-Harttung Iter p. 327 Nr. 945).

<sup>4)</sup> Orig. s. oben.

Danach gedruckt bei Cornelius III 129. Die Urkunde Clemens III. 1179.
 V. 20 (Cornelius III. 133) habe ich dagegen nicht gefunden.

<sup>6)</sup> Auch im Lib. commemorialium vol. XV f. 127 (s. oben S. 279).

- f. 9' Lucius III. J-L. 146241).
- f. 10 Urban III. J-L. 15619 1).
- f. 32' Urban III. s. d. s. Anhang Nr. 11.
- f. 15' Clemens III. J-L. 16341.
- f. 18 Cölestin III. J-L. 16817.
- f. 2 Cölestin III. J-L. 169271).
- Documenti estratti da pergamene e bombasine dell' archivio patriarcale di Venezia. Parte I (Busta 16). Cod. chart.
  in folio saec. XVIII, wahrscheinlich von Giovanni Bragadin
  angelegt.
  - p. 6 Leo IX. J-L. 4291.
  - p. 25 Innocenz II. J-L. 7783 1).
  - p. 28 Lucius II. J-L. 8535.
  - p. 31 Lucius II. J-L. 8560 1).
  - p. 348 Anastasius IV. J-L. 9909a.
  - p. 36 Hadrian IV. J-L. 9997').
  - p. 38 und p. 351 Hadrian IV. J-L. 9998 1).
  - p. 41 Hadrian IV. J-L. 10131 1).
  - p. 49 Hadrian IV. J-L. 102951).
  - p. 46 Hadrian IV. J-L. 10296 1).
  - p. 360 Hadrian IV. J-L. 10297.
  - p. 54 Alexander III. J-L. 10665 1).
  - p. 351 Alexander III. 1161. VII. 15. s. Anhang Nr. 5.
  - p. 66 Alexander III. J-L. 14247 1).
  - p. 67 Lucius III. J-L. 14624 <sup>1</sup>).
  - p. 95 Urban III. J-L. 15489.
  - p. 96 Urban III. J-L. 15619 1).
  - p. 100 Clemens III. J-L. 16341.
  - p. 101 Cölestin III. J-L. 16817.
  - p. 102 Cölestin III. J-L. 16927 1).
  - p. 106 Cölestin III. J-L. 17424.

## B. S. Cipriano di Murano<sup>2</sup>).

Das Archiv dieser dem Patriarchat gehörenden Abtei hat im Jahre 1771 Bragadin geordnet. Von ihm rührt das Catastico dell'

<sup>1)</sup> Orig. s. oben S. 282. 283.

<sup>2)</sup> Ich habe eine stattliche Reihe der Buste dieses Archivs durchgesehen, nämlich die Nr. 21. 47. 91—103. 110—112. 121. 126. 157, ohne Ergebniß für uns, immer aber constatirt, daß sie eine reiche Zahl von älteren Privaturkunden enthalten. Von Königsurkunden habe ich nur notirt Konrad III. St. 3421 Copie saec. XII (Busta 148) und Friedrich I. St. 4003 Copie saec. XVIII (Busta 187).

abbazia di S. Cipriano di Murano (Busta 89) her. Hier befinden sich auch viele Urkunden des Klosters S. Benedetto di Polirone, meist in üblem Zustand, der sich von einer Ueberschwemmung herschreiben mag.

# Originale:

Alexander III. J-L. 11530 (Busta 151).

Alexander III. — IX. 26 (Busta 151) ) s. Anhang Nr. 6.

Alexander III. - VI. 7 (Busta 151) s. Anhang Nr. 7.

Alexander III. J-L. 13132 (Busta 151, dep. im Museo paleografico) ).

Alexander III. — X. 13 (Busta 151) \*) s. Anhang Nr. 8.

Alexander III. J-L. 13584 (Busta 151) 4).

Alexander III. - V. 26 (Busta 151) s. Anhang Nr. 9. Copien:

Eugen III. J-L. 9570 Copie saec. XVI (Busta 137).

Alexander III. J-L. 11530. Not. Copie von 1247 (Busta 151);

Not. Copie von 1407 und Copie saec. XV (Busta 148) 5).

Alexander III. J-L. 13412. Copie saec. XVI (Busta 137) 9.

Lucius III. J-L. 15189. Zwei Not. Copien von 1186 (Busta. 151) 7).

Lucius III. J-L. 15452. Not. Copie saec. XII ex. (Busta 151) 9). Clemens III. J-L. 16532. Not. Copie von 1303 (Busta 148 Fasc. 2) 9).

Cölestin III. J-L. 17292. Not. Copie von 1271 (Busta 90) und Not. Copie von 1348 (Busta 128) \*).

# Manimorte.

#### S. Zaccaria.

Von diesem alten und reichen Archiv bewahrt das Staatsarchiv, wie man schon längst festgestellt hat (vgl. W. Schum in N. Archiv I 132, H. Breßlau ebenda III 89, E. Winkelmann ebenda

<sup>1)</sup> Auch bei Brunacci Dipl. Patav. I f. 265 im Cod. Cl. X c. 199 der Marciana. Cit. von Gloria Cod. dipl. Padov. III 209 Nr. 1003 zu 1170. IX. 24.

<sup>2)</sup> Die Urkunde war bisher nur bekannt aus Alexanders III. Register (danach Löwenfeld Epist. p. 167) ohne Datum. Sie ist datirt Lateran. VI. kal. iulii.

<sup>3)</sup> Auch bei Brunacci Dipl. Patav. I f. 145 im Cod. Cl. X c. 199 der Marciana.

<sup>4)</sup> Auch bei Brunacci l. c. I f. 75, danach Gloria Cod. dipl. Padov. III 237 Nr. 1051.

<sup>5)</sup> Orig. s. oben.

<sup>6)</sup> Auch im Cod. Cl. XIV c. 28 f. 277 der Marciana.

<sup>7)</sup> Die datumlose Urkunde, bisher nur aus den Decret. Gregors IX. bekannt, gehört sachlich zu J-L. 15452 von 1185 Juli 26.

<sup>8)</sup> Danach auch bei Brunacci l. c. II f. 163.

<sup>9)</sup> Orig. in Mailand Archivio di stato.

V 14) nur noch dürftige Reste. Die Originale der älteren Papsturkunden sind sämtlich verloren, auch die älteren Copialbücher-scheint das gleiche Schicksal betroffen zu haben.

Der Indice generale dell' archivio — 1800 des Abbate Nachi (Sig. Nr. 3, vgl. Breßlau a. a. O. S. 89) verzeichnet folgende Papsturkunden:

Eugen III. J-L. 9494 (l'esemplare antico).

Hadrian IV. J-L. 10258.

Alexander III. J-L. 11639 1).

Alexander III. J-L. 14377.

Lucius III. J-L. 14896.

Lucius III. J-L. 15244.

Urban III. J-L. 15938 (pergamena antica).

Copien. Nach den Angaben von Winkelmann und Predelli befinden sich die meisten dieser Urkunden abschriftlich in Busta 56: Miscellanea und zwar

Eugen III. J-L. 9494 Copie saec. XII Fragment und Copie saec. XVII 2).

Hadrian IV. J-L. 10258 Copie saec. XVII \*).

Alexander III. J-L. 14377 Copie saec. XVII 8).

Lucius III. J-L. 14896 Copie saec. XVII 4).

Urban III. J-L. 15938 Copie saec. XVII 4).

Cölestin III. J-L. 17580 Copie saec. XVII 4).

#### Copialbücher:

- VIII Catastico dei beni in Ronco tom. I. Cod. chart. in fol. saec. XVI.
  - f. 57' Urban III. J-L. 15935.
  - f. 59 Cölestin III. J-L. 17580.
- IX Catastico dei beni in Ronco tom. II. Cod. chart. in 4°. saec. XVI.
  - f. 12 Alexander III. J-L. 14377.
  - f. 13 Lucius III. J-L. 14896.
  - f. 3' Urban III. J-L. 15935.
  - f. 13' Urban III. J-L. 15938.
  - f. 4 Cölestin III. J-L. 17580.

<sup>1)</sup> Brunacci Dipl. Patav. tom. I f. 89 im Cod. Cl. X c. 199 der Marciana bietet eine Copie de pergameno codice fine seculi XII. Auch im Catastico von S. Zaccaria im Museo civico zu Padua.

<sup>2)</sup> Auch im Catastico von S. Zaccaria im Museo civico su Padua.

<sup>3)</sup> Auch im Catastico di Ronco und im Catastico von S. Zaccaria in Padua. Eine Copie von 1589 auch in Verona Arch. comunale,

<sup>4)</sup> Auch im Catastico di Ronco.

#### S. Salvatore.

Nicht viel besser als mit der Ueberlieferung von S. Zaccaria steht es mit den Archivalien von S. Salvatore, von denen noch Cornaro mehrere benutzt hat, die heute fehlen. Auch die apographa, auf die er sich beruft, haben sich nicht finden lassen wollen. Doch möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, daß sie wieder zu Tage kommen.

## Originale:

Anastasius IV. J-L. 9909 (s. oben Bolle ed atti).

Alexander III. J-L. 11585 (Busta 5 Fasc. 1).

Alexander III. J-L. 11592 (Busta 5 Fasc. 1)1).

Lucius III. J-L. 14557 (s. oben Bolle ed atti).

Gregor VIII. J-L. 16060 (s. oben Bolle ed atti).

Clemens III. J-L. 16185 (Busta 5 Fasc. 2).

## Copien:

Transsumt des Pfalznotars Albert saec. XII (Busta 5 Fasc. 2) enthält

Innocenz II. J-L. 8142.

Eugen III. J-L. 9290.

Eugen III. J-L. 9377.

Anastasius IV. J-L. 9909 3).

Hadrian IV. J-L. 10488.

Alexander III. J-L. 10664.

Alexander III. J-L. 11583.

Alexander III. J-L. 11585 \*).

Alexander III. J-L. 13393.

Alexander III. J-L. 14277.

#### Copialbücher:

Nr. 3. I. Costituzioni, decreti pontifici e cronaca. Cod. chart. in 8º saec. XIV. ex.: Cronica gestorum et priorum monasterii et ecclesie domini Saluatoris de Venetiis compilata per humilem fratrem Franciscum de Gratia dei et apostolice sedis gratia priorem prefacti monasterii et ecclesie domini Saluatoris in MCCCLXXVII, mense nouembr. ) In dieser Chronik sind inserirt

<sup>1)</sup> Bei Jaffé-L. steht die Urkunde zwei Mal verzeichnet, einmal unter Nr. 11592 zu 1169 Febr. 4 und dann unter Nr. 11693 zu 1168-70 Febr. 4.

<sup>2)</sup> Orig. s. oben.

<sup>3)</sup> Die Chronik steht auch im Cod. Vatican. 6085 (vgl. Bethmann im Archiv XII 255), woraus v. Pflugk-Harttung im Iter Italicum Regesten und in den Acta die Texte der noch unbekannten Stücke gegeben hat. — Keinerlei handschriftliche

- f. 12 Innocenz II. J-L. 8142.
- f. 13' Eugen III. J-L. 9290.
- f. 15 Eugen III. J-L. 9377.
- f. 15' Anastasius IV. J-L. 9909 1).
- f. 16' Hadrian IV. J-L. 10488.
- f. 17' Alexander III. J-L. 11340.
- f. 17 Alexander III. J-L. 11583.
- f. 18' Alexander III. J-L. 11585 1).
- f. 20 Alexander III. J-L. 11592 1).
- f. 20' Alexander III. J-L. 12890 ).
- f. 21' Lacius III. J-L. 14557 1).
- f. 23' Lucius III. J-L. 14569.
- f. 24 Urban III. J-L. 15530.
- f. 26 Gregor VIII. J-L. 16055.
- f. 28 Gregor VIII. J-L. 160601).
- f. 26 Clemens III. J-L. 16184.
- f. 27' Clemens III. J-L. 16185 1).

# S. Giorgio maggiore.

## Originale:

Calixt II. J-L. 7070 (Busta 24).

Innocenz II. J-L. 7598 (Busta 24).

Alexander III. J-L. 13517 (Busta 25).

# Copien:

Calixt II. J-L. 7070 Cop. saec. XIII. (Busta 26).

Honorius II. J-L. 7211 Cop. saec. XIII. (Busta 26) und Not. Cop. saec. XIV. (Busta 24).

Innocenz II. J-L. 7598 Cop. saec. XII (Busta 24) und Not. Cop. von 1223 (Busta 26).

Lucius II. J-L. 8560 Transsumt von 1223 (Busta 26) ).

Alexander III. J-L. 13517 Not. Cop. von 1250 und von 1350 (Busta 26) 4).

Ueberlieferung hat sich nachweisen lassen für J-L. 13456. 15256. 15447. 16047. 16054. 16186. 17186. 17422. — Von Kaiserurkunden enthält Busta 6 das Orig. von Friedrich II. BF. 2851.

- 1) Orig. s. oben 8. 287.
- 2) Auch im Lib. commemorialium XVI f. 121 (s. oben S. 279).
- 3) Orig. s. Mensa patriarcale (Busta 5). Wie diese Copie in das Archiv von S. Giorgio gekommen ist, ist räthselhaft, aber sie war dort schon im vorigen Jahrhundert. Eine Hand saec. XVIII hat in tergo bemerkt: nihil ad nos pertinet.
- 4) In Busta 28 befindet sich ein Transsumt von 1217 von Friedrich I. St. 4211 dasselbe auch im Catastico Nr. 1 f. 48 und im Sommario f. 75; im Catastico Nr. 1 f. 47' und im Sommario f. 74 (sweimal) das Placitum Heinrichs V. St. 3128 und f. 46' und f. 76 Friedrich II. BF. 1949.

### Copialbücher:

- 1. Catastico Nr. 1: Copie . . documenti della Congregazione Cassinese. Cod. membr. in fol. saec. XVI.
  - f. 33' Calixt II. J-L. 7070.
  - f. 34' Innocenz II. J-L. 7598.
  - 2. Sommario di scritture relative alla Congregazione Cassinese C. Cod. membr. in fol. saec. XVI.
    - f. 12 Calixt II. J-L. 7070.
    - f. 13 Honorius II. J-L. 7211.
    - f. 14 Innocenz II. J-L. 7598.
    - f. 15 Alexander III. J-L. 13517.
  - Copie di bolle papali relative alla Congregazione Cassinese.
     Cod. membr. in 8º saec. XVI.

Urban II. J-L. spur. 5467.

## S. Daniele.

### Originale:

Alexander III. J-L. 11221 (Bolle ed Atti).

Alexander III. J-L. 12926 (Bolle ed Atti).

## Copien:

Anastasius IV. J-L. 9857. Im Catastico verzeichnet, war aber nicht aufzufinden.

#### S. Lorenzo.

## Original:

Urban III. J-L. 15678. Im Catastico verzeichnet, war aber zur Zeit nicht aufzufinden. Das Archiv ist noch ungeordnet. Copialbuch:

Catastico des Hieronymus de Maphei notaro von 1526. Cod. membr. in 8°.

f. 30' Urban III. J-L. 15678.

#### S. Nicolò in Lido.

Urban III. J-L. 15926 Not. Cop. von 1445 und Transsumt P. Nicolaus V. von 1447. VI. 12 (Busta 4) 1).

#### S. Maria della Carità.

### Originale:

Urban III. J-L. 15886 (Busta 1)\*).

Clemens III. 1190. V. 12. (Busta 1) s. Anhang Nr. 13.

<sup>1)</sup> Hier auch Copie von Konrad III. St. 3582.

<sup>2)</sup> Jaffé-L. su Juni—Juli 1186—87; das Orig. hat IIII. id. iulii, also Juli 12 und gehört su J-L. 15898.

Copien:

Alexander III. J-L. 12849 Copie von 1626 ex Libro pactorum L. (Busta 1)<sup>1</sup>).

S. Canziano.

Clemens III. J-L. 16277 Original (Bolle ed atti).

S. Secondo.

Alexander III. J-L. 12933 Copie von 1220 (Bolle ed atti).

#### S. Teresa.

Die Originale scheinen schon früh verschollen zu sein. Auch ein Copialbuch besaß das Kloster, das noch Francesco Oliuieri im Jahre 1689 benutzt hat. Aus dem von ihm zusammengestellten Catastico delle scritture del monastero di Santa Teresa di Venezia<sup>3</sup>) wiederhole ich die folgenden Regesten<sup>3</sup>).

- Innocenz II. 1132. VII. 1. "privileggio d'Innocentio secondo, col quale viene confermato l'ordine di S. Agostino introdotto dal vescovo di Verona nel predetto monastero di san Giorgio con la confermatione de tutti li beni a quelli sogetti e specificatamente il castello di Sabion, castello della Palude, corti e ville con capelle, selve, pascoli, prati etc. Dato nella città di Piacenza 4).
- Alexander III. 1164. IX. 8. "privileggio di papa Alessandro 3°, col quale confermando la predetta regola e metà di certo molino donato al predetto monasterio dal vescovo di Verona, conferma ancora tutti gli altri beni stati al medesimo donati con il molino di Pacciola.
- Alexander III. 1176. VI. "privileggio de papa Gregorio 9º (!), concesso al detto monasterio di Sabion, con il quale vengono confirmati tutti gli antecedenti concessi al medesimo, assieme con la decima de beni dati.
- Alexander III. 1180. II. 16. "sentenza del vescovo di Verona eletto amicabilmente tra il prior di s. Giorgio in Braida et il vescovo di Vicenza per causa delle differenze sopra la pretesa del Jus

<sup>1)</sup> Auch im Cod. Trevisan. f. 229.

Daraus stammen auch die Regesten im Arch. comunale in Verona, die v. Pflugk-Harttung im Iter Italicum verwerthet hat, aber hiermit nicht recht stimmen.

<sup>3)</sup> Kaiserurkunden werden hier citirt Heinrich III. St. 2430 und zwei unbekannte Diplome Friedrichs I. von 1155. V und 1177, VII. 29.

<sup>4)</sup> Wohl identisch mit J-L. 7590 zu 1132 Juni 80 (Copie von 1449 im Arch. comunale in Verona).

elligendi delle due capelle di Sabion da detto vescovo preteso, vien terminato, che vesti il detto Jus elligendi al detto priore et riservata la confermatione al detto vescovo di Vicenza. Dovendo concorrere a certa portione di spesa per detto vescovo per certe vocationi a Roma etc. sottoscritta dal detto vescovo di Verona Probino 1179. XII. 4. Et confermata li 16. febraro susseguente con bolla di papa Alessandro.

Lucius III. 1184. XII. 19. "privileggio di papa Lucio 3º, concesso al detto monasterio de castello di Sabion, con la villa et sue pertinenze, con due capelle, possessioni e decime. Tutta la decima de novali delli predetti et 60 della chiesa di S. Giovanni battista di Sabion, elettione et istitutione di clerici, castelli, paludi etc. con obligo di contribuire lib. 2 di cera al vescovo di Verona, prohibendo a qual si sia persona si ecclesiastica come secolare imponer nuove et indebite gravezze 1).

Urban III. 1185. (1184) XII. "privileggio concesso da Urbano 3º pontefice all ospitale di San Giovanni battista di Sabion sive di San Giorgio in Braida sopra certi beni datili da diverse persone.

Gregor VIII. 1187. XI. 8. J-L. 16042 "confermato da papa Gregorio VIII.

Urban III. 1186. IX. J-L. 15669 "privileggio di papa Urbano 3°, concesso al monasterio di S. Giorgio in Braida sopra il castello di Sabion, con la sua villa, due capelle, possessioni e decime, etiam de novali, tutta la X<sup>ma</sup> delle terre vecchie et altre stateli donate da vescovi di Verona, salva la pensione di lib. 2 cera al vescovo di Verona, con la prohibitione a cadauna persona così ecclesiastica come secolare d'imponer nuovi aggravii, con facoltà di elegger sacerdoti nelle sue chiese e presentarli al detto vescovo.

Clemens III. s. d. "confermato da papa Clemente . . senza specificatione se non in generale. Senza tempo.

S. Lionardo in Monte.

Copien (Pergamene sec. XII):

Ein Rotulus saec. XIV—XV enthält Innocenz II. J-L. 7922. Cölestin III. J-L. 17378\*).

<sup>1)</sup> Wohl identisch mit J-L. 14976.

<sup>2)</sup> Auch bei Fontanini cod. misc. 650 p. 53.

# S. Michele in Candiana.

Original:

Clemens III. 1188. VII. 6 (tom. I) 1) s. Anhang Nr. 127. Copie:

Clemens III. 1188. VII. 6 (Fasc. B. 20 Prozesse f. 27).

S. Maria d'Ispida.

Das Archiv ist nach Mittheilung des Herrn Predelli noch nicht geordnet.

Eugen III. J-L. 9397 Copie saec. XV. (Vol. d'istromenti Nr. 1).

S. Zeno maggiore.

Urban III. J-L. 16010 Copie saec. XII. (Pergamene sec. IX —XII) 3).

### SS. Nazaro e Celso.

Original:

Lucius III. J-L. 15431 Fragment (Calto ZZZZ) 4).

Copien (alle in Calto ZZZZ):

Anastasius IV. J-L. 9823 Copie saec. XVIII b).

Hadrian IV. J-L. 10410 Copie saec. XVI 4).

Alexander III. J-L. 12852 Not. Cop. saec. XIV 1).

Lucius III. J-L. 15115 Not. Cop. saec. XII (Calto D) 4).

Lucius III. J-L. 15433 Zwei Not. Cop. saec. XIV 1).

Urban III. J-L. 15688 Zwei Not. Cop. saec. XIII und XIV (Calto LL).

Außer diesen verzeichnet der Indice di tutte le carte dell' archivio de' santi Nazaro e Celso di Verona, formato l'anno 1728 dal L. Perini die nicht im Archiv vorhandenen Urkunden<sup>6</sup>)

Lucius III. 1184—1186.

Clemens III. J-L. 16347 (copia autentica) 5).

Außerdem sind ohne Ergebniß durchgesehen die Archive von S. Gregorio (SS. Illaro e Benedetto; das Orig. von Alexander III.

<sup>1)</sup> Im tom. II. befindet sich das Original des Placitums Heinrichs V. St. 3133 mit dem eigenhändigen Kreuze des Kaisers.

<sup>2)</sup> Danach auch bei Brunacci Dipl. Patav. III f. 36 im Cod. Cl. X. c. 201 der Marciana.

<sup>8)</sup> Auch Copie in Verona Arch. comunale.

<sup>4)</sup> Auch Copie von Perini in Verona Arch. comunale.

<sup>5)</sup> Orig. in Verona Arch. comunale.

<sup>6)</sup> Das von Cipolla (Monumenti stor. di storia Veneta, Ser. 4: Miscellanea II 15) citirte Catastico S. Nazaro habe ich nicht gesehen.

J-L. 12948¹), dessen Verlust schon Kaltenbrunner constatirte, fehlt jetzt), S. Sebastiano, S. Sepolcro, S. Giorgio in Alga, S. Andrea del Lido, SS. Gesù e Maria, S. Andrea, S. Maria ai Frari, S. Eufemia in Mazzorbo, S. Maria degli Angeli in Murano (woraus Cornaro viele Urkunden publicirt hat), S. Michele in Murano, S. Maria in Murano, S. Maria in Murano, S. Mattia in Murano, S. Antonio in Torcello, SS. Felice e Fortunato di Cologna, Gran Priorato, der Veronesischen Klöster S. Giorgio in Braida, S. Benedetto, des Padovanischen Klosters S. Daniele in Monte, S. Bartolomeo in Vicenza, S. Benedetto in Crema, S. Maria Vediana in Belluno. — Urban III. J-L. 15489 für S. Silvestro und Clemens III. J-L. 16279 für S. Cassiano sollen noch in den Pfarrarchiven dieser Kirchen sich befinden.

#### 1.

Leo IX. verleiht (dem Patriarchen Dominicus von Grado) das Pallium. 1050 Mai 5.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 17).

Die bisher unbekannt gebliebene Urkunde gewährt, wie ich denke, eine erwünschte Ergänzung zur Diplomatik Leos IX. Ich gebe deßhalb, dem Beispiel von Ewald (N. Archiv IV 184—198), Schum (N. Archiv VI 613—625) und Diekamp (Mitth. des österr. Instituts V 141—143) folgend, hier eine ausführlichere Beschreibung des Stückes.

Erhalten ist nur der untere, allerdings größere Theil des Pergaments. Es mögen die ersten fünf Zeilen fehlen. Der erhaltene Rest mißt in der Länge ca. 55 cm, das ganze Stück wird also 70—75 cm lang gewesen sein; die Breite des unregelmäßig geschnittenen Pergaments variirt zwischen 33 und 39 cm. Es sind im Ganzen also Proportionen, wie sie Ewald auch un andern Originalen Leos IX. constatirt hat. Ein Linienschema ist nicht erkennbar; in der That sind die Liniendistanzen sehr ungleich (1,5 cm—2 cm).

Was die Schrift anlangt, so lassen sich heute Dank der für eingehendere Studien freilich gans unsureichenden Facsimilepublication von J. v. Pflugk-Harttung die wichtigsten der in der Kanslei Leos IX. thätigen Schreiber mit einiger Sicherheit scheiden. Zu-

<sup>3)</sup> Ist wohl identisch mit J-L. 12977.

erst scheint der Kansler Petrus selbst diese Function übernommen zu haben. Dann, seit September 1049, taucht ein Schreiber auf, von dem wir aus den Jahren 1049 und 1050 mehrere Originale besitzen: Ewald hat seine Art beschrieben 1). Es sind die Urkunden J-L. 4172 für Stablo 2), J-L. 4195 für Andlau 3), J-L. 4230 für Florenz 4). Von ihm rührt auch unsre Urkunde her.

Rota, Bene Valete und Comma entsprechen den in der Kanslei Leos IX. üblichen Formen. Die Rota (gans gleich J-L. 4172) hat einen Durchmesser von 8,8 cm, der Innenkreis 6,4 cm. Die Umschrift Miā  $\overline{D} \overline{N} \overline{I}$  plenaë  $\overline{tra}$  ist auch in unsrer Urkunde autograph. Dem Kanzleibrauch entsprechen ferner die in die Quadranten eingezeichneten Majuskeln L E O P; es fehlen auch nicht die beiden Punkte am Kopfe des P. Das Monogramm (Höhe 7,5 cm) und das Comma zeigen die gleichen Formen wie J-L. 4230.

Die Datirung endlich weist die dem Diplomatiker wohlbekannten Züge der Handschrift des Kanzlers Petrus auf, die wir jetzt aus so vielen Abbildungen kennen.

Wie fast alle Originale des Venezianischen Staatsarchivs hat auch unsre Urkunde ihr Siegel eingebüßt. Immerhin läßt sich feststellen, daß eine Plica nicht vorhanden gewesen ist und daß die Bulle in der in der Kanzlei Leos IX. üblichen Weise durch vier Löcher befestigt war; erhalten sind die geflochtenen Schnüre, deren Farbe jetzt zu einem schmutzigen hellbraun verblaßt ist, ursprünglich aber wohl roth war.

Der Inhalt der Urkunde charakterisirt sich als eine Palliumverleihung. Daß sie für den Patriarchen Dominicus erlassen war, darf aus der Provenienz des Stückes und dem Passus in consecratione episcoporum tuorum geschlossen werden. Sie stimmt im Ganzen wörtlich überein mit der Formel XLV des Diurnus (Sickel p. 32), nach der ich auch das Fehlende ergänzt habe.

<sup>1)</sup> Ewald irrt freilich, wenn er dazu die Schreiber vom J. 3251. 3264. 8256 = J-L. 4274. 4298. 4288) stellt.

Facs. bei Ewald im N. Archiv IV und bei v. Pflugk-Harttung Specimina Tab. 17.

Herrn Archivdirector Wiegand in Straßburg verdanke ich ein Facsimile der Urkunde. Vgl. dazu auch Diekamps Bemerkungen.

<sup>4)</sup> Facs. bei v. Pflugk-Harttung Specimina Tab. 19.

pereat aut ferinis laniata morsibus rapiatur, oculis semper uigilantibus circumspectant, quanto sudore quantaque cura debemus esse peruigiles, nos qui pastores animarum dicimur, adtendamus et susceptum officium exhibere erga custodiam dominicarum ouium non cessemus, ne in die diuini examinis pro desidia nostra ante summum pastorem neglegentiae reatus excruciet, unde modo honori reuerentia sublimiores inter ceteros] | iudicamur. Palleum autem fraternitati tue ex more a) ad [m]issarum sol[empnia celebranda transmisimus, quod tibi non aliter, ecclesie tue priuilegiis] | in suo statu manentibus, uti concedimus quam decessores prodecessoresque tuos usos esse incognitum non habes, uidelicet [in] natiui-[tate domini nostri], in purificatione et assumptione b sancte c) MARIE et in cena domini et sabato sancto, resurrectione domini, in festivitate sancti MARCI, in ascensioned domini et pentecostes, in natale | sancti Iohannis baptiste et sancti Petri et sancti Laurentii et in natiuitate sancte MARIE et in festiuitate sanctorum. omnium et in natalitiis apostolorum et in principalibus | ecclesie tue festis nec non in consecratione piscoporum tuorum et in anniuersaria ordinatione 9) tua. Cuius quoniam indumenti honor modesta actuum uiuacitate seruandus | est, hortamur ut morum tuorum ei ornamenta conveniant A), quatenus auctore deo recte utrobique 1) possis esse conspicuus. Itaque uita tua filiis tuis | sit regula; in ipsa, si qua tortitudo illis iniecta est, dirigant; in ea quod imitentur aspitiant; in ipsa se semper considerando proficiant, ut tuum | post deum b uideatur esse bene quod uixerint. Cor ergo neque prospera que temporaliter blandiuntur extollant neque aduersa deiciant, | sed quicquid illud fuerit, uirtute patientic deuincatur. Nullum apud te locum odia, nullum " fauor indiscretus" inueniant; districtum mali | cognoscanto; insontem p) apud te culpabilem suggestio mala non faciat, nocentem gratia non excuset; remissum te delinquentibus non ostendas nec quod | ultus non fueris perpetrari permittas. Sit in te et boni pastoris dulcedo, sit et iudicis seuera districtio, unum scilicet quod innocenter uiuentes foueat,

a) folgt Rasur eines Wortes. b) ursprünglich asumptione. c) sco Or. d) corr. aus ascenii. e) corr. aus sanctę. f) das erste c corr. aus p oder r. g) ursprünglich wohl ordin(e); one ist über ordinati nachgetragen.

h) coueniant Or. i) recte utrobique durch Stockflecke schwer leserlich.

k) über dominum, wie der Schreiber zuerst schrieb, hat er deum nachgetragen, doch ohne dominum ausdrücklich für ungültig zu erklären.

n) uideatur uideatur Or.

n) corr. aus nulla.

n) indiscretus scheint auf Rasur zu stehen. Im Diurnus lautet die Formel nullus fauor indiscretus inueniat.

p) folgt Rasur eines Wortes.

q) ne Diurn.

aliud quod | inquietos feriendos a prauitate compescat. niam non" numquam prepositum" zelus dum districtus malorum uult uindex existere, transsit in crudelitatem of correptio, iram iudicio refrena et censura discipline sic utere, ut et culpas ferias et a dilectione personarum quas corrigis non recedas. Misericordem te, prout uirtus | patitur, pauperibus exhibe, oppressis deffensio tua subueniat, opprimentibus modesta erectio contradicat; nullius faciem contra iustitiam " accipias; nullum | querentem iusta despicias; custodia in te equitatis excellat, ut nec divitem potentia sua aliquid apud uos extra uiam suadeat rationis | audire • nec pauperem de se sua faciat humilitas desperare, quatenus deo miserante talis possis existere, qualem " sacra lectio precepit dicens: Sed his omnibus uti Oportet episcopum inreprehensibilem esse. salubr[iter] poteris, si magistram caritatem habueris, q[uam qui] secutus 2) fuerit, a recto | aliquando tramite non recedit. frater carissime, inter [multa alia ista] sunt sacerdotii, ista sunt [pallei, que si] studiose" seruaueris, | quod foris accepisse ostenderis, intus habes. Sancta trinit[as fraternitatem] uestr[am g]ratie sue protectione cir[cumdet] atque " ita in timoris | sui uia nos dirigat, ut post uite huius amaritudine[s ad eternam] simula) peruenire dulcedinem mereamur.

R BV ...

† DAT. III. non. mai. per manus Petri diaconi et bibliothecarii ac cancellarii sancte apostolice sedis | anno domni LEONIS papae II., ind(ictione) III.

B. dep.

2.

Innocens II. übergibt dem Abt Heinrich des Klosters S. Benedetto di Polirone das Kloster S. Pietro in Villa nova (D. Verona). Pisa Märs 10.

Chart. mon. S. Benedicti in Polirone f. 22 Nr. 36 Verona Communalbibl. (MS. 736).

r) non fehlt im Diurn. s) prepositorum Diurn. t) crudelitate Diurn.
u) iustiam Or. v) wohl corr. aus audiat. w) talis—qualem durch Stockflecke undeutlich. x) ebenso salubriter—secutus. y) ebenso multa—si studiose. s) ebenso sancta—atque. a) ebenso amaritudines—simul.

Am Rand steht von einer Hand des 18. Jahrh. die Signatur Arm. I Cap. P. Nr. 46, d. h. die Signatur des Originals, das verschollen zu sein scheint 1).

Die Urkunde gehört entweder in das Jahr 1135 oder 1136, wahrscheinlicher zu 1136. Am 28. Februar dieses Jahres ertheilt Innocenz II. dem Abt Heinrich gleichfalls eine Urkunde (J-L. 7758).

Innocentius episcopus seruus seruorum dei Dilecto filio Henrico abbati monasterii sancti Benedicti supra Padum eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Beati Benedicti monasterium pro uera religione, in qua iam dudum deo gratias noscitur floruisse, et honesta fratrum inibi domino famulantium conversatione a) a predecessoribus nostris Romanis pontificibus est ualde dilectum et paterne affectionis intuitu, in quibus oportuit, honoratum. Nos igitur eorum uestigiis inherentes, dilecte in domino fili Henrice abbas, ipsum sancti Benedicti cenobium, cui deo auctore presides, afectione paterna diligimus et ut gratum deo suscipiat incrementum, libenti animo operam damus. Hoc nimirum caritatis intuitu monasterium sancti Petri de Uilla noua?), quod ad ius sancte Romane ecclesie noscitur pertinere, ad reformandam inibi religionem tue tuorumque successorum sollicitudini et per uos sancti Benedicti cenobio sub annua Lateranensi palatio pensione soluenda duximus committendum. Uestrib igitur interest, ut idem locus tam in temporalibus quam in spiritualibus uestro studio augeatur et in monastice discipline ordine auxiliante domino roboretur. Nos enim idem monasterium, salua diocesani episcopi debita reuerentia, ab omni exactione liberum esse concedimus. autem huic nostre constitutioni contraire temptauerit, beatorum apostolorum Petri et Pauli indignationem se nouerit incursurum.

Dat Pisis VI. idus martii.

a) conservatione Chart. b) uestra Chart.

<sup>1)</sup> Den Hinweis auf dieses Chartular verdanke ich Herrn Gaietano Da Rè in Verona, der es in der Communalbibliothek auffand. Es ist ein Codex membr. in fol. saec. XV mit zahlreichen Urkunden der Päpste und Kaiser, der Markgräfin Mathilde n. A. Bis auf die beiden hier abgedruckten Papsturkunden sind sie bekannt.

<sup>2)</sup> Ueber das Kloster S. Petri de Villa nova s. J-L. 11531.

3.

Lucius II. bestätigt dem Kloster S. Salvatore di Sesto (D. Lucca) nach dem Beispiele seiner Vorgänger Alexanders II. und Innocens II. die Besitsungen und Privilegien.

Lateran 1144 April 15.

Chart. mon. S. Benedicti in Polirone f. 24' Nr. 40 Verona Communalbibl. (MS. 736).

Am Rand steht von einer Hand des 18. Jahrh. Arm. II. Cap. QQ. Nr. 8, d.h. die Signatur des Originals. Aber in Mailand, wohin die Urkunden des Klosters Sesto zugleich mit denen des Klosters S. Benedetto di Polirone, dem es durch Innocenz II. (J-L. 7655) unterworfen worden war, gekommen sind, scheint sich die Urkunde nicht zu befinden.

Von den im Text angezogenen Urkunden Alexanders II. und Innocens II. ist die sweite, so viel ich sehe, nicht erhalten, die erste dagegen in einer Fälschung auf uns gekommen (J-L. 4644s gedr. bei v. Pflugk-Harttung Acta II 104 Nr. 139). Für die Kritik dieser Fälschung ist die Urkunde Lucius II. von Wichtigkeit.

Lucius episcopus seruus seruorum dei Dilectis filiis Manfredo Sextensi abbati eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Cum universis sancte eclesie filliis debitores ex comisso nobis offitio existamus, illis tamen locis, que specialius ad ius Romane uidentur ecclesie pertinere, propensiori nos conuenit affectionis studio imminere. Proinde predecessorum nostrorum bone memorie Alexandri et Innocentii Romanorum pontificum uestigiis inherentes, saluatoris nostri domini Yesu Christi Sextense monasterium, quod utique beati Petri iuris existit, sedis apostolice priuilegio communimus, statuentes ut quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium scu aliis iustis modis deo propitio poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis: in ciuitate Luca uidelicet ecclesias sancti Benedicti et sancti Anastasii, ecclesiam sancti Ambroxii in Ascleto, ecclesiam sancti Pauli in Caselle, ecclesiam sancte Marie in Capitello, ecclesiam sancti Angeli in Quamo, ecclesiam sancti Petri et ecclesiam sancti Columbani in Compito, ecclesiam sancti Laurentii in Massa, sancti Augustini prope fluuium Vinellam, ecclesiam sancti Andree in Staphili, sancti Fridiani in Tonule, sancti Prosperi in Monte, sancti Iusti in Blentina, sancti Fridiani in Tredenti, sancti Martini in Centoria, sancti Georgii in Boiti, sancti Angeli in Cimezano, sancti Donati in Pomplano, ius, quod habetis in ecclesia Montis calui, ecclesiam sancti Stephani in Cerreto, sancti Benedicti in Septimo, sancti Martini in Palaia, sancte Marie in Rapaio, sancti Uictoris in Trezalia, sancte Margarite in Malandrona, sancti Octaviani in Sermona, sancte Marie in Agnano, salua dioecesani episcopi canonica iusticia. Sane ecclesiam sancti Philippi prope Lucam, sancti Martini in Palaia, sancti Comicii in Oliueto, sancti Andree in Castello ueteri, sancti Angeli in Broilo, sancti Benedicti in Insula, sancti Iohannis in Orentano ab omni exactione liberam esse censemus, sicut actenus idem monasterium eas quiete possedisse dinoscitur. Apostolica quoque auctoritate eidem cenobio concedimus, ut in tua, dilecte in domino fili Manfrede abbas, successorumque tuorum permaneata) potestate prefatum monasterium et omnes sui iuris ecclesias constructas seu construendas consecrari faciendi et clericos pariter ordinare a quocunque uolueritis episcopo, uidelicet religioso et sedis apostolice fideli ministro, et quicunque a uobis rogatus fuerit, tam debite caritatis gratiam impartiri non neglegat. Concedimus etiam uobis omnem laci uestri, quem iuxta monasterium uestrum habetis, decimationem seu primitias donnicatarum culturarum, agrorum siue uinearum et familiarum uestrarum nec non et agrestium locorum, aquarum siue siluarum, que ad uestram utilitatem aliquando excolere et laborare decreueritis. Recipiendi quoque et fideliter sepeliendi corpora mortuorum eidem uenerabili loco se deuouentium facultatem liberam habeatis, quemadmodum a prefatis predecessoribus nostris uobis concessa est et uestrum monasterium eam actenus quiete noscitur habuisse, nisi forte excomunicationis uinculo sint innodati. Prohibemus autem, ut nullus archiepiscopus uel episcopus fratres uestros siue ipsum abbatem interdicere uel excomunicare presumat uel ad sinodos ire compellat, sed liceat uobis in comuni parochie interdicta clausis ianuis et exclusis excomunicatis summissa uoce diuina officia celebrare. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones aufere uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet molestiis fatigare, sed omnia integra conseruentur eorum pro quorum gubernatione et substentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salua nimirum in omnibus apostolice

a) permaneant Ch.

sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo tercioue commonita si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Yesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iuxta seruantibus sit pax domini nostri Jhesu Cristi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant<sup>b)</sup> et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant<sup>c)</sup>. Amen.

Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss.

R. † Ego Conradus Sabinensis episcopus ss. BV.

† Ego Albericus Ostiensis episcopus ssa.

† Ego Petrus Albanensis episcopus ss.

† Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

- † Ego Gregorius presbiter cardinalis tituli Calixti ss.
- · † Ego Guido presbiter cardinalis tituli sancti Grisogoni ss.
  - † Ego Goizo presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie ss.
  - † Ego Thomas presbiter cardinalis tituli Vestine ss.
  - † Ego Ubaldus presbiter cardinalis tituli sancte Prasedis ss. Ego Gislibertus presbiter cardinalis tituli sancti Marci ss.
    - † Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi ss.
    - † Ego Guido diaconus cardinalis sanctorum Gosme et Damiani ss.
    - † Ego Johannes diaconus cardinalis sancti Adriani ss.
    - † Ego Rudulfus diaconus cardinalis sancte Lucie in Septasolis ss.
    - † Ego Guido in Romana ecclesia altaris minister indignus ss.
    - † Ego Gregorius •) sancte Romane ecclesie indignus diaconus ss.

Dat. Lat. per manum Baronis capellani et scriptoris, XVII. kal. maii, indictione VII, incarnationis dominice anno M.C. XLIII, pontificatus uero domni Lucii II. pape anno I.

b) percipiat Ch. c) inveniat Ch. d) die im Chart. in Verwirrung gerathene Folge der Cardinalsubscriptionen ist hier wiederhergestellt. e) GR Ch. f) marcii Ch., es wäre also auch die Annahme sulässig, daß der Datator irrig den laufenden Monat nannte anstatt des folgenden, also statt XVII. kal. aprilis, was den 16. Märs ergäbe.

#### 4.

Anastasius IV. nimmt nach dem Beispiel seines Vorgängers Eugens III. das Kloster S. Maria de Kalena (D. Siponto) unter dem Abt Johannicius in seinen Schuts, bestätigt ihm die Besitzungen, freie Abtswahl und Weihe durch den Papst, freie Wahl eines Bischofs für die bischöflichen Leistungen und legt ihm dafür die jährliche Zahlung einer Goldunse auf.

Lateran 1153 November 10.

Cod. chart. in 8° saec. XVI f. 50' Venedig Bibl. Marciana Cl. IV c. 12.

Der aus S. Salvatore bei Brescia stammende Codex enthält Urkunden für Klöster der Lateranischen Congregation. Von älteren Urkunden verzeichne ich daraus J-L. 8510 und Urk. Ottos IV. für S. Maria in Portu (Ravenna) 1210 April 30 (nicht bei Böhmer-Ficker). Bei unserer Urkunde findet sich der Zusatz "Originale est Kalene."

Religiosam uitam eligentibus.

Datum Lateran. per manum Rolandi sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, IIII °. idus nouembr., indictione secunda, incarnationis dominice anno M.C.LIII, pontificatus vero domni Anastasii pape IIII. anno primo.

#### 5.

Alexander III. befichtt den Aebten, Prioren und Prälaten des Patriarchats von Grado, dem Patriarchen das gewohnte Jus lectorum zu leisten.

Anagni 1161 Juli 151).

Transsumt des Papstes Eugens IV. von 1433 Oktober 1 Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 6). Danach auch im Libro d'oro f. 17' und in Documenti p. 351.

Alexander episcopus seruus seruorum dei Dilectis filiis... abbatibus, prioribus et aliis religiosarum domorum prelatis in patriarchatu Gradensi constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Sicut uenerabilis pater noster... Gradensis patriarcha sua nobis insinuatione monstrauit, [quod]<sup>4</sup>, cum aliquis in Gradensem

a) quod fehlt.

<sup>1)</sup> Wenn die Datirung richtig überliefert ist, so widerspricht sie den gleichzeitigen Urkunden Alexanders J-L. 10672. 10678 dat. aus Präneste.

patriarcham assumitur, uos ei de consuetudine apud uos approbata tenemini lectos singulos exhibere. Quocirca universitatem uestram ad instar felicis recordationis Innocentii pape predecessoris nostri rogandam duximus et monendam, per apostolica uobis scripta mandantes, quatinus eidem patriarche lectos ipsos, prout consueuistis hactenus, sine difficultate qualibet exhibere curetis, alioquin sententiam, quam idem propter hoc rationabiliter tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter observari. Dat. Anagnie idus iulii pontificatus nostri anno secundo.

6.

Alexander III. beauftragt die Bischöfe von Ferrara und Padova, die Markgrafen von Este anzuhalten, von ihren Ansprüchen auf ein von ihrem Vater dem Kloster S. Cipriano (in Murano) geschenktes Land abzustehen.

Benevent September 26.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 151). Danach auch bei Brunacci Dipl. Patav. tom. I f. 265 im Cod. Cl. X c. 199 der Marciana.

Die an Hanfschnur durch swei Löcher im Bug befestigte Bulle ist verloren.

Die Urkunde gehört in die Jahre 1167 bis 1169.

Alexander episcopus seruus a seruorum dei Uenerabilibus fratribus Ferrariensi et Paduano | episcopis salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii nostri prior et fratres sancti Cipriani de Venetia trans|missa nobis conquestione monstrarunt, quod marchiones de Esta quandam terram, | quam pater suus predicto monasterio pro remissione peccatorum suorum contulit, sua sibi potestate uen|dicare nituntur et ipsam a iure monasterii remouerc. Uerum quia ex iniuncta nobis | sollicitudine uniuersas ecclesias et precipue illas, que ad ius Romane ecclesie specialius pertinere noscuntur, | manutenere cogimur et tueri, fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus predic tos marchiones cum omni diligentia conmonere curetis, ut ab infestatione pretaxati

b) Acnagine,

a) seruor Or.

monasterii | cessent et terram illam monasterio auferre et sibi uendicare nequaquam presumant uel in | presentia uestra memorato priori et fratribus exinde iustitiam sufficientem exhibeant. Quod si commo|nitiones uestras surda aure transierint, eos excommunicationis uinculo innodetis et tamdiu uestra | sententia super ipsos inuiolata permaneat, donec quod male gestum est, ad statum rectitudinis | reuocetur et iam dicti marchiones ab inquietatione monasterii prelibati desistant. Dat. | Benevent. VI. kal. octubr.

B. dep.

7.

Alexander III. bestätigt die von dem Bischof Dominicus von Caorle gefällte Entscheidung über den swischen dem Prior Wilhelm und den Brüdern von S. Cipriano (in Murano) und dem Abt und den Brüdern von Pomposa über die terra Costa schwebenden Streit.

Anagni Juni 7 (?).

Orig. Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 151).

Das Pergament ist durch Stockflecke so arg beschädigt, daß die Buchstuben, besonders in der Mitte, zum Theil völlig verschwunden sind. Ein leidlicher Text läßt sich unter solchen Umständen nicht mehr herstellen. Auch das Datum ist nicht sicher, es ist sowohl VII. id. iunii wie VII. kal. iunii möglich. Die Bleibulle an goldgelben Seidenfäden durch zwei Löcher im Bug ist verloren.

Die Urkunde gehört entweder in das Jahr 1160 oder in die Jahre 1173. 1174. 1176. Val. Nr. 9.

B. dep.

a) oder statt dessen Initiale des Abtsnamens. b) oder Kl.

8.

Alexander III. beauftragt den Patriarchen Heinrich von Grado einen zwischen dem Bischof von Adria und dem Abt von S. Benedetto di Polirone schwebenden Streit zu entscheiden.

Anagni October 13.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 151).

Das Pergament ist sehr zerstört. Die Ergänzungen sind aus Brunacci Dipl. Patav. tom. I f. 145 im Cod. Cl. X c. 199 der Marciana, der die Urkunde ex autographo tabularii Castellani Venetiis abschrieb. Er konnte auch noch die jetzt ganz verblaßte Adresse auf dem Rücken des als Littera clausa gefalteten Pergaments lesen: Gradensi patriarche pro causa, que uertitur inter Adriensem episcopum et abbatem sancti Benedicti.

Die Urkunde gehört entweder zu 1160 oder zu 1173 oder 1176.

[Alex]ander episcopus seruus seruorum [dei] Uenerabili fratri Henrico Gradensi patri [arche salutem et] apostolica[m] benedictionem. C[ausam, q]ue a) in[t]er uenerabilem fratrem nostrum | [. . Adriensem episcopum] et dilectum filium [nostrum.]. abbatem sancti Benedicti de Larone | [super edifi]cio, quod sub nomine [ecclesie in] parrochia sancti Iohannis de Costa post ap pellationem ad nos factam erexit, [no]scitur agitari, discretioni tue au dientiam committimus et fine debito t[ermi]nandam, fraternitati tue per apostolica scrip|[ta ma]ndantes, quatinus partibus ante [tu]am presentiam conuocatis et allegatio [nibus hin]c in[de] plenius intellectis, [demum ta]m [super] predicto edificio quam super | [aliis capitulis laudes et] eam, [appellatione postposita, conc]o[r]dia uel iud[icio] me diante, decidas. Dat. [Anagnie III.] b) idus octubris.

B. dep.

9.

Alexander III. befiehlt dem Abt von Pomposa, den swischen ihm und dem Kloster S. Cipriano (in Murano) geschlossenen Vergleich su beobachten. Tusculum Mai 26.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale. Busta 151).

a) Brunacci's Lesung Causam que vertitur past nicht in den Raum und ist auch offenbar unrichtig.
b) Brunacci las nur A III.

Das Pergament ist durch Stockflecke übel zugerichtet. In Folge dessen ist auch die Adresse auf dem Rücken der Urkunde, die eine littera clausa war, nicht mehr zu entziffern. Die Urkunde gehört wohl in die Jahre 1180. 1181. Vgl. Nr. 7.

Alexander episcopus seruus seruorum dei Dilecto filio . . Pomposan. abbati salutem et apostolicam benedictionem. Rellatum est auribus nostris, te compositionem rescindere et ab ea penitus resilire, que inter te et ecclesiam sancti Cypriani super querelis, que inter uos uertebantur, de communi consensu et benepla cito facta est et ab utraque parte suscepta et apostolice sedis munimine roborata. Unde quoniam ea, que | compositione uel iudicio sunt terminata, qualibet non debent facilitate mutari, discretioni | tue per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus, si de consensu et beneplacito utriusque | partis eadem compositio facta fuit et ab utraque parte recepta et per decennium, sicut dicitur, | obseruata, eam, nisi manifestam iniquitatem contineat, firmiter et inconcusse ob|serues, sciturus nos uenerabili fratri nostro . . [Ca]prulen. episcopo firmiter in mandatis | dedisse, ut tibi super hoc silentium perpetuum imponens, eandem compositionem | auctoritate nostra precipiat inuiolabiliter obseruari. Dat. Tusculan. VII. kal. iun. B. dep.

### 10.

Lucius III. bestätigt dem Kloster Sesto (D. Concordia) die Regel des Benedict, die Besitzungen, freie Aufnahme von Laien, Freiheit vom Interdict, das Begräbnißrecht und die freie Abtswahl.

Velletri 1182 Dezember 13.

Copie von 1776 Venedig Staatsarchiv (Provveditori sopra feudi. Busta 281) ex autentico existente in archivio rev. abbatiae Sexti in pergamena.

Dies Privileg ist unterfertigt von den Cardinalbischöfen Theodinus (Jehodorus) von Porto, Henricus von Albano, den Cardinalpriestern Petrus tit. s. Susannae, Vivianus tit. s. Stephani in Celio monte, Laborans s. Mariae trans Tiberim tit. Calixti und den Cardinaldiaconen Jacinthus (Jacobus) s. Mariae in Cosmedin, Rainerius s. Georgii ad velum aureum und Gratianus ss. Cosmae et Damiani.

Datum Velletri per manum Alberici (!) idus decembr., indictione I.,

anno dominice incarnationis MCLXXXII, pontificatus vero domni Lucii pape III. anno II.

#### 11.

Urban III. bestätigt dem Bischof Marcus von Castello das Recht, die Zehnten in seinem Bisthum su erheben und su vertheilen.

Libro d'oro f. 32' Venedig Staatsarchiv (Mensa patriarcale). Der vielfach verderbte Text bricht mit salua indulgentia ab.

Hic inferius sequitur constitutio Urbani pape III circa solucionem decimarum.

URBANUS episcopus seruus seruorum dei Uenerabili fratri Marco Castellan. episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Cum de suscepti officio seruitutis suam conservare teneamur fratribus et episcopis nostris, tanto sumus specialius debitores quanto locum in ecclesia obtinent digniorem, et presumendum est per eos, qui in partem solicitudinis sunt uocati totiusque agenda fuerint adimpleri. Inde est quod de honestate tua et prudentia considerantes, ut per religiosas personas et prouidas decimas episcopatus tui colligere et dividere, sicut iustum est, nec non ut securius facere ualeas, nullius appellatione obstante, sicut felicis memorie Lucius papa predecessor noster indulsit, cuius uestigiis inheremus, auctoritate tibi apostolica indulgemus, artius inhibentes, ne quis decimas predicti episcopatus colligat aut diuidat, cuiuscunque sit dignitatis uel ordinis, nisi ad hec per tuam fuerit prudentiam institutus. Interdicimus etiam, ne cui liceat contra prohibitionem tuam aliquam de decimis portionem accipere aut te inconsulto aliquam de his ordinationem facere uel etiam conuentum clericorum contra tuum beneplacitum congregare, salua indulgentia

#### 12.

Clemens III. nimmt den Abt Johannes von S. Michele in Candiana und das Kloster in seinen Schutz nach dem Beispiel seines Vorgängers Greyor, bestätigt die Besitzungen und das Begräbnißrecht.

Lateran 1188 Juli 6.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Candiana tom. 1). Pie postulatio.

B. dep.

13.

Clemens III. nimmt die Kirche S. Maria della Carità in seinen Schuts und bestätigt ihr ihre Privilegien.

Lateran 1190 Mui 12.

Orig. Venedig Staatsarchiv (S. Maria della Carità. Busta 1). Wörtliche Wiederholung von J-L. 15886.

Dat. Lateran. IIII. idus maii pontificatus nostri anno tertio. B. dep.

#### 14.

Cölestin III. bestätigt dem Abt von S. Felice de Amiano die ihm von dem Bischof Leonhard von Torcello geschenkten Besitzungen in Altino.

Lateran 1195 Januar 26.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Procuratia di S. Marco de supra. Busta 136). Die Bulle hängt an gelb-rosa Seidenfüden durch swei Löcher im Bug.

CELESTINUS episcopus seruus seruorum dei Dilecto filio L. abbati sancti Felicis de Amian. salutem et apostolicam | benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et uota, que a | rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Eapropter, dilecte in domino fili, tuis iustis | postulationibus grato concurrentes assensu, concessionem, quam uenerabilis frater noster L. Torcelllanus episcopus de consensu et uoluntate clericorum sui episcopatus in nemoribus et in paludibus Altini tibi et | successoribus tuis prouide fecit, sicut rationabiliter facta est et in instrumento exinde confecto plenius continetur, deuotioni tue auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti paltrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis in fringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. | Lateran. VII. kal. febr. pontificatus nostri anno quarto.

#### 15.

Cölestin III. bestätigt die zwischen dem Abt von S. Felice de Amiano und dem Bischof von Torcello geschlossene Vereinbarung über die diesem zu leistende Obedienz.

Lateran 1195 Januar 26.

Orig. Venedig Staatsarchiv (Procuratia di S. Marco de supra. Busta 136). Die Bulle hängt an gelb-rosa Seidenfüden durch zwei Löcher im Bug.

CELESTINUS episcopus seruus seruorum dei Dilecto filio L. abbati sancti Felicis de Amian. salutem | et apostolicam benedic-Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere con sensum et uota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. | Eapropter, dilecte in domino fili, tuis iustis postulationibus grato concurrentes assensu, | compositionem inter te et uenerabilem fratrem nostrum . . Torcellan. episcopum super obedien tia ei exhibenda prouide factam, sicut rationabiliter facta est et ab utraque parte | recepta et hactenus observata et in instrumento exinde confecto plenius con tinetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. | Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere | uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, in dignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-Dat. Lateran. VII. kal. febr. pontificatus uerit in cursurum. nostri anno quarto.

B.

## Anecdota aus einer athenischen Handschrift.

Von

#### C. Fredrich mit Zusätzen von G. Wentzel.

Vorgelegt

in der Sitzung vom 21. November von U. v. Wilamowitz-Moellendorff.

Aus einer der späten und deshalb wenig beachteten Handschriften antiker Autoren, die in der Universitätsbibliothek in Athen aufbewahrt werden und erst vor kurzem von Sakkelion (Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς ἐθνικῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. 'Αθηναι 1892) nicht mustergiltig beschrieben worden sind, soll im Folgenden einiges mitgeteilt werden. Dankbar bin ich der Bibliotheksverwaltung für die Liebenswürdigkeit, mit der sie mir die Benutzung der Handschriftensammlung gestattet hat.

Der Codex 1083 ist ein chartaceus des 16. Jahrhunderts und umfaßt 203 Blätter. Seine Höhe beträgt 21 cm, seine Breite 15 cm. Der Inhalt ist auf Seite 194 des Katalogs ungenau angegeben. Ueberhaupt nicht erwähnt wird dort das Bruchstück eines Glossars, welches die Blätter 1—4 einnimmt. Sein Anfang ist verloren. Auch bricht es mitten im Satze und mitten auf der Seite ab. Die nächsten vier Blätter sind leer geblieben, sodaß es den Anschein gewinnt, als ob die Absicht bestand, eine Fortsetzung hinzuzufügen. Die große Uebereinstimmung des Glossares mit den aus dem A erhaltenen Glossen (ἀγχίνους—ἀδιάκριτος) des Galeanus des Photios legt trotz der Verwirrung, die in der Reihenfolge der Glossen von ἀγχίνους—ἀγών herrscht, die Vermutung nahe, daß wir den Rest einer Photios-Handschrift vor uns haben.

[Die Vermutung des Herausgebers, daß das in der athenischen Handschrift erhaltene Fragment aus dem Lexikon des Photios (P)

genommen sei, bestätigt sich von allen Seiten. Das auf dem zweiten Blatte des Galeanus erhaltene Stück (von ἀγχίνοια—ἀδιάκριτος, 5, 23 -10, 19 bei Porson) kehrt so gut wie vollständig in dem Atheniensis wieder, nur zwei ganz unwesentliche Glossen fehlen (αδαήμονες und άδαμάντινα, beide aus der Συναγωγή λέξεων χρησίμων), andrerseits hat der Atheniensis innerhalb jenes Stückes des Alphabetes keine einzige Glosse vollständiger oder kürzer als der Galeanus, auch keine, die im Galeanus fehlte. Entscheidend ist ferner das Verhältnis zu Suidas. Bekanntlich hat P seinem Lexikon eine erweiternde Bearbeitung der Bachmannschen Συναγωγή λέξεων γρησίμων zu Grunde gelegt, in der in den ursprünglichen Bestand der Συναγωγή — einer besonderen Fassung eines Cyrillglossares - Glossen aus verschiedenen Quellen, vornehmlich aus den Atticisten Aelius Dionysius und Pausanias, aus den Platonglossaren des Timaios und des Boethos, aus der Epitome des Harpokration, aus dem vierten und dem fünften Bekkerschen Lexikon eingestreut Die also erweiterte Συναγωγή hat auch Suidas benutzt. P aber hat in diese seine Hauptquelle aus anderen ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln zahlreiche Glossen hineingearbeitet, so aus dem Atticistencodex seiner Bibliothek Glossen aus Ael. Dionysius und Pausanias und Boethos, ferner Glossen aus einem seiner Rednerlexika, das eine Hauptquelle des fünften Bekkerschen Lexikons war. Diese eigenen Zutaten des P kennt Suidas natür-In dem Stück des Galeanus, das in Betracht kommt, lich nicht. hat P folgende Glossen in seine Hauptquelle eingearbeitet: ἀγωγεός, άγωνία, άγών, άγών οὐ δέχεται σχήψεις, άγωνος, άγωνα ΙΙΙ, άδαγμός, άδασμος, άδδιξ, άδεες δέος, άδεχατεύτους, άδελφίζειν, άδημονείν, άδήν, άδηφάγον άρμα, άδηφάγοι τριήρεις I, άδηφάγοι, άδίαντον, άδιάφθορον, neunzehn von 58 Glossen, also genug, um den Ausweg abzuschneiden, als beruhe das Plus des P gegenüber dem Suidas auf vollständigerer Ausnutzung der gemeinschaftlichen Quelle. Nun enthält der Atheniensis sowohl die Glossen des Galeanus, die aus dieser gemeinschaftlichen Quelle des P und des Suidas stammen, als auch die Zutaten des P aus seinen anderen Quellen, hängt also von etwas ab, was P selbst getan hat, d. h. er stammt nicht aus einer parallelen Ueberlieferung, sondern aus P selbst.

Dem gegenüber kann es nicht in Betracht kommen, daß die Ordnung der Glossen im Atheniensis von der des Galeanus abweicht. Die Glossen von  $\check{\alpha}\gamma\chi\alpha\zeta$ s bis  $\grave{\alpha}\gamma\check{\omega}\nu\alpha$ , also die mit  $\check{\alpha}\gamma\check{\chi}$  und  $\check{\alpha}\gamma\check{\omega}$  anfangenden Artikel, hat der Atheniensis in zwei auf einander folgenden Reihen:

I. II. **ἄγγαζε** ἀγχίθορος άγγασχε ἄγγι άγγίμολον ἀγχίμολον ἄγχιμος ἀγγίνοια ἀγγίνους άγγίνους άγχιστεία άγγιστα άγχίσποροι άγχίσποροι άγωγεῖ άγχίστροφοι άγωγεύς άγχιτέρμων άγώγιον άγχοῦ άγωγίμων ἀγχωμάλου άγωνία άγωγή άγωνιω. ἀγώγιμος άγωγόν άγωγούς άγωνία άγῶνα άγών ἀγῶνα άγων οδ δέχεται σχήφεις ἀγωνιᾶν **ἄγωνος** 

Aber diese Abweichung von der Reihenfolge des Galeanus erweist sich als eine Störung auch innerhalb der vom Atheniensis sonst festgehaltenen Ordnung. Denn - genau wie P - hält auch der Atheniensis in den übrigen Glossen streng an dem Princip fest, die Artikel mindestens nach den drei oder vier ersten Buchstaben zu ordnen, bisweilen sogar ganz streng alphabetisch, und diese Ordnung wird nur gelegentlich verlassen an Stellen, wo P in die erweiterte Συναγωγή Glossen aus andern Quellen einschiebt. Also ist unter allen Umständen die veränderte Reihenfolge eine Unregelmäßigkeit in der Ueberlieferung des Atheniensis selbst, eine rein textliche Korruptel. Das wird bestätigt durch die Wahrnehmung, daß die beiden Reihen nicht verschiedenen Quellen des P entsprechen, sondern beide dieselben Quellen des P regellos durcheinander mischen. Endlich ist zu bemerken, daß in beiden Reihen drei Glossen doppelt stehen ἀγγίμολον, ἀγγίνους und άγχίσποροι: der beste Beweis dafür, daß beide Reihen aus derselben Vorlage stammen. Daß im Uebrigen das athenische Fragment der

άγωνοθέτης άγῶνα. Composition und der Arbeitsweise des P genau entspricht, braucht nur gesagt zu werden.

Der Text des Atheniensis ist begreiflicher Weise erheblich schlechter als der alte Galeanus. Nur an einer einzigen Stelle verbessert er diesen in einer unwesentlichen Korruptel: s. v. àôsíμαντα hat der Atheniensis in Uebereinstimmung mit der Quelle des P des Lemma in der richtigen Form αδείμαντα, der Galeanus die Verschreibung àdsiµata. Der entgegengesetzte Fall, daß der Atheniensis in einer Korruptel mit der Parallelüberlieferung gegen den Galeanus zusammenginge, kommt nicht vor. Wol aber haben beide Handschriften Korruptelen an zwei Stellen gemeinsam, die beide bezeichnend sind. S. v. ἄδην lautet die richtige Lesart: ἐν Χαρμίδη· έπει δε u. s. w., und so haben Pseudodidymos bei Miller 400, der Coislinianus 345 (Bekk. An. 341, 16) und Suidas, nur daß bei Didymos Χαρμίδι und im Coislinianus γαρμιδι geschrieben ist. Der Galeanus hat χαρμ δ' ἐπεὶ δὲ, "ut litterae obsolevisse videantur in exemplo, unde hoc transscriptum est", wie Porson bemerkt. Der Atheniensis hat γαρμ. ἐπεὶ δὲ. Hier ist ganz deutlich, daß es sich um eine erst innerhalb der Ueberlieferung des Photios entstandene (nicht etwa von P aus seiner Vorlage übernommene) Korruptel handelt. Kurz vorher, s. v. αδαξήσαι, einer atticistischen Glosse (vermutlich aus Ael. Dionysius), die auch bei Suidas und im sechsten Bekkerschen Lexikon und - verstümmelt - bei Hesych erhalten ist, haben Suidas und der Coislin. 345 das Richtige ayopa (so Suidas, ἀχῶρα der Coislin.) erhalten: der Galeanus hat ἀθχῶρα, und daraus ist im Atheniensis àdayopa geworden. Auch hier liegt die Korruptel nicht jenseits des P, sondern ist schon für diesen zu emendieren.

Die Abweichungen des Atheniensis sind sonst ausnahmslos Verderbnisse der richtigen Lesart des Galeanus.

Diese Feststellungen weisen den Weg, der bei der Herausgabe des athenischen Fragmentes einzuschlagen ist. Ist einmal erkannt, daß ein Stück P vorliegt, so gilt es nicht mehr, die athenische Handschrift mit allen ihren Verderbnissen abzudrucken, sondern, wenn möglich, den von P selbst geschriebenen Text herzustellen. Für das im Galeanus erhaltene Stück bietet dieser die zuverlässigste Richtschnur. Neben ihm ist aber die sonstige Ueberlieferung der von P benutzten Quellen heranzuziehen, d. h. nicht jede beliebige, inhaltlich mit P zu vergleichende Stelle, sondern die Stellen, an denen die unmittelbare Vorlage des P von anderen Autoren unmittelbar, unabhängig von P, ausgeschrieben ist. Diese Parallelüberlieferung vertritt für die Partien, in denen der Ga-

leanus fehlt, fast eine Handschrift des P. Stimmt der Atheniensis mit ihr in Korruptelen überein, so ist kein Zweifel, daß auch P diese Korruptelen aus seiner Vorlage übernommen hat: sie müssen ihm also belassen werden, nur empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, Orthographica zu normalisieren. Wenn dagegen eine Korruptel des Atheniensis einer richtigen Lesart der Parallelüberlieferung entgegensteht, so ist nach allem, was die Vergleichung des Galeanus gelehrt hat, anzunehmen, daß auch in diesem Falle P selbst die richtige Lesart der andern Zeugen befolgt hat: diese also ist in den Text zu setzen. Jedoch ist jede Variante, die die Möglichkeit einer selbständigen Textesform bietet, unangetastet zu lassen. Daneben bietet sich dort, wo jede Parallelglosse fehlt, der Konjektur ein bescheidener Spielraum.

Demgemäß ist der nun folgende Abdruck so eingerichtet, daß im Texte hinter einer jeden Glosse, bei der dies in Frage kommt - es sind ihrer nicht viel -, die Zeugen außerhalb des Atheniensis namhaft gemacht worden, die aus P selbst geflossen sind, also der Galeanus (G) und gelegentlich das (alte) Etym. Magnum, für das mir R. Reitzenstein einige Notizen freundlichst zur Verfügung gestellt hat. Unter dem Texte steht zunächst der kritische Apparat, d. h. im Wesentlichen nur die Abweichungen des Galeanus und die von Fredrich vermerkten Lesungen der athenischen Handschrift von dem aufgenommenen Texte. Wo diese Abweichungen mit keinem Vermerke versehen sind, beruht die im Texte stehende Verbesserung auf der Parallelüberlieferung, für die ich meine Kollationen ausgiebig ausgenutzt habe. Unter dem kritischen Apparate ist in besonderer Rubrik die Parallelüberlieferung in der oben gegebenen Beschränkung namhaft gemacht, um eine Controle der Textesherstellung zu ermöglichen. Darin ist

- Σ = Συναγωγή λέξεων χρησίμων (Bachmannsches Lexikon).
  - A = Coisl. 347.
  - B = Coisl. 345.
  - C = Berol. gr. (4°) 13, eine Abschrift von A, mir durch Boysens Güte zugänglich, wichtig dort, wo A nicht erhalten ist.
- S = Suidas.
- B = Coisl. 345 auch in den andern Lexicis, die in dieser Handschrift stehn und daraus in Bekkers Anecdota Bd. I abgedruckt sind.
- Cohn = "Zu den Paroemiographen. Mitteilungen aus Handschriften. Von Dr. Leopold Cohn. Breslau 1887."
  (Breslauer phil. Abh. II 2).

Crusius-Cohn = "Zur handschriftlichen Ueberlieferung, Kritik und Quellenkunde der Paroemiographen von O. Crusius und L. Cohn. Göttingen 1891." (Separatabdruck aus dem 6ten Supplementbande des Philologus).

Hesych ist angeführt bei den atticistischen Glossen, weil nach meiner Ueberzeugung die Atticisten in den Hesych hineingearbeitet sind, er ist nicht angeführt bei den Glossen aus der  $\Sigma$ , weil er nicht diese, sondern deren Hauptquelle, das Cyrillglossar, benutzt. G. Wentzel.]

άβραμιαῖος τηταντιαῖος, ἱεροπρεπής. ἢ ἀπόγονος τοῦ ᾿Αβραάμ. άβροδιαίτη τρυφερὰ ζωἢ καὶ ἀπαλἢ καὶ ἡδονἢς μεστἢ. άβροδίαιτος τρυφητὴς καὶ τρυφερόβιος. καὶ άβρός ὁ τρυφερὸς καὶ ἀπαλός.

άβρδς λειμών καινότερος καὶ εὐθαλής.

'A βροπόμας · ὄνομα πύριον. σατράπης δ' ήν 'Αρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως.

10

15

άβρός λαμπρός, τρυφερός, άπαλός.

άβροσύνη φαιδρότης.

άβρότητι τρυφερότητι, άπαλότητι.

**ἄβροτον άψυχον, ἀναίσθητον.** 

άβρόνεται κοσμείται, θρόπτεται, καυγάται.

**ἄβρωτος · ό νηστις.** 

"Α βυδος : ἐπὶ συκοφάντου τάττεται ἡ λέξις, διὰ τὸ δοκεῖν συκοφάντας είναι τοὺς 'Αβυδηνούς.

'A βυδοκόμαι' οἱ ἐπὶ τῷ συκοφαντεῖν κομῶντες. τίθεται ἡ λέξις καὶ ἐπὶ τοῦ εἰκαίου καὶ οὐδενὸς ἀξίου. κωμφδοῦνται δὲ οἱ 'Aβυδηνοὶ καὶ εἰς ἀκολασίαν.

"Αβυδος φλυαρία ή πολλή.

à β 6 ρ β η λ ο ν · άναισχυντον, ἐπαχθές, πολό, μάτην. οί δὲ δασὸ καὶ 20 συρφετώδες.

<sup>1.</sup> Ιεροπρεπός. — 2. άβροδιαίτη τρυφερά ζωή καὶ άπλη καὶ ήδονῆς μεστη. — 12. αὐγεῖται. — 14. Επεται. — 16. άβυδοκόμεναι αἱ ἐπὶ.

<sup>1.</sup> Σ (B 822, 16. CS). — 2. Σ (B 822, 17. CS). — 8. άβροδίαιτος Σ (B 822, 18. CS). — άβρός Σ (B 322, 20. CS). Vgl. 6. — 5. Σ (B 822, 19. CS). — 6. Harp. (B 822, 22 S). — 8. Σ (B 822, 20 CS); vgl. 8. — 9. Σ (B 322, 21 CS). — 10. Attic.? B 822, 24. Hes. [Et. M. 4, 51 aus Hesych]. — 11. Σ (B 822, 25 CS). — 12. Σ (B 322, 27 CS). — 13. Attic.? B 823, 2. — 14 und 16. Paus. fgm. 2 (Schwabe), erhalten bei Eustath. II. 357, 1, B 322, 21, Hes. άβυδοχόμας. Vgl. B 215, 5. Aehnlich die Paroemiographen: Laur. LV 7 = Par. 2650 Nro. 4 (Cohn-Crusius 257), Apost. I 2, S. — 19. B 822, 29. S. — 20. Σ (B 822, 25 CS). [Et. M. 4, 32 aus Hes.].

άβορτάκη δπότριμμα βαρβαρικόν έκ δριμέων σκευαζόμενον, έκ καρδάμων καὶ σκορόδων καὶ σινάπεως καὶ σταφίδων, ῷ πρὸς κοιλιολυσίαν έγρωντο. Εt. Μ. 5, 1.

ἄβυσσος ή πέρας μή ἔχουσα διὰ μέγεθος. ἔστι δὲ καὶ ἐν ᾿Αργει λίμνη οὕτω καλουμένη.

5

άγαθά. ἐπὶ τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ εὐωχίαν σιτίων καὶ ποτῶν. ἐγρήσατο δὲ Εενοφῶν τῆ λέξει.

άγαθης Τύχης νεώς ούν άδηλον το σημαινόμενον.

άγαθή Τύχη· τοῦτο προγραφόμενον οἴονταί τινες... ἔνιοι δὲ προστιθέασι το καὶ θεός, ὡς Πλάτων ἐν τρίτω Νόμων ⟨VI 10 757 e⟩ · νῦν δὴ θεὸν καὶ Τύχην ἀγαθὴν ἐν εὐχαῖς ἐπικαλούμεθα. καὶ Τιμοκλῆς·

θεός μέν δηλαδή

άγαθη Τόχη τ' ἔνεστιν.

άγαθέστατε Υπερείδης είπεν.

άγαθή Τόχη: ή Νέμεσις καὶ ή Θέμις.

άγαθικά τὰ σπουδαῖα.

άγαθον τίνος : άντι τοῦ τίνος ενεκα. Μένανδρος:

τίνος τὸ ἀγαθὸν τοῦτ' ἔστιν;

άγαθός δαίμων 'Αριστοφάνης '

20

15

άγαθός τε δαίμων και άγαθή σωτηρία.

άγαθοῦ δαίμονος ούτω καλείται παρά τοὶς παλαιοίς τὸ μετὰ τὴν ἄρσιν τῶν τραπεζῶν προσφερόμενον ποτήριον.

άγαθοῦ δαίμονος πόμα· τὸ μετὰ τὸ δεῖπνον ἄκρατον πινόμενον παρ' 'Αθηναίοις. καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν οὕτως ἐκάλουν. 25 ἀγαθοεργοί αίρετοὶ κατ' ἀνδραγαθίαν. οἱ δὲ Σπαρτιάται τοὸς

1. σχευαζομένου. — 9. Lücke von drei Zeilen. — 10. ως πάντων έντρέτων δμ<sup>ων</sup> verb. von Wilamowitz. — 15. Εὐριπίδης: verb. von Wilamowitz.

<sup>1.</sup> Paus. fgm. 3, erhalten bei Eust. Od. 1854, 20. B 323, 36 (bis ἐχρῶντο: das Folgende ist AeD fgm. 3, erhalten bei Eust. Od. 1854, 18, benutzt von S. — 4. Hes. (wo in dieselbe Glosse die Worte ὅδατα ἄπειρα ἀκατάληπτα aus Cyrill interpoliert sind). — 6. Σ (B 324, 3 CS). — 8. Harp. (S). Interpoliert in die Paroemiographen: Cantabr. — Vallic. Nro. 23 (Crusius-Cohn 238) und Laur. LV 7 = Paris. 2650, Nro. 23 (ebda 257). — 9. Neue Glosse. Attic. — 15. Neue Glosse. Attic. — 16. Attic. Hes. (daraus im fünften Bekkerschen Lexikon interpoliert: 209, 11). — 17. B 324, 7. S. — 18. Neue Glosse. Attic. — 20. Neue Glosse. Attic. — 22. AeD fgm. 5, erhalten bei Eust. Od. 1471, 3s und, verkürzt, B 327, 6. — 24. Attic. Paus. ? Erhalten bei Hes. B 334, 4, eingedrungen in die Paroemiographen: Laur. LV 7 = Par. 2650 Nro. 6 (Crusius-Cohn 257). Ap. I 10. S aus paroemiogr. Quelle. — 26. Bis ἀνδραγαθίαν aus Timaios. Der Rest attic. Glosse (Paus. ?), erhalten bei Hesych (aus diesem interpoliert im fünften Bekkerschen Lexikon 209, 4), B 333, 30. S aus gl. Herod. I 67. Im Tim. ist die Glosse Interpolation: P kennt also bereits die interpolierte Gestalt des Timaios.

ἐκ τῶν ἱππέων ἐξιόντας πέντε ἐκάστου ἔτους, ὡς Ἡρόδοτος ἐν πρώτῳ  $\langle I 67 \rangle$ . οἱ δὲ ὑπηρέται τῶν ἀρχόντων. ᾿Αττικοὶ δὲ τοὺς ἀγαθὸν ἐργασαμένους τι. ἔστι δὲ καὶ ἀρχή τις ἐν Λακεδαίμονι οἱ ἀγαθοεργοί. ἄρχουσι δὲ † τῶν ἐξάγων † καὶ τῶν ἐν τῷ πόλει καὶ τῶν ἔξω τῆς πόλεως παρανομησάντων, ὡς φησι Δίδυμος ἐν τῷ τροπικῷ λέξει.

άγαθός φαγείν: σημαίνει τον ἐσθίοντα πολλά.

άγαθοί δ' άριδάκρυες ἄνδρες ἐπὶ τῶν σφόδρα πρὸς ἔλεον ρεπόντων.

άγαθων άγαθίδες τάττεται ή παροιμία παρά τοίς πωμιποίς 10 ἐπὶ πολλών άγαθων.

'Αγαθώνειος αδλησις' ή μαλακή. 'Αγάθων γὰρ ὁ τραγικὸς ἐπὶ μαλακία διεβάλλετο.

άγαθως σφοδρώς.

άγαιον επίφθονον. οί δε θαυμαστόν, οί δε φθονερόν.

15

ἀγάλλει ποιεῖ, σχευάζει, χοσμεῖ, τιμᾳ, προσεύχεται.

ά γ ά λ λ ε σ θ αι · χαίρειν, μεγαλοφρονείν, καλλωπίζεσθαι. Πλάτων δὲ ἐν Νόμοις (ΧΠ 956 b) τὰς γραφὰς ἀγάλματα καλεῖ. Θουκυδίδης (IV 95) δέ φησιν · ἕκαστος δὲ πατρίδα ἔχων ἐν τοῖς Ἐλλησιν ἀγάλλεται, ἀντὶ τοῦ αὐχεῖ. καὶ ἄλλοι πολλοί. φασὶ δὲ καὶ ἀγάλλει τοὺς θεούς, καὶ ἀγαλοῦμαι, καὶ ἄγαλλε καὶ ἀγάλλου, καὶ ἀγάλλεται καὶ ἀγάλλη. καὶ πολλὴ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἡ χρῆσις.

<sup>2.</sup> τετάρτψ: verb. von Fredrich. — τῶν fehlt. — 4. τῶν εξάγων cod.; τῶν εξω B; τῶν εξ ἀγρῶν Fredrich. "doch wol Dittographie; die LA von B ist die ursprünglichere." Wentzel. — 8. ἀριδάχρυτες. — 10. περί. — 13. μαλαχίαν. — 19. ἡν ἔχαστος πατρίδα ἔγων πρώτην ἐν τοῖς Ἑλλησιν ἀγάλλεται Thuc.

<sup>7.</sup> Attic. B 334, s. — 8. Sprichwort aus Pausanias. Von den Paroemiographen ist Zen. Par. I 14 genau gleich P, die andern weichen nur in den Lesarten ab: L III 7 = Graux 3; D Vat. Bar. Nro. 16 (Crusius-Cohn 230). D Vind. I 9. Bodl. 13. Laur. LV 7 = Par. 2650 Nr. 8 (Cohn-Crusius 257), Mac. I 12. Die Herkunft der S-Glosse, die sich mit P und Zenob. Par. deckt, ist daher zweifelhaft. -10. Sprichwort aus Paus., erhalten auch bei S, eingedrungen in die paroemiographische Ueberlieferung Laur. LV 7 = Par. 2650, Nro. 7. (Crusius-Cohn 257). Die andern Paroemiographen weichen ab (L 2 II 3. IV 11. Va 7. Diog. Vind. I 8. Greg. Cypr. L I 36. M I 98. Mac. I 5 Ap. I 14. Vergl. Zen. Par. I 9-11 und die Cohn-Crusius 238, 28 angeführte Ueberlieferung). Phryn. 9, 1 Bk hat dieselbe Doktrin ausführlicher, ist aber nicht die Quelle von PS. Desgl. Poll. VII 31. --12. Sprichwort aus Paus., erhalten bei Hes. Die Glosse des S aus der paröm. Quelle (L III 3. Zen. Par. I 2. Bodl. 7. D I 7. DV I 6. Cantabr. = Vallic. Nro. 17 = Vat. 306 Nro. 16 = Greg. Cypr. F I 9. Greg. Cypr. Leid. I 33 [Cohn-Crusius 238]). - 14. B 327, 22. - 15. B 334, 7. Hes. S. [Et. M. 8, 50 aus Hesych]. - 16. B 324, s. S. - 17. Neue Glosse. Attic., wol AeD.

5

άγάλλιος λοίδορος.

άγάλλων έαυτον σεμνοποιών.

άγαλμός λοιδορία.

άγαλματο φορούμενος · άγάλματα ή τύπους των νοηθέντων φέρων εν έαυτω. ούτω Φίλων (Π 85, 12 Mangey) έχρησατο.

ἄγαλμα· πᾶν, ἐφ' ῷ τις ἀγάλλεται. ἀγάλματα δὲ καὶ τὰς γραφὰς καὶ τοὺς ἀνδριάντας λέγουσιν. οἱ δὲ άπλῶς ἄγαλμα πᾶν ἀνάθημα καὶ καθιέρωμα κᾶν μὴ ξόανον ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον εἴη.

χρείαν δπηρετείν. λέγεται δὲ παρὰ τοῖς βαρβάροις καὶ ὁ δηαγγαρούς γραμματοφόρος, δθεν καὶ ἀγγαρεδεσθαι τὸ εἰς δημοσίαν αγγαρούς δαρβάροις καὶ ὁ δη-

ἄ η η α ρος εργάτης, ὑπηρέτης, ἀχθοφόρος, δθεν ἀγγαρείαν ἀνάγκην ἀκούσιον λέγομεν καὶ τὴν ἐκ βίας γινομένην ὑπηρεσίαν.

άγγαροι οἱ ἐκ διαδοχῆς γραμματοφόροι. οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ ἀστάνδαι. τὰ δὲ ὀνόματα Περσικά. Αἰσχύλος ᾿Αγαμέμνονι (269) · 15
φρυκτὸς δὲ φρυκτὸν δεῦρο ἀπ' ἀγγάρου πυρὸς
ἔπεμπεν, Ἡδη μὲν πρὸς Ἑρμαῖον λέπας
Λήμνου, μέγαν δὲ πανὸν ἐκ νήσου τρίτον
᾿Αθῷον αἴπος Ζηνὸς ἐξεδέξατο.

τίθεται τὸ δνομα καὶ ἐπὶ τῶν φορτηγῶν καὶ δλως τῶν ἀναισθήτων καὶ ἀνδραποδωδῶν. καὶ τὸ ἀγγαροφορεῖν ἐπὶ τοῦ φορτία φέρειν ἄλλως τε καὶ ἐκ διαδοχῆς. Μένανδρος Πωλουμένοις

άγγαροφορεί και πάντα νῦν ποιῶν πονεί,

<sup>1.</sup> dγάλλοιος. — 8. κὰν εί μὴ: B hat nur ἢ ξόανον, zwischen καθ. und ἢ aber eine Rasur von 6—7 Buchstaben. — 13. ἐκούσιον. — 16. φυκτός. — 17. ἔπεμψεν είδη. — ἐρμαϊ. — 19. ἔπος. — 22. καὶ fehlt. — 24. ταῦτα νῦν ποιεῖ ποίει: verb. von Wilamowitz.

<sup>1.</sup> B 334, 17. — 2. B 324, 2. — 3. B 334, 16. Hes. — 4. Σ? B 324, 10. S. — 6. Σ (B 334, 18. Vgl. 324, 4. CS). In S gekürzt, weil S eine andere, reichhaltigere Glosse aufgenommen hat. — 9. Attic. B 325, 4. — 12. Σ (B 325, 2. CS). — 14. AeD fgm. 6, erhalten bei Eust. Od. 1854, 27, S άγγαροι, Hes. άγγαροι, wo der Glosse des AeD die Cyrillglosse vorangestellt ist (bis άχθοφόροι reichend), B 325, 10-17. Die Affiliation der übrigen lexikalischen Glossen zu άγγαροι ist folgende: Cyrill ist benutzt von Hes. άγγαροι (bis άχθοφόροι) und von der Σ (s. zu 21). Eine zweite Atticistenglosse ist oben 11, von Cobet, Mnem. X 64, wol mit Recht dem Paus. zugewiesen. Die Glosse des fünften Bekkerschen Lexikons — aus dem onomastischen Teile — (212, 18) benutzt von Et. M. 7, 15; ihre onomastische Quelle ausgeschrieben von Claud. Casilo (397 Mill.) und vom lex. Cant. s. δροσάγγηι. Die Hesychglossen ἄγγαροι, ἀγγαροιοι, ἀγγαροιοι, ἀγγαροιοι αυsgeschrieben im Et. M. 7, 20-25, Hes. άγγαροι interpoliert im fünften Bekk. Lex. 209, 24.

έξον διαρρηγυύμενον, άγαθῶν μορίων σιτιζόμενον τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν διάγειν.

καί εν Προγαμούντι.

βάρβαρος

5

15

άγγαρος όντως, καὶ οὐδενὸς προορώμενος. καὶ ἐν Θαίδι ὁ ἀκρατής:

άγγαρος όλεθρος. ήδέως άν μοι δοκώ δμως πεπονθώς ταῦτα νῦν ταύτην ἔχειν.

καὶ άγγαρεύεσθαι καλοῦσιν ὥσπερ ήμεῖς νῦν τὸ εἰς φορ- Ττηγίαν καὶ τοιαύτην τινὰ ὑπηρεσίαν ἄγεσθαι. Μένανδρος καὶ τοῦτο ἐν τῷ Σικοωνίῳ (fgm. 440) παρίστησιν

ό πλέων κατήχθη. κρίνεθ' ούτος πολέμιος.

εάν έχη τι μαλακόν, άγγαρεόεται. Et. M. 6, 44.

άγγελιαφόρος πρεσβευτής.
άγαλματοποιία καὶ άγαλματουργία ἐρεῖς καὶ ἀγαλματοποιός. ἀγαλματοποιὸν δέ φασι καλεῖσθαι τὸν εἰκόνας θεῶν 
μᾶλλον ἐργαζόμενον, ἀνδριαντοποιὸν δὲ τῶν ἀνθρώπων. Πλάτων 
δὲ ὁ φιλόσοφος ἐν τῷ Πρωταγόρα (311 c) ἀγαλματοποιοὸς καλεῖ Φειδίαν τε καὶ Πολύκλειτον. σὸ δὲ πάντας δημιουργοὸς ὁμοίως καλῶν οὸκ ἄν σφαλείης.

'Αγαμεμνόνεια φρέατα: Ιστοροῦσι τὸν 'Αγαμέμνονα περί τὴν Αδλίδα καὶ πολλαχοῦ τῆς Έλλάδος φρέατα ὀρύξαι.

άγανακτων· τίθεται παρά Πλάτωνι (Charm. 1754?) καὶ ἐπὶ τῶν λυπουμένων.

25

30

άγανακτῶ σου · καινὸν τὸ σχήμα. τὸ μὲν γὰρ θαυμάζω σου καὶ οπάνιον. χρηστέον δὲ τῷ σχήματι διὰ τὴν καινότητα, φησὶ Φρύκιχος. ἀγανακτικὸν καὶ ἀγανακτητέον · τὸ μὲν ἐν Πολιτεία (604 e),

τὸ δὲ ἐν ἐπιστολαῖς ὁ Πλάτων ἔφη. ἀγανάχτη σις · ἐπὶ τύχης θουχυδίδης δευτέρα  $\langle 41 \rangle$  · οὅτε τῷ πο-

λέμφ ἐπελθόντι ἀγανάπτησιν ἔχει.

2. σιτιζομένων: verb. von Fredrich. — 7. ἔνθα ίδίφ ἀπρατῆς: verb. von Wilsmowitz. — 9. ἔγει: verb. von Wilsmowitz. — 18. πρίναι θ' οδτος. — 14. ἐὰν ἔχη

Platon-Glosse: B 834, 22. — 26. Phrynichos. B 834, 24. — 29. Attic. Platonglosse:

B 884, 38. — 31. Attic.; AeD? B 884, 30.

ohne δὲ auch S. — 81/32. πολέμφ auch B; πολεμίφ Thuc. — εἴχεν.

15. Σ (B 325, 9. CS). [Et. M. 7, 87 aus Hes.?] — 16. Attic. AeD? B 385, a. — 22. Sprichwort aus Paus.: dessen Glosse erhalten bei Eust. II. 461, is. Hesych. Die Paroemiographen ähnlich: Zen. Par. I 6. Ap. I 27. Bodl. 6. Greg. Cypr. Leid. I 80. Cantabr. Vallic. Nro. 11 — Greg. Cypr. F I 6 — Vat. 806 Nro. 10 (Crusius-Cohn 288). Laur. LV 7 — Par. 2650, Nro. 20 (Crusius-Cohn 257). — 24. Attic.

б

άγαν έγκετο θαι τῷδε· οίον ἐναντιοῦσθαι καὶ ἀποτείνεσθαι. 'Αριστοφάνης ἐν 'Αχαρνεῦσιν (309)·

οίδ' έγὼ καὶ τοὺς Λάκωνας, οίς ἄγαν έγκείμεθα, οὸχ ἀπάντων ὄντας ήμιν αἰτίους τῶν πραγμάτων.

άγάννιφον : λίαν χιονιζόμενον.

άγανοφροσόνη προσήνεια, πραότης.

άγανώπιδος πραέα βλεπούσης.

ἄγανον τὸ κατεαγός. ή πρώτη δξεία. καὶ τοῦτο τραγικώτερον τὸ ὄνομα.

άγανόν καλόν, ήδύ. 'Αριστοφάνης Λυσιστράτη (885) '

εμοί γὰρ αιτη καὶ νεωτέρα δοκεί

πολλῷ γεγενήσθαι καὶ ἀγανώτερον βλέπειν.

ἄγανον Σοφοκλής ἐπὶ Ταινάρφ ἄγανον ἔφη ξύλον βαροτόνως, τὸ κατεαγὸς ἢ τὸ ἀπελέκητον.

άγαν όφρονες ήδυλόγφ σοφία βροτών περισσοκαλλείς (Cratin. f. 238). 15 ἄγαν τείνειν ἀντιτείνειν καὶ ἀντιπράττειν καὶ μὴ εἴκειν κατὰ μηδένα τρόπον, αὐθαδιζόμενον. συγγραφικὴ ἡ φωνή.

άγαλακτία: Αὐτοκράτης (Kock II p. 806): άμνοὶ δὲ βληχάζουσιν όπ' άγαλακτίας.

ἄγαλμα Έκάτης την κύνα οδτως εξρηκεν 'Αριστοφάνης (fgm. 594), διὰ τὸ ἐκφέρεσθαι τη Έκάτη κύνας, η δτι καὶ αὐτην κυνοκέφαλον πλάττουσιν. εἰσὶ δὲ οῖ καὶ γενέσθαι αὐτην κύνα ἐκ γυναικὸς κατ' ὀργην 'Αρτέμιδος, εἰτα ἐλεηθεῖσαν πάλιν ὑπ' αὐτης ἀποκαταστηναι, ἔπειτα ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσιν αἰσχυνθεῖσαν ἐκ της ζώνης ἀπάγξασθαι, την δὲ 'Αρτεμιν περιελομένην τὸν ἑαυτης κόσμον περιθεῖναι αὐτη καὶ 'Εκάτην προσαγορεῦσαι.

ἄγαμαι τούτου άγαμαι περαμείων. Εδπολις (fgm. 364) καὶ Αριστοφάνης (Ach. 489. Av. 1473).

άγαί ἡιόνες. οδτω πέχρηται Σοφοπλής. οί δὲ τραγιποί παὶ τὰς

<sup>3.</sup> άγαν nach οίς fehlt; so auch B. — 7. πραεία; so auch B. — 12. πολλών. — βλέπει. — 13. άγανὸν beidemale. — 15. περισσοχαλείς. — 18. άγαλατίχια. — 19. bπ' άγαλαξίας B. Vgl. Poll. III 50. — 28. ή ίδναις.

<sup>1.</sup> Attic. B 884, sz. S. — 5. Σ (B 824, 1z, CS?). — 6. Σ (B 824, 1z. CS). — 7. Σ (B 324, 14 CS). — 8. Attic. lex. rhet. fgm. 340, zweite Hälfte. Eustath. Il. 200, z. Cramer Anecd. Par. III 878, sz. B 385, 10. — 10. Attic. lex. rhet. fgm. 340, erste Hälfte. Eust. Il. 200, 1. B 335, 12. — 13. Attic. Glosse, erhalten bei Hes. (wo statt dπὸ άλλου zu setzen ist dπελέκητον). S (kontaminiert). — 15. Ist der Schlußteil von 10. B 835, 1s. — 16. Attic. AeD? B 336, 1. — 18. Attic. B 836, sz. — 20. Attic. Glosse, erhalten bei B 836, sı und Hes. ἀγαλμα und Ἑκάτης. Die Paroemiographen weichen ab: Mac. I 18. B 162. Eine zweite atticistische Glosse bei B 327, 1z und Eusth. Od. 1467, sc. — 27. Attic. AeD? B 835, sz. — 29. Attic. B 336, 10. Hesych.

τρώσεις οδτως έκάλουν καὶ τὰ τραύματα. καὶ γὰρ τὸ τραῦμα οἶον κάταγμα γίνεται τῆς σαρκός.
ἀγάμετος ἀντὶ τοῦ ἄγαμος παρὰ Σοφοκλεῖ. ⟨fgm. 884⟩.
ἀγαπᾶν · ἀποδέχεσθαι.
ἀγαπᾶν · τὸ ἀρκεῖσθαί τινι καὶ μηδὲν πλέον ἐπιζητεῖν.
ὅ ἀγαπητὰ ἤθη · τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά. ΄
ἀγαπητόν · τὸ ἡγαπημένον. ἢ τὸ μονογενές.
ὰγαπητὸς παῖς ἐρεῖς. καὶ ἀγαπητὸς πατὴρ καὶ ἀγαπητὸς δεσπό-

ά γ απη τ ο ς παίς έρεις. και άγαπητος πατήρ και άγαπητος δεοπότης, και άγαπητον δὲ τέκνον άντι τοῦ μόνον. και ἐπὶ κόρης ἀγαπητή.

ά γ α π η σ μ δ ν λέγουσιν 'Αττικοί. καὶ ἀγάπησιν τὴν φιλοφρόνησιν. Συναριστώσαις (fgm. 453) Μένανδρος

καί τον έπι κακφ

γινόμενον άλλήλων άγαπησμόν οίος ήν.

άγά σαιτο · θαυμάσειεν.

15

10

άγασθῶ τινι ἀντὶ τοῦ θαομάσω τινά. Ξενοφῶν (Cyrop. II 4,8) δταν τινὶ ἀγασθῶ τῶν στρατιωτῶν.

άγάσσει άγαν τύπτει. ἀπὸ τοῦ (ἄγαν ἀγάσσει, ὡς λίαν λιάζει)

ζάγχι) στρεύει δελεάζει.

20

άγκράτος έλαόνω· είπε Ξενοφῶν (Hell. V 3, 1?) κατὰ συγκοπὴν ἀντὶ τοῦ ἀνὰ κράτος. σὸ δὲ ἄμεινον ποιήσεις μὴ χρώμενος τῷ λέξει. ἀγκόλη· ἀκόντιον. καὶ τοῦ ἀγκῶνος ἡ καμπή. λέγεται δὲ καὶ ἡ δεξιὰ χεὶρ ἀγκύλη, δθεν καὶ τὰ δόρατα ἀγκύλητά τε καὶ μεσάγκολα ἐκάλουν. λέγεται δὲ καὶ ἀγκύλη εἶδος ποτηρίου, ῷ ἐχρῶντο πρὸς τὴν τῶν κοττάβων παιδιάν. ἀγκύλη οὖν καὶ ἡ δεξιὰ χείρ, ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς κότταβον ἐπιτηδεία κύλιξ διὰ τὸ ἀπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τῷ προέσει. ἡν γὰρ τοῖς παλαιοῖς πεφροντισμένον καλῶς καὶ εδσχημόνως κότταβον προέσσαι. ὧνο-

<sup>3.</sup> dγάμετος auch B und Hesych (?). — 11 und 14. dγαπισμόν. — 16. dγαθώ. — 18. Ergänzung aus B. Die Lücke wird mindestens ein Blatt der Vorlage betragen. — 20. Ergänzung aus BS Hesych. — 21. dγηράτος. — 22. dνακράτο. — 23. dκόντην. — 28. προαιρέσει. — 29. πεφορτισμένον.

<sup>3.</sup> Attic. B 836, 7. Hes. — 4. 5. B 824, 22. S. — 6. Σ (B 324, 21. CS). — 7. Σ (B 824, 22. CS). Die Glosse des fünften Bekkerschen Lexikons (209, 22, ausgeschrieben im Et. M. 8, 52) ist aus Hesych interpoliert. — 8. Attic. AeD? B 336, 12. — 11. Attic. AeD? B 824, 27. — 15. Σ (B 324, 25. CS). — 16. Σ (B 824, 22. CS). — 18. B 836, 8. — 20. B 329, 1. S. Hesych. — 21. Attic. AeD? B 337, 27. — 23. Attic. B 837, 30. Doppelglosse: denn von λέγεται (25) an dieselben Erklärungen (δεξιά χείρ und ποτηρίου γένος — κύλιξ) zum zweiten Male. Hes. kennt nur eine Glosse, Eustath. II. 344, 22 — Hesych.

μάσθη οδν ἀπό τοῦ της χειρός σχηματισμοῦ, δν ποιούμενοι προθύμως ερρίπτουν είς το κοττάβιον. Εστι δε άγκύλη και είδός τι αμματος, ώς 'Αλεξις 'Αχαίδι (fg. 31) ·

άγχόλην της έμβάδος

οὸ καλῶς ἔσφιγξας λυθεϊσαν.

Б

10

έγρήσαντο καὶ ἄλλοι τῆ λέξει.

'Αγκύλη και 'Αράφη · δήμος Αίγηίδος.

άγκύλια οί κρίκοι τῶν άλύσεων.

άγχυλομήται σχολιόβουλοι.

άγκόλον καμπύλον, ἐπικαμπές.

άγκυλόγειλος σχολιόγειλος.

άγκυραι εκ μεταφοράς αί άσφάλειαι. καὶ Σοφοκλής (fg. 619). άλλ' είσι μητρί παίδες άγχυραι βίου.

άγλαι όμμα. Εδριπίδης (fgm. 1105).

**άγλαία** λαμπρότης.

15

άγλα ξαις : λαμπρότησιν.

άγλαόχοιτος πάνυ τίμιος.

άγλα ότιμον λαμπρόν, τετιμημένον.

Αγλαυρος ή θυγάτηρ Κέκροπος. Εστι δε και επώνυμον 'Αθηνάς. Αγλαυρος μία των Κέχροπος θυγατέρων, ην διά τιμης έγουσι 20 καὶ όμνοουσιν αί γυναίκες. είς γάρ την τοῦ πατρός αὐτης Κέπροπος τιμήν ἀπονείμαί τινα γέρα την θεόν τη Αγλαύρφ. ούτω Βίων ό Προχοννήσιος.

άγλευχέστερον άντὶ τοῦ ἀηδέστερον Ξενοφῶν Ἱέρωνι (Ι 21).

άγλευκές το άηδές. Ξενοφών εξρηκεν έν τῷ Οἰκονομικῷ (VIII 25 3). δοκεί δε ξενικόν είναι το δνομα, Σικελικόν πολό γοῦν έστι πάλιν παρά τῷ 'Ρίνθωνι.

άγλιθες το δε αύτο και γελγίθες. εξ ών ή του σχορόδου κεφαλή σύγκειται. Et. M. 11, 40.

<sup>7.</sup> ἀράφη: ἀραφη B. - 10. ἀγκύλην· καμπύλην. - 14. ἄγλιαι, und so bis ἀγλιωττία immer άγλι. - 22. γέροντα θεὸν: verb. von Wilamowitz. - 23. Durch dieses erste sichere Fragment des Bion wird auch das andere (FHG II 196, Plut. Thes. 26) gesichert. — 24. αγλευκέστεραι. — αηδέστεραι. — 27. παρά δρίνθωνι. — 28. αγλιηθές. - έγέγλιθες. Die Worte το δὲ αὐτό καὶ γελγίθες werden wol an den Schluß der Glosse gehören, wie in B.

<sup>7.</sup> B 338, 18. — 8. \(\Sigma\) (AB 329, 2. S). — 9. \(\Sigma\) (AB 329, 8 S). S kontaminiert die Glosse mit der des Studemundschen Anon, Laurent. der Götterbeinamen. — 10. Σ (AB 329, 4 S). — 11. Σ (AB 329, 5 S). Bei S eingeschoben in das Schol. Ar. Eq. 197. — 12. Attic. B 338, 15. Hes. — 14. Attic. B 338, 14. — 15. Σ (AB 829, 17 8). — 16.  $\Sigma$  (AS). — 17.  $\Sigma$  (AB 329, 18 S). — 18.  $\Sigma$  (AB 329, 19 S). — 19. Harp. (B 329, 24 S). — 20. Attic. Komikerglosse (Ar. Thesm. 533): B 326, 17. Hes. — 24. \(\Sigma\) (AB 329, 21 8). — 25. Attic. S. Vgl. B 329, 20. 327,4. Hes. — 28. Attic. (Zu Ar. Ach. 768). B 827, 15.

άγλωττία ήσυχία, σιωπή.

άγνεία παθαρότης.

άγνεύεται τὴν πόλιν ἀντὶ τοῦ (Antiphon tetr. Ι γ 11) ἐκ κατηγορίας παρασήμου. ἀντὶ τοῦ άγνίζεται.

Б

10

15

20

25

Αγνίας δνομα πύριον.

άγνίσαι το διαφθετραι κατ' άντίφρασιν. καὶ το άποθύσαι · ούτως Σοφοκλής (fgm. 113).

άγνίτης είκέτης καὶ καθάρσιος. καὶ γὰρ ὁ μύσους άγνισθεὶς καὶ ό καθήρας οὕτως λέγονται.

ἄγναπτος · καὶ διὰ τοῦ γ καὶ διὰ τοῦ κ ἔλεγον τοὄνομα. σημαίνει δὲ τὸ μὴ ἐγναμμένον. λέγεται δὲ καὶ ἀρρενικῶς καὶ
θηλοκῶς καὶ οὐδετέρως. ἀρρενικῶς μὲν ἄγναπτος χιτών, θηλυκῶς δὲ ἄγναπτος χλαῖνα, οὐδετέρως δὲ ἄγναπτον ἱμάτιον. Πλάτων μέντοι ὁ κωμικὸς τὴν ἄγναπτον καὶ χλαῖναν καλεῖ. οἰ
μέντοι γε πάσα χλαῖνα καὶ ἄγναπτος, ἐστὶ δὲ χλαῖνα ἱμάτιον
παγύ, εἴτε ἄγναπτον εἴτε ἐγναμμένον.

άγνος φυτόν, δν καὶ λύγον καλούσιν.

άγνόδικος άγνοοῦσα τὸ δίκαιον.

άγνοδικεῖς οί θεοί.

άγνοια δλιγωρία.

άγνοίη λόπη. καὶ τὸ άγνοεῖν λυπεῖσθαι.

άγνοπολείσθαι το σφαγίοις καθαίρεσθαι.

'Αγνού σιος 'Αγνούς δήμός έστι φολής τής 'Ακαμαντίδος, ής δ φυλέτης 'Αγνούσιος.

άγνωμόνως · ἀνοήτως ἢ ὰχαρίστως. λέγονται δὲ παρὰ Πλάτωνι (civ. 450 d) ἀγνώμονες οἱ ἀμαθεῖς.

άγνωμόνως. Δημοσθένης εν τοῖς Φιλιππικοῖς (2, 26) άντὶ τοῦ άλογίστως καὶ άβούλως.

άγνῶτας: μὴ ἐπιγινωσκομένους. ,άγνῶτα δέ μοι προεκόμιζεν ἄν- 30 δρωπον, δς καὶ ἐαυτῷ ἀγνὼς ἐτύγχανεν ὤν.

<sup>4.</sup>  ${\rm dyredetal}$  und  ${\rm dyrl}$  toũ (statt Åγτιφῶν) auch B. — 5. παρασίμου. —  ${\rm dyrl}$  auch B. — 9.  ${\rm dyrighel}$   ${\rm dy$ 

<sup>1.</sup> B 329, 22. S. Hes. — 2. Σ (AB 329, 28 S). — 3. Σ (AB 329, 27 S). — 4. B 338, 17. Vgl. Harp. — 6. Harp. (B 329, 26. S). — 7. Attic. B 339, 8. Hesych. — 9. Attic. B 338, 19. Hesych. — 11. Attic. AeD? B 338, 27. Hes. άγναπτον. — 18. Timaios (B 324, 15. S). — 19. B 338, 21. Hes. — 20. B 338, 22. Hes. άγνοδοχείς. — 21. B 388, 24. — 22. BA 338, 25. — 23. B 338, 25. — 24. Harp. (B 329, 18. S). 26. Σ (AB 329, 20. S). — 28. Harp. (S). — 30. Σ (AB 329, 28. S).

20

25

άγνον οδχί λόγον καλούσι. και άρρενικώς Χιωνίδας "Ηρωσι (fgm. 2).

καὶ μὴν μὰ τὸν Δι' οὐθὲν ἔτι γέ μοι δοκῶ ἄγνου διαφέρειν ἐν χαράδρα πεφυκότος.

Πλάτων (Phaedr.  $230\,B$ ) ή τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλα ὰμφιλαφής καὶ ὑψηλή καὶ τοῦ ἄγνου τε τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον.

άγορά τόπου δνομα. καὶ τὰ ἀγοραζόμενα. Θεσσαλοὶ δὲ καὶ τὸν λιμένα ἀγορὰν καλοῦσι, Κρητες τὴν ἐκκλησίαν. παρ' 'Ομήρφ πᾶς ἀθροισμός. Σόλων δὲ ἀγορᾶν καλεῖ τὸ πεζῷ λόγφ ἀγορεύειν. καὶ ὁ τόπος παρ' 'Ομήρφ ἢ ἡ ἐκκλησία ἢ τὸ συναμφότερον.

άγορά θεών 'Αθήνησι τόπος έκαλείτο.

ἄγοι πολλὰ σημαίνει. Ἰσαῖος δὲ (fgm. 67 S.) ἀντὶ τοῦ φέρειν καὶ ἐνάγειν καὶ ἔλκειν ἔλαβεν εἰβλαψε γάρ με, φησὶ, Ξενοκλῆς ἀ- 1 φελόμενος Εὐμάθην εἰς ἐλευθερίαν ἄγοντος ἐμοῦ εἰς δουλείαν. ᾿Αντιφῶν δὲ τὸ ἄγοι ἀντὶ τοῦ ἡγοῖτο παρείληφε. φησὶ δὲ ἐν τῷ περὶ ἀληθείας τοὺς νόμους μεγάλους ἄγοι.

άγομένων τῶν ήμετέρων άντὶ τοῦ άρπαζομένων καὶ ληστευο-

άγοράσω λέγουσι, τὸ δὲ ἀγορῶ βάρβαρον. παραδειγμάτων δὲ μεστὰ πάντα. εἰλήρθω δ'δμως 'Αριστοφάνους ἐξ Αἰολοσίκωνος (fgm. 2) . άλλ' ἄνυσον οἱ μέλλειν ἐχρην, ὡς ἀγοράσω ἀπαξάπανθ' ὅσα κελεύεις, ὡ γύναι.

καὶ άγοράσματα αὐτὰ τὰ ἡγορασμένα.

άγοράς. Υπερείδης (fgm. 150 Bl.) άντι τοῦ συνόδους. λέγει γὰρ ἐν τῷ κατὰ ΙΙολυεύκτου · οὕτοι πολλάκις ἀγορὰς ποιοῦνται. δηλοί δὲ καὶ ἄλλα τοὕνομα.

άγοράζειν το ωνείσθαί τι και το έν άγορα διατρίβειν.

άγορανομίας λογιστείας. εἴρηται ἐπὶ τῶν ἐπισκοπούντων τὰ τῆς 30 πόλεως ὤνια.

<sup>6.</sup> τοῦ άγνου τε auch S, τοῦ τε άγνου Platon. — 10. ἀγορὰν: verb. von Fredrich. — τῷ πεζῷ: verb. von Wilamowitz. — 15. ἐγάγειν. — 17. ἡγεῖτο. — 19. ἡμερῶν cod. und B, ἡμετέρων AS. — 24. ὄσα κελεύεις auch BS. — 27. οὅτοι.

<sup>1.</sup> AeD fgm. 12, erhalten bei Eust. Od. 1638,11 und S. — 8. Hesych (aus diesem interpoliert in das fünfte Bekkersche Lexikon 210, s). — 13. Attic. Hesych. — 14. Harp. (B 329, sz S). — 19. Σ (AB 330, s S). — 21. Attic. AeD? B 381, st. S. — 26. Harp. (B 380, 10 S). — 29. Σ (AB 330, 7 S). In S kontaminiert mit schol. Ar. Plut. 984. Vgl. den Antiatticisten 78, s. Et. M. 12, sc. — 30. Σ (AB 330, 17 S).

άγορανόμοι οί τὰ κατὰ τὴν ὰγορὰν διοικοῦντες ἄνια ἄρχοντες. δέκα δὲ ἦσαν, ὧν πέντε μὲν τὰ κατὰ τὸ ἄστυ, πέντε δὲ τὰ κατὰ τὴν χώραν διέταττον.

άγοράσαι το ώνήσασθαι.

άγοραίαν την δικαιολογίαν.

άγοραῖοι οί ἐν ἀγορᾶ ἀναστρεφόμενοι.

άγοραῖος νοῦς δ πάνυ εὐτελής καὶ συρφετώδης καὶ οὐκ ἀπόρρητος οὐδὲ πεφροντισμένος. οἱ γὰρ ἀγοραῖοι ἄνθρωποι ἀμαθεῖς καὶ ἀπαίδευτοί εἰσιν. οὕτως Εὐριπίδης (fgm. 1114).

άγοραῖος Ζεύς· βωμός 'Αθήνησιν, δς ἐκαλεῖτο ἀγοραίου Διός. ἀγοραῖος Έρμῆς ἐν 'Αθήναις ίδρυτο κατὰ τὴν ἀγοράν.

άγορὰ Κερκώπων. 'Αθήνησι πλησίον της ήλιαίας, ἐν ή μάλιστα τὰ κλοπιμαῖα πιπράσκονται καὶ ὡνοῦνται. τοιούτους γὰρ καὶ τοὺς Κέρκωπας παρειλήφαμεν, κλέπτας καὶ κακούργους.

άγορὰ ἐφορεία· οὕτως ἐλέγετο ἡ σύνοδος ἡ πρὸς τοῖς χοινοῖς δροις τῶν ἀστυγειτόνων γινομένη. ἐνταῦθα γὰρ συνιόντες οἱ δμοροι περὶ τῶν χοινῶν ὁμοῦ ἐβουλεύοντο.

άγορᾶς ωραν· οὐ τῶν πωλουμένων, ἀλλὰ τῶν ἄλλων πράξεων τῶν κατ' ἀγορὰν ξωθεν ἢ καὶ πρὶν ἀγορὰν πεπληθέναι. Φερεκράτης καὶ ἐν Αὐτομόλοις (fgm. 29)·

πίνειν άει και μεθύειν πριν άγοράν πεπληθέναι.

5

10

20

<sup>4.</sup> ἀγοράσαι Υπερίδης τὸ ών. Harp. (S). — 5. ἀγοραίαν τὴν δίχην, τὴν δ. AB, ἀγ. δίχην τὴν διχ. S. — 14. χαχοῦργοι: verb. von Fredrich; πανοῦργοι (scil. περιάδονται) Eust. — 17. παρά.

<sup>1.</sup> Aus dem fünften Bekkerschen Lexikon 199,24 (ausgeschrieben im Et. M. 13, s). Die Parallelglosse des Harp., in der Epitome nur bis deproves reichend und ωνια διοιχούντες stellend, ist ausgeschrieben B 330, 13 und von S, der schol. Ar. Ach. 724 damit verbindet. — 4. Harp. (S). — 5. Σ (AB 330,9 S). — 6. Σ (AB 830, 15 8). — 7. Attic. B 339, 10. S (der schol. Ar. Eq. 297 anfügt). — 10. Attic. B 338, 32. Hes. — 11. Attic. B 339, 1 (Hes. abweichend). Glosse zu Ar. Eq. 297. - 12. Attic. Glosse, erhalten bei Eustathios Od. 1430, 36 (ξ. δὲ, φασὶ, καὶ ἀγορὰ Κερχώπων Άθήνησι πλησίον ήλιαίας, Ενθα το χλοπιμαΐα έπωλούντο, τοιούτοι γαρ καί οί Κέρχωπες περιάδονται, χλέπται δηλαδή και πανούργοι. λέγεται δε κατά Αθιον Διονόσιον Αλικαρνασέα αγείρειν και το περιϊέναι και περινοστείν έπι νίκη ή έτερφ τινί, φησί, τοιούτφ), kürzer Od. 1669, 59, und bei Hesych. Daraus, daß die Glosse des AeD ἀγύρτης (unten 327, 1) mit ausdrücklicher Namensnennung angeschlossen ist, folgt noch nicht, das auch die vorhergehende Glosse άγορὰ Κερχώπων dem AeD gehört. Die Paroemiographen, aus echtem Zenobios, weichen völlig ab: L III 2. Graux 7. L<sup>2</sup> Va 2 (Cohn 31). Zen. Par. I 5. D. D. V. I 3. Greg. Cyp. M. I3. Cant. Vall. 9 = Greg. Cypr. P. I 3 = Vat. K. I 8 = Vat. 306 Nro. 8 (Crusius-Cohn 238). B 3. Mac. I 4. Ap. I 18. Laur. LV 7 = Par. 2650 Nro. 12 (Crusius-Cohn 267). 8 aus der paroem. Quelle. - 15. Aus dem fünften Bekkerschen Lexikon: 204. s (ausgeschrieben im Et. M. 13, 10). - 18. Attic. B 830, 19. S.

б

άγοραστήν· τὸν τὰ δφα ωνούμενον, δυ Ῥωμαῖοι όφωνιάτορα χαλοῦσιν.

άγοράσματα τὰ ώνια λέγουσι. καὶ ἀγορασμάτων. καὶ ἀγοράσεως της ωνήσεως.

άγορήν εκκλησίαν.

άγορηταί οί σόμβουλοι φρόνιμοι.

άγος κατ' άντίφρασιν το μόσος, καὶ εναγής ο ενεχόμενος τῷ μόσει, καὶ άγηλατεῖν το τοὸς εναγεῖς ελάόνειν. ο δε παναγής τὸν άγνὸν καὶ καθαρὸν σημαίνει. καὶ παρωνόμασται ὁ μὲν ἐναγής ἀπὸ τοῦ ἄγους, ὁ δὲ παναγής ἀπὸ τοῦ άγνοῦ καὶ καθαροῦ. σημαίνει δὲ καὶ ἄγνισμα καὶ θυσίαν.

ἄγος μίασμα. ἢ ἀγκών. λέγεται δὲ ἄγος καὶ τὸ τίμιον καὶ ἄξιον σεβάσματος, ἐξ οὕ καὶ ἱέρειαι παναγεῖς καὶ ἄλλα τινά.

άγός ήγεμών.

"Αγος" δ Ζεὸς παρά Τροιζηνίοις.

15

ά γ ό μ φιος α ί ών ο ο ότως έλεγον τον χρόνον, εν φ τις έωρατο γεγηρακώς, παρά το μὴ ένειναι τοις γέρουσι τους γομφίους. Διοκλής (fgm. 14)

αίωνα τρίφη.

αίωνα τρίφη.

αιώνα τρίφη.

αιώνα τρίφη.

20

άγου σιν έορτ η ν οί κλέπται χαριεστάτη ή σύνταξις καὶ ίκανῶς πεπαισμένη κατὰ την κωμφδικήν χάριν. σημαίνει δὲ τοὸς ἀδεῶς 25 κλέπτοντας. οὕτως Κρατῖνος.

Αγρα Δήμητρος ίερον έξω της πόλεως προς τῷ Είλισσῷ.

άγρα ο λοι οί εν άγρφ διανοκτερεύοντες ή αδλιζόμενοι.

άγρα πτότατος αδος βάτος επί του σκληρού και αδθάδους τον τρόπον.

80

<sup>1.</sup> όψωνιστορ. — 6. στορηταίοι. — 9. παρώνομασθαι. — 15. Κυζηνοῖς Β. — 17. γηρῶσι. — 19. πώθ'. — 22. εἰς διραν καταλύση — τρίψη auch Β. — 29. Der Fehler στραπτότατος war, wie sich aus der Reihenfolge der Glossen ergiebt, schon vorhanden, als dieses Lexikon zusammengestellt wurde. Auch Apost. I 21 hat ihn.

<sup>1.</sup> B 339, 18. — 3. Attic. B 389, 8. Hes. — 5. Σ (AB 330, 16. S). — 6. Σ (AB 330, 26. S). — 7. Attic. B 330, 26. Hes. δγος I. Vgl. B 324, 20. — 12. Σ (AB 330, 21. S). Interpoliert in das fünfte Bekkersche Lexikon 212, 21. — 14. Σ (AB 330, 25. S). — 15. B 338, 26. — 16. Attic. B 339, 15. — 24. Attic. B 331, 11. S. Arsen. I 18a (aus P?). — 27. Pausan. fgm. 13, erhalten bei Eust. II. 361, 27, vollständig B 326, 24. S hat dieselbe Abkürzung wie P. Atticistische Parallelglosse B 334, 11. Wohin Hes. [Et. M. 13, 13] gehört, ist nicht zu entscheiden. — 28. Σ (AB 331, 8 S). — 29. Attic. Sprichwort aus Pausanias. Dieselbe Glosse bei den Paroemiographen: L III 10 = Graux 5. Zen. Par. I 16. Laur. LV 7 = Paris. 2650 Nro. 9 (Crusius-Cohn Egl. Ges. 4. W. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1886. Heft 4.

άγραφα άδικήματα, οίον όπερ ών νόμος ος κείται.

ά γραφίου · είδος δίκης κατά τῶν ὀφειλόντων μὲν τῷ δημοσίφ καὶ ἐγγεγραμμένων, ὥστε ὀφείλειν, ἀπαλειφθέντων δὲ πρὶν ἀποδοῦναι. ἐνίοτε δὲ τάττεται καὶ κατὰ τῶν ἐγγραφόντων τοὸς μὴ ὀφείλοντας. ὁ δὲ τοῦτο πράξας καὶ άλοὺς αὐτὸς μὲν ἐνεγράφετο ὀφείλειν, ὁ δὲ μὴ δεόντως ἐγγραφείς ἡφίετο τῆς ἀδίκου ἐγγραφῆς.

ά τρα φίου δίκη των έκ καταδίκης ώφληκότων τῷ δημοσίφ τράφουσι τὰ όνόματα ἐν σανίσιν οἱ κατὰ καιρὸν περὶ τούτων διοικοῦντες προστιθέντες ἀνὰ πόσον ἐστὶ τὸ ὅφλημα. ὅταν ὅἐ ἀποδιδῷ ἕκαστος, ἐξαλείφεται τῆς σανίδος τὸ ἐπίτραμμα. ἐὰν οὖν τις ἀνατραφῆ μὲν ὡφληκέναι, δόξη δὲ μὴ ἀποδεδωκέναι, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξηλειμμένον ἡ ἐκ τῆς σανίδος, συγκεχώρηται τῷ βοολομένφ τῶν ἀστῶν εἰσάγειν κατ' αὐτοῦ δίκην ἀτραφίου.

ά η ρά φου με τάλλου δίκη οἱ τὰ ἀργύρια μέταλλα ἐργαζόμενοι δπου βούλοιντο καινοῦ ἔργου ἄρξασθαι, φανερὸν ἐποιοῦντο τοῖς ἐπ' ἐκείνοις τεταγμένοις ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ ἀπεγράφοντο τοῦ τελεῖν ἕνεκα τῷ δήμφ εἰκοστὴν τετάρτην τοῦ καινοῦ μετάλλου. εἴ τις οὖν ἐδόκει λάθρα ἐργάζεσθαι μέταλλον, τὸν μὴ ἀπογραφάμενον ἐξῆν τῷ βουλομένφ γράφεσθαι καὶ ἐλέγγειν.

άγρευτική στολή ήδεῖα ή λέξις καὶ ἀστεία.

άγρεύ ματα τὰ ἐπὶ τῆς ἀγροικίας κτήματα. Σόλων είπεν. σημαίνει δὲ καὶ σκύλα.

20

άγριόθομος άγριος τη ψυχή.

ἄγριοι τοὺς παιδεραστὰς οὕτως ἐκάλουν, ἤτοι ὅτι ἄγριον τὸ πάθος, ἢ ὅτι ὁ Πὰν ἔνοχός ἐστι τοῖς τοιούτοις. καλοῦσι δὲ αὐτοὺς καὶ 25 Κενταύρους, δηλονότι καὶ τὰ ἀνήμερα τῶν ζώων ἄγρια καλεῖται. καὶ ἄγριος ὁ τὸ ἦθος δύσκολος καὶ ὀργίλος.

<sup>2.</sup> δίκης και κατά. — 8. τούτο. — 15. ἐποίουν. — 18. μη fehlt. — απεγραψάμενον.

<sup>257).</sup> Mac. I 23. Ap. I 21. Bodl. 17. D I 13. Cantabr. — Vallic. Nro. 24 — Vat. 306 Nro. 28 (Crusius-Cohn 238). S aus der paroemiographischen Quelle. 1. Σ (AB 331, 5 S). — 2. Aus dem fünften Bekkerschen Lex. 199, 28 (ausgeschrieben Et. M. 13,15), sonst erhalten in den Δικῶν ὀνόματα des Vat. gr. 1468 und eingedrungen in die paroemiographische Ueberlieferung: Par. suppl. Gr. 676 (Cohn 75; aus P selbst?). Dieselbe Erklärung aus der onomastischen Primärquelle bei Harpokr. (S B 331,21) und entstellt bei Poll. VIII 54 und im lex. Cantabr. 663, s (ähnl. Hesych). — 7. Aus dem vierten Bekkerschen Lexikon, stark verkürzt B 184,28, vollständig (= P) bei S, zu Grunde gelegt in den Δικῶν ὀνόματα des Laur. V 7. — 14. Aus dem vierten Bekkerschen Lexikon, verkürzt B 184,27, vollständig S. — 20. Attic. AeD? B 339,28. — 21. Attic. B 840,16. Hesych. — 23. Σ (B 331,9 CS). — 24. Attic. B 339,28. Hesych. Aus vollständigerem Hesych interpoliert in das fünfte Bekkersche Lexikon 200,21 (daraus Et. M. 13,47).

15

ά τρίους. Αισχίνης εν τῷ κατὰ Τιμάρχου (52) τοὺς σφόδρα επτοημένους περὶ τὰ παιδικὰ οὕτως ἀνόμασε. καὶ Μένανδρος (fgm. 965) δὲ ἄτριον εἶπε κυβευτὴν τὸν λίαν περὶ τὸ κυβεύειν ἐσπουδακότα.

άγριος έλαιος ήν οί πολλοί άγριέλαιον καλούσιν. έστι δέ παρά Πινδάρφ (fgm. 21. Βό) έν δμνοις.

άγροικείν και άγροικων· των σωφρόνων. παρά δε το άγροικως γέγονε το βήμα άγροικείν.

"Αγροικοι ' γένος 'Αθήνησιν δ άντιδιέστελλον πρός τοὺς Εδπατρίδας. ήν δὲ τὸ τῶν γεωργῶν. καὶ τρίτον τὸ τῶν Δημιουργῶν. 1 ἄγροικος σκληρὸς ἀσκιατρόφητος οἱον ἐργάτης υ — υ

ἄγροικος όπώρα ἀπεναντίως τῆ γενναία. ἐγένετο δὲ ὡς ἐν διαφορά, τῆς μὲν πρὸς τὸ ὁπωρίσαι, τῆς δὲ πρὸς ἀπόθεσιν καὶ
οἰνοποιτίαν καὶ τὰ τοιαῦτα. λέγει δὲ ὁ Πλάτων σαφῶς ἐν Νόμοις
(844 d) ἀνούμενος τὴν γενναίαν ὀπώραν ὀπωριζέτω, ἐὰν βούληται, καὶ πάλιν τῆς μὲν γενναίας ἀπτέσθω, ἐὰν βούληται, τῆς
δὲ ἀγροίκου λεγομένης καὶ τὸν τοιοῦτον ὁ νόμος εἰργέτω.

άγροικος άφρων, δύσκολος. ή δ έν άγρφ κατοικών.

άγροβόας άνήρ ό άγροικως φθεγγόμενος και οδκ άστειως οδδε εμμελώς. οδτως Κρατίνος (fgm. 374).

άγρόμενοι συναθροιζόμενοι, συναθροίζοντες.

'Αγροιλήθεν 'Αγροίλη δήμος έστι της Έρεχθηίδος φολής. δ δε δημότης πάλαι έλέγετο 'Αγροιλεός.

άγροῦ πυγή το πιότατον, οἱ δὲ ἐπὶ τῶν προσκαθημένων τινὶ λιπαρῶς, οἱ δὲ ὑπερβολικῶς λέγουσιν ἐπὶ τῶν ἐν ἀγρῷ καθημέ 25 νων, ἢ ἐπὶ τοῦ σφόδρα ἀγροίκου.

ά γρο κτα καὶ άλε κτα πέπον θα· τὸ μὲν ἄγροκτά ἐστιν ώστε μηδὲ γρόξαι διὰ τὴν ὑπερβολὴν των κακών. γρόξαι δέ ἐστι τὸ βραχύτατον φθέγξασθαι, δ καὶ ἄναρθρόν ἐστι, μογμῷ ἢ στεναγμῷ παραπλήσιον. κέχρηται δὲ αὐτῷ καινότατα Φερεκράτης (fgm. 157). 3

<sup>2. 8.</sup> παρά. — 6. πίνδαρον. — 9. αντιδιέστελον: verb. von Fredrich. — 11. ασκιστρόφητος verb. v. Wilamowitz, Rest eines trochäischen Systems. — 13. όπωρῆσαι, am Rande ρί. Auch in B ist όπωρίσαι aus όπωρῆσαι verbessert, von man. 1. — 24. πηγή. — πιότητον. — 26. αδίκου. — 27. άστιν] καλ.

<sup>1.</sup> Harp. (B 382, se. 8, hier kontaminiert mit schol. Ar. Nub. 348). — 5. B 389, ss. — 7. B 340, ss. — 9. Hesych (dort kontaminiert). — 12. Platonglosse. Boethos? B 340, s. — 18. Σ (B 381, 4. s. C). S aus Timaios. — 19. Attic. B 389, so. — 21. Σ? (B 381, s. S). — 22. Harp. (B 382, so. S). — 24. Sprichwort aus Paus., erhalten bei Eust. Il. 310, s. Hesych und im Par. suppl. gr. 676 (Cohn 68 f.). In die paroemiographische Tradition sonst in verkürzter Form gedrungen: Bodl. 15. V. I 4. Vat. 1458 — Bar. 219, Nro. 16 (Crusius-Cohn 230). Mac. I 8. Apost. I 24b (Arsen.). S aus paroemgr. Quelle. — 27. Attic. B 889, ss.

τί δ'ξπαθες:

άγρυκτα καὶ ἄλεκτα, άλλὰ βούλομαι μόνη αύτη φράσαι σοι.

άγρωσται οί πυνηγέται, άπο του άγρώσσω ρήματος. "Ομηρος (ε 53) · ίγθος άγρώσσων.

άγυιαί άμφοδα, ρύμαι. ή έπιμήχεις όδοί. παρά γάρ το μή έγειν πως γυία και μέλη και κάμψεις. τὰ δὲ ἄμφοδα ἔχουσιν έκατέρωθεν διεξόδους και ταῦτα διαφέρουσιν.

άγριάν· τὸν στενωπόν. Ξενοφών (Cyrop. II 4, 3). και δλως πολλά τὰ γλωσσηματικά παρ' αὐτῷ.

άγριεύς ό πρό των αύλείων θυρών χωνοειδής χίων, [ερός 'Απολλωνος καὶ αὐτὸς θεός. Φερεκράτης Κραπατάλοις (fgm. 87). ώ δέσποτα άγριεῦ, ταῦτα συμμέμνησό μοι.

καί τὸ κνισᾶν άγυιᾶς τοὺς άγυιέας δηλοί συνηρημένως, οὸ τὰς άγυιὰς χαὶ τὰς όδούς.

15

25

10

άγυιάτιδες παρ' Εδριπίδη (Ιοη 198) οί πρό των θυρών βωμοί. άγυιᾶς. ξνιοι μέν δξύνουσι θηλυχώς χρώμενοι οίον τὰς δδούς, βέλτιον δε περισπάν ώς ἀπὸ τοῦ ἀγυιέας. ἀγυιεὸς δέ ἐστι κίων εἰς δξὸ λήγων, δν ίστᾶσι πρὸ τῶν θυρῶν. ἰδίους δὲ αὐτούς φασιν είναι 'Απόλλωνος, οί δὲ Διονύσου, οί δὲ ἀμφοίν. ἔστιν ούν τὸ όλόκληρον άγυιεύς, και κατά την αιτιατικήν άγυιέας, έν συναλοιφή δε άγυιας. Εστι δε ίδιον Δωριέων, είεν δάν οί παρά τοις 'Αττιχοίς λεγόμενοι άγυιείς οί πρό των οίχιων βωμοί χαι Σοφοκλής (fgm. 340) μετάγων τὰ 'Αθηναίων έθη εἰς Τροίαν φησὶ:

λάμπει δε άγοιεὸς βωμός άτμίζων πορί σμύρνης σταλαγμούς, βαρβάρους εὐοσμίας. άγορτης επαίτης, φιλοπερδής. [Et. M. 14, 31?] καὶ

άγορτης είδος βόλου. [Et. M. 14, 32?]

<sup>4.</sup> άγρώσω. — 7. καὶ fehlt. — 9. τὸ στ. Am Rande άγνιάν · στενωπόν. — 11. αδλίων. — 13. ταύτα σοι μέμνησο μοι: verb. von Wilamowitz; vgl. Demosth. 46, 2. — 14. ανισούν. — συνηρημένας: verb. von Wentzel. — 21. Zwischen dyuéaς und iv schrieben die Handschriften der Epitome des Harp. (DE) ein: ωσπερ καὶ στηρίας και μηλίας. Die Worte fehlen auch in B und bei S. - 22. περί. -27. βώλου.

Σ (B 332, s. CS). Interpoliert im fünften Bekk. Lex. 213, 7 [daraus Et. M. 14, 12]. - 6. Σ (B 332, 18. CS). In B mit einer Glosse aus Orion, in S mit der Harp.-Glosse verbunden. — 7. Attic. AeD? S. Hes. (hier kontaminiert). — 11. Attic. S. Vgl. Hes. — 16. Attic. Eust. Il. 166, 24. B 340, 20. — 17. Harp. (B 331, 30. S). — 27. Σ (A. B 331, 14. S). Aus Σ interpoliert in das fünfte Bekkersche Lexikon 213,9. In B kontaminiert, mit AeD fgm. 9 (siehe unten), bei S mit (vorher) schol. Soph. OT 388 und (dahinter) einer Glosse, die auch Hes. hat, mit Anth. Pal. VI 218, 1. Soph. OT 388. — 28. S und Hesych (kontaminiert).

άγ 6 ρ τ ης · δ άλαζων καὶ ἀπατεών. τὸ δὲ ἀγείρειν καὶ περιαγείρειν τὸ περιϊέναι καὶ περινοστείν ἐπὶ νίκη ἢ ἐτέρφ τινὶ τοιούτφ σεμνόνειν. δ δε άγρρτης και πυβευτικού βόλου εστίν δνομα. [Et. M. 14,32] άγυρτικά γοδαΐα φεύοματα. [Et. M. 14, 35?] άγυρμός ελκλησία, συναγωγή. Б άγυρτώδη: συρφετώδη. 'Αγόρριος' δημαγωγός 'Αθηναίων οόκ άφανής. άγχαζε άντι του άναγώρει. ο υτως Σοφοκλής (fgm. 883). άγχασκε άντι τοῦ ἀνάχασκε. οδτως Φερεκράτης (fgm. 196). άγγίμολον. έγγὸς έλθόν. 10 άγγιμος άντι τοῦ πλησία. Εδριπίδης (fgm. 859). άλλ' ἄγγιμος γάρ ήδε Φοιβεία γυνή. άγγίνους συνετός, όξὸς τὸν νοῦν. G. άγγιστεία: συγγένεια. καὶ άγγιστεῖς: οἱ ἀπ' ἀδελφῶν καὶ ἀνεφιῶν καί θείων κατά πατέρα και μητέρα έγγυτάτω τοῦ τελευτήσαντος. οί δε έξω τούτων συγγενείς μόνον, οί δε κατ' επιγαμίαν μιγθέντες τοις οίχοις οίχειοι λέγονται. G. άγγίσποροι έγγὸς γένους. G. άγωγεί τῷ ἱμάντι, ῷ ἄγεται ὁ ἔππος. δ καὶ ῥοτὴρ καλείται. G. άγωγεύς δίμας των κυνηγετικών κυνών. οδτως Σοφοκλής (fgm. 885). G. άγωγιον το άγόμενον βάρος επί της άμάξης. οδτως Σενοφων (Cyrop. VI 1, 14). G. άγωγίμων φορτίων έμπορικών. G. άγωνία δάγωνισμός. και άγών. λέγεται δε ουτως και ή άγωνιστική. Θ. 25 άγωνιω κινδυνεύω. G. άγχίθυρος γείτων.

<sup>1.</sup> ἀπαιτίων. — 3. βώλου. — 10. ἀγχιμολῶν. — ἐλθών. — 19. δ auch B. In CS fehlen die Worte von δ ab.

<sup>1.</sup> AeDfgm. 9, erhalten bei Eust. Od. 1430, 34. S. B 331, 14. — 4. Σ (B 332, 11. S, in der interpolierten Σ-Reihe des fünften Bekkerschen Lexikons 213, 10). — 5. Σ (B 331, 10. S) Kyrill. — 6. Σ (B 382, 12. S. Interpoliert im fünften Bekkerschen Lexikon 213, 11). — 7. Harp. (B 331, 22. S, hier kontaminiert mit schol Ar. Plut. 476. Eccl. 102). — 8. Attic. B 340, 22. Hes. — 9. Attic. B 340, 21. Hes. 8 und 9 bei Hesych in eine Glosse zusammengezogen. — 10. Vgl. die Glosse dγχ(μολον unten 330, 2. — 11. Attic. B 340, 24. — 13. Σ (B 333, 1. CS). — 14. Σ (B 333, 2. CS); interpoliert im fünften Bekkerschen Lexikon 213, 15). — 18. Σ (B 332, 25. S. schol. Plat. rep. 391A). Die Glosse unten (S. 330, 6) wiederholt. — 19. Σ (B 333, 17. CS). — 20. Attic. B 340, 26. — 22. Σ (B 333, 13. CS). — 24. Σ (B 333, 22. CS). — 26. Σ (AB 333, 25. S, hier mit einer Erklärung zu einer Polybiusstelle kontaminiert). — 27. Σ (B 332, 24; S; in der im fünften Bekkerschen Lexikon interpolierten Reihe von Σ-Glossen 213, 13). Bei 8 kontaminiert mit einer Glosse zu Theophyl. Sim. II 8.

```
άγχι έγγός.
άγχίμολον. έγγὸς έλθόν.
άγχίνοια· σύνεσις. G.
άγγίνους συνετός, όξὸς τὸν νοῦν. G.
                                                               б
άγγιστα έγγιστα. G.
άγγίσποροι έγγὸς γένους. G.
άγγίστροφοι συστραφέντες. ἢ ταχὸ ἐπιστρεφόμενοι.
άγχιτέρμων ό γείτων, ό δμορος. G.
άγχοῦ : ἐγγός. G.
                                                              10
άγχωμάλου της ίσης, της έγγος του όμαλου. G.
άγωγή · άναστροφή. τρόπος. ή ή κομιδή. καὶ τὸ άγόμενον βάρος. G.
άγώγιμος . άγων. άγόμενος. G.
άγωγόν επακτικόν. G.
άγωγούς προπομπούς. G.
άγωνία. Ξενοφών (Cyrop. Π 3, 15) άντι τοῦ άγωνι. G.
                                                               15
άγωνα· και την πρός τους άγωνας άσκησιν. G.
αγών · δνομα πόριον δηλοί, ώς Δούρις (fgm. 75 M.) ίστορεί. ση-
     μαίνει δε και την άγωνίαν και το άθροισμα και τον ναόν, ενθα
     άθροίζονται, και τὸν τόπον, ἔνθα άθροίζεται τὸ πλήθος. G.
 άγωνα και Όμηρος τον τόπον αδτόν (Ψ 273. θ 260), εν ώ άγω-
     νίζεται. Θουχυδίδης έ (50) προελθών είς τον άγωνα άνέδησε
     τον ήνίοχον. G.
 άγων οδ δέχεται σκήφεις. τάττεται ή παροιμία καί έπὶ τών
     μηδέν δνησαμένων είς σχηφιν. G.
 άγωνιαν· Ἰσοκράτης (15, 183. 302) άντι τοῦ άγωνίζεσθαι. και ά- 25
     γωνιώντες άντι τοῦ άγωνιζόμενοι ό αδτός. Θ.
 άγωνος κατά σχηματισμόν άντί τοῦ ό άγών. ἀπό δέ γενικής έσχη-
```

<sup>14.</sup> προμπούς. — 15. dγωνιφ. — 20. τρόπον. — 28. ώνησαμένων. — 25. 26. d-γωνιώντες] dγωνιών. — 27. dγώνος.

<sup>1.</sup> Σ (B 832, 28 S). — 2. Σ (B 832, 28 S. Im funften Bekkerschen Lexikon interpoliert 213, 14). — 3. Σ (B 332, 28 CS; in S kontaminiert mit Diog. La. VII 93 und einem Citat aus Damaskios). — 4. Wiederholung von 329, 18. — 5. Σ (B 338, 2 CS). — 6. Wiederholung von 329, 18. — 7. Σ (B 338, 10. CS). — 8. Σ (B 838, 18 CS). — 9. Σ (B 338, 11 CS). — 10. Σ (B 338, 12 CS). — 11. Σ (B 383, 20 CS). — 12. Σ (B 333, 16. CS). Bei S kontaminiert mit der Σ-Glosse dγωγίμων und einer Glosse dγώγιμον · φερόμενον unbekannter Herkunft und im Casus an diese angeglichen). — 13. Σ (B 383, 28 CS). — 14. Σ (B 333, 24 CS). — 15. Σ (B 333, 19 CS). — 16. Attic.? S. — 17. Attic.? Vgl. die Glosse des fünften Bekkerschen Lexikons 198, 8. — 20. Attic. AeD? S. — 23. Sprichwort. Paus.? Die andern (S. Ap. I 25) dieselbe Glosse, aber aus paroemiographischer Quelle. — 25. Harp. (B 338, 26, 27. S). — 27. Vgl. Hesych.

15

ματίσθη. οδτως 'Αλκαῖος ό λυρικός (f. 120) πολλάκις έχρήσατο. G. άγω νοθέτης ό έν τοῖς σκηνικοῖς, άθλοθέτης δὲ ὁ ἐν τοῖς γυμνικοῖς. G.

άγωνα την συναγωγήν. οδτως 'Αριστοφάνης (fgm. 927). G.

à δαγμός δοδαξησμός, δπερ έστι χνησμός. οδτως Σοφοκλής (Trach. 5 767). G.

άδαξη σαι · τὸ κνησαι, οὸκ ἐν τῷ ὁδαξησαι. καὶ άδαχεῖν · τὸ κνηθειν.
άδαχεῖ γὰρ αὸτοῦ τὸν ἄχορ' ἐκλέγει τ' ἀεί.

'Αριστοφάνης εν 'Ολκάσιν (fgm. 410). G. Et. M. 16, 4.

άδασμος οδδεν δασμόν εκτίνουσα οδδε μερίζουσα δασμόν της 10 ολκήσεως, οδτως Αλσχόλος. G.

ἄδδιξ· μέτρον τετραχοίνικον. οδτως 'Αριστοφάνης (fgm. 709). G. Et. M. 16, 53.

άδεες δέος τάσσεται επί των τὰ μή φοβερὰ φοβουμένων. ή άσφαλές, οὸ φοβερόν. G.

άδέητος 'Αντιφών αντί τοῦ ανενδεής. G.

άδείμαντα · ἄφοβα. G.

άδεκάστως άμερίστως, δικαίως, άδωροδοκήτως, όρθως. G.

άδε κατεύτους . ών οὸκ άνατέθειται ή δεκάτη τοῖς θεοῖς. G.

άδελφίζειν το άδελφόν τινα ποχνώς και θεραπευτικώς καλείν. 20 οδ μόνη ή κωμφδία, άλλα και οί βήτορες τη λέξει ταύτη χρών-ται. οδτως Ίσοκράτης. (19, 80). G.

άδη μονείν πορίως μέν έστι το άπορείν και άμηχανείν έν τινι δήμφ ή χώρα. "Ομηρος. G.

ά δ ή ν · τῶν ἐν τῷ σώματι γεγενημένων ἐστὶ τοῦτο , γίνεται δὲ περὶ 25 βουβῶνας [ἤε ἰσχία δὲ] καὶ μασχάλας , καὶ ἔτι ὑπὸ τὰς σια-

<sup>7.</sup> Das zwischen  $\tau \bar{\psi}$  und όδαξησαι nötige  $<\bar{o}>$  fehlt auch in GBS. — 8. άχορα S, άχῶρα B, άθχῶρα G, άθαχῶρα cod. — 10. ἐχτείνουσα G cod. — 14. μη G; om. cod. — 17. ἀδείματα G. — 25. περί G, παρὰ cod. — 26. η ε ἰσχία δὲ fehlt in G; Glossem zu βουβῶνας.

<sup>2.</sup> Attic. B 883, 28. S. Vgl. Hesych. — 4. Attic. — 5. Attic. B 342, 22. Et. M. 16, 5 άδαγμός· ανησμός vielleicht aus P; die Glosse fehlt zwar in den Hdschr. des Genuinum (Flor., Sym. [Voss. Laur.]), ist aber unmittelbar mit der folgenden verbunden, die eben dort erhalten ist. — 7. Att. AeD? B 340, 28. S. Hes. — 10. Attic. B 342, 26. Hes. — 14. Sprichwort. Paus.? Glosse auch bei S erhalten, der aus seiner paroemiographischen Quelle das Sprw. selbst (ἀδελς δάδοιχας δόος) einfügt. Die Paroemiographen weichen ab: schol. Plat. symp. 198 A. L III 13 = Graux 12. D I 16. DV I 13. Cantabr. Vallic. Nro. 10 = Vat. K I 9 = Vat. 306 Nro. 9 = Greg. Cypr. F I 5 = Bodl. 20 = Greg. Cypr. Leid. I 29 = Laur. LV 7. Par. 2650 Nro. 25. 26 (Crusius-Cohn 238. 257. Nro. 26 interpoliert aus P oder S?) Mac. I 27. Ap. I 30. — 16. Harp. (B 341, 3). Hesych. — 17. Σ (B 341, 1 CS). — 18. Σ (B 341, 4. CS). — 19. Attic. B 342, 27. Hes. (8 aus Schol. Ar. Eq. 301). — 20. Attic. Parallelglosse zu Harp. Hes. (?). — 28. B 341, 5 (kontaminiert mit der Σ-Glosse ἀδημονών). Hes. (kontaminiert).

γόνας. όξύνεται δὲ ἡ λέξις καὶ δασόνεται παραλόγως, ως φησιν 'Ηρωδιανός. (Ι 15, 1. 16, 4. 539, 20.19. 508, 18 Lentz).

άδην το άλις. Πλάτων πολλαχοῦ κέχρηται. ἢ εἰς κόρον, ἱκανῶς, ἀρκούντως. ἐν Χαρμίδη (153 d) ἐπεὶ δὲ τῶν τοιούτων ἄδην εἴχομεν. G.

άδημονών άγωνιών. G.

άδήριτος άμαχος. G.

αδηφάγος · άθρόως εσθίων, πολυφάγος, γαστρίμαργος. G.

άδην έως άπλως και άταλαιπώρως, κατά στέρησιν των δηνέων και μεριμνών. G.

10

άδηφάγον αρμα · τὸ τέλειον. G.

άδηφάγοι τριήρεις αί μεγάλαι οδτως έλέγοντο ή έχουσαι τὰ πληρώματα ἐντελή. καὶ ἀδηφάγα ἄρματα τὰ μεγάλα καὶ τέλεια. καὶ ἔστι πεποιημένον ἀπὸ τοῦ ἄδην ἐσθίειν ἤτοι δαφιλως. G.

άδηφάγοι τριήρεις λέγοιντ' αν αί εντελόμισθοι καὶ πολλά άναλίσκουσαι, εκ μεταφοράς των τελείων καὶ άγωνιστων ἔππων.
'Αλκαῖος δὲ ἐν τῷ κωμφδοτραγφδία (fgm. 21) τοὸς πότας
λύγνους ἀδηφάγους εἴπεν. G.

άδή ωτον : ἀπόρθητον, ἀπραίδευτον. G.

άδη φάγοι άγωνισταὶ ἔπποι οδτως ἐκαλοῦντο, ὡς ᾿Αριστοφάνης (fgm. 736) καὶ Φερεκράτης (fgm. 197). ἔφη δὲ καὶ ἀδηφαγοῦσα Σοφοκλῆς (fgm. 886) καὶ ἀδηφαγεῖν Ἔρμιππος (fgm. 84). ἀλλὰ καὶ ἀδηφάγον εἶπε Λυσίας (fgm. 39 Scheibe) τὴν τέλειον μισθὸν λαμβάνουσαν τριήρη. ᾿Αλκαῖος δὲ ὁ κωμικὸς (fgm. 21) καὶ τοὸς πότας λεγομένους λύχνους ἀδηφάγους ἔφη χαριεντι-

4. χαρμ δ' έπεὶ G , ut literae obsolevisse videantur in exemplo, unde hoc transscriptum est" (Porson). χαρμ . έπεὶ cod. — 11. ἀδηφάγον G, ἀδηφάγων cod. — 12. τῶν G, om. cod. — 25. πότας G, πόδας cod.

<sup>3.</sup> Platonglosse. Boethos? Pseudodid. bei Miller 400. schol. Plat. Charm. 158 D. B 341, 15. S. — 6. Σ (B 841, 5. CS), hier kontaminiert). — 7. Σ (B 841, 5. CS). — 8. Σ (B 841, 9. CS), hier kontaminiert mit Harp. ἀδηφάγοι τριήρεις). — 9. B 341, 21. S. — 11. Attic. B 343, 26. Abweichend die Paroemiographen, in die auch die folgende Glosse eingedrungen: B 35. Cantabr. Vallic. Nro. 43 — Vat. 306 Nro. 41 — Vat. K I 31 (Crusius-Cohn 238). D I 55. L² IV a 12 (Cohn 32). Apost. I 37. — 12. Aus dem fünften Bekkerschen Lexikon: B 203, 19 — 343, 27. Nicht identisch mit lex. rhet. Eust. fgm. 843. In Wahrheit 2 Glossen: ἀδηφάγοι τριήρεις und ἀδηφάγα άρματα. Die zweite hat auch Hes. — 15. Harp. (S; kontaminiert mit der Σ-Glosse ἀδηφάγος, s. o. Z. 8). — 19. Σ (B 341, 7 CS). — 20. Atticistische Parallelglosse zu Harp. Hesych kontaminiert sie mit der Diogenianglosse, die, kenntlich an den Ethnika, bis πολλά ἐσθέοντα reicht. Von da setzt bei ihm die att. Glosse ein, die manches, x. B. die Argiver, wiederholt. lex. rhet. Eust. fgm. 343 berührt sich mit der Glosse nur in der Lysiasstelle, diese aber auch sonst gewöhnlich: vgl. Harp. Poll. I 121.

30

σάμενος. καὶ δρομεῖς δέ τινες ἐν Νεμέα ἀδηφάγοι ἐλέγοντο. καὶ οἱ γυμναστικοὶ παρ' 'Αργείοις οὕτως. λέγουσι δέ τινες καὶ τὸν ἱερὸν λόχον ἀδηφάγον. G.

άδίαντον : ξηρόν, ἄβροχον. ή φυτὸν παρ' δδασι φυόμενον, τὸ καλούμενον πολύτριχον. G.

ὰ διάφθορον : ἄμωμον. λέγεται δὲ ἀδιάφθορον καὶ τὸ μήπω μετ' ἀνδρὸς παιδισκάριον γεγονός, ὡς Μένανδρος ⟨fgm. 984⟩. καὶ μὴν ἀδιάφθορον τὸ μηδεμιᾳ ὑποκείμενον φθορᾳ, ὡς Πλάτων ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ⟨Phaed. 106 d⟩ · ὁπότε δὴ τὸ ἀδιάφθορον καὶ ἀθάνατον οἴχεται. λέγεται δὲ ἀδιάφθορον καὶ τὸ μὴ παρακεκινημένον τῆς ὀρθῆς γνώμης, ὡς ὁ αὀτὸς ἐν Νόμων ς' ⟨768 b⟩ · ἀδιαφθόρους ταῖς δεήσεσι δικάζειν. προάγεται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐπιρρηματικῶς, ὡς Αἰσχίνης ⟨Ι 137⟩ φησίν, ἀδιαφθόρως. G.

άδιαίτητος άλλότριος, άήθης. G.

αδιάχριτος αδιαχώριστος. λαμβάνεται δε επί των μη γινωσκόντων 16 τα δεοντα η άφρόνως φλυαρούντων. G.

ἀδιαλώβητον ἀβλαβές.

άδιάρθρωτον άσημον, άτράνωτον.

άδίαυλος τόπος. δθεν μή ξατιν έπανελθείν. οδτως Εδριπίδης (fgm. 860).

άδι αφορία · άμέλεια χωρίς παρατηρήσεως.

άδι άστατον το μήπω διεστηκός μηδε διακεκριμένον, 'Αντιφών (fgm. 144 Bl.) είπεν.

άδιάβατος δ μή βάστως ή δ μηδ' δλως διαβήναι δυνάμενος.

à διά γλυπτον ήν οὐκ ἔστιν διαγλύφαι καὶ διελθείν. λαβήν γάρ 25 φησιν ἄφυκτον ἀδιάγλυπτον.

άδιάλλαπτον έχθρον Δημοσθένης (10, 15) έφη παι άδιάπαυστον Εενοφών  $\langle Ag.\ I\ 4 \rangle$ .

άδι άλυτον το μή διαφθειρόμενον, ώς Πλάτων έν τῷ περὶ ψυχῆς (Phaed. 80 b).

άδιάστατο ν' ώς Σενοφῶν (?). και τὸ οἰκοδόμημα ἀδιάστατον. Εφη δε Πλάτων εν Τιμαί $\phi$  (25 D) τὸ ἀδιερεύνητον.

<sup>9.</sup>  $\delta\eta$  G, om. cod. — 10/11. παρακεκινημένον G, περὶ κεκινημένον cod. — 11. νόμων G, νόμων cod. — 17. εὐλαβές. — 24. ράστος. — 81. ἀδιάσπαστον vermutet Fredrich.

<sup>4.</sup> Att. B 343, 1. Hes. — 6. Attic. B 343, s. — 14. Σ (B 341, 18 CS). — 15. Σ (B 341, 11 CS). Im fünften Bekkerschen Lexikon interpoliert 213, ss). — 17. Σ (B 341, 14 CS). — 18. Σ (B 341, 17 CS). — 19. Attic. B 343, s1. — 21. Σ (B 341, 18 CS, hier verbunden mit Diog. Laert. VII 104—107). — 22. Harp. (B 341, s7 S). — 24. Attic. ? B 343, s4. — 25. Attic. ? B 344, 17. — 27. Attic. B 344, 4. — 29. Attic. ? Platonglossar (Boethos) ? B 344, 19. — 31. Attic. Neue Glosse.

- άδίδα κτος  $\cdot$  Δημοσθένης εν τ $\hat{\phi}$  κατά Μειδίου (21, 17) $\cdot$  άδίδα κτος αν εἰσηλθεν ό χορός.
- άδιεξίτητον άδιεξέλευστον.
- άδικίου οίον άδικήματος. ἔστι δε δνομα δίκης. ἀποτίννοται δε τοῦτο άπλοῦν, ἐἀν πρὸ τῆς ἐννάτης πρυτανείας ἀποδοθή. εἰ δὲ μή, διπλοῦν καταβάλλεται.
- άδικος δίκη· ή έκ συκοφαντίας γενομένη, ώς Κρατίνος· **ωστε δί**κας τ' άδίκους νικάν έπὶ κέρδεσιν αἰσχροῖς.
- άδικίου · είδος δίκης 'Αθήνησιν ούτω καλουμένης. άδικιον δέ τινές φασι τὴν ἐπὶ τῷ ἀδικήματι τιθεμένην ζημίαν. καὶ γὰρ Κλείδημος ἐν τῷ πρώτη τῶν 'Ατθίδων οὕτω γράφει · νόσου γὰρ τοῖς Αἰγινήταις γενομένης καὶ μαντευομένοις προηνέχθη τὸ ἀδίκημα καὶ κατεγνώσθη ἐπὶ τούτω τὸ ἀδίκιον.
- άδι πίο ο λέγεται ή δίπη πατά τῶν τὴν πόλιν άδιπούντων. τὸ δὲ τίμημα αὐτῆς ἀργύριόν ἐστιν ἀποτιννύμενον διπλοῦν.

15

25

- άδι πομάχους Υππους Ξενοφών (Cyr. II 2, 26) τοὸς δυσπειθείς λέγει. καὶ δίκαιον άρμα τὸ εὐπειθές.
- άδι όρθω τον · Δημοσθένης (IV 36) · άόριστα, άδιόρθωτα πάντα. άδιο πον · ἄναρχον καὶ ἀφόλακτον.
- 'Αδιούνιος ταῦρος' ὁ 'Απόλλων ὑπὸ τῶν Κρητῶν οδτως λέγε- 20 ται. φασὶ γὰρ τὴν πόλιν μετοικίζοντα ταύρφ πως εἰκασθέντα προηγεῖσθαι.
- 'Αδμήτου λόγον' άρχη σπολιού, δ οί μεν 'Αλπαίου, οί δε Σαπφούς (Praxilla fgm. 3) φασιν.
- άδολεσγία άκαιρία, φλυαρία, συνέγεια.
- άδολεσχείν. σημαίνει μέν το φιλοσοφείν περί τε φόσεως και τοῦ καντὸς διαλέσχαίνοντα. οἱ μέντοι ἀρχαίοι κωμικοὶ λεσχαίνειν δόγοις διημέρευον.

 <sup>8.</sup> ἀδίχους] ἀδίχας: verb. von Wentzel. — 11. νικῆ: verb. von Wilamowitz. —
 12. αἰγινίταις γενομένοις: verb. von Wilamowitz. — 15. ἀπλοῦν Β. — 21. φησί. —
 21. πῶς.

<sup>1.</sup> Attic. B 344, 21. — 3. Σ (B 341, 20 CS). — 4. Harp. (B 341, 29 S). — 7. Attic. Neue Glosse. — 9. Attic.? Hesych. — 14. Aus dem fünften Bekkerschen Lexikon: B 199, 22 (ausgeschrieben Et. M. 17, 44). — 16. Attic. B 344, 6. — 18. Attic. Neue Glosse. — 19. Attic. B 344, 8. S. Hesych (aus diesem Et. M. 17, 44). — 20. B 344, 10. — 23. Paus. fgm. 14, erhalten bei Eust. II. 326, 25 — Hesych. Die Paroemiographen weichen ab: Zen. I 18. Bodl. 19. Hes. S. 'Αδμήτου μέλος. Apost. III 82. — 25. Σ (B 341, 19. CS, hier kontaminiert mit Schol. Ar. Nub. 1480 und Theodoret zu Psalm 54, 2). — 26. Attic. B 344, 13. (Vgl. Phrynichos 21, 20 B).

- άδόλως τοῦτο σημαίνει τὸ ἀπλῶς καὶ ἀληθῶς. τὸ γὰρ ἀληθὲς ἀπλοῦν τι καὶ ἄνεο δόλου ἐστί, τὸ δὲ ψεῦδος παραπεπληγμένον καὶ δόλου μεστόν.
- άδο κί μα στος · δοκιμασθήναι λέγεται το εἰς ἄνδρας ἐγγραφήναι, άδοκίμαστος δὲ ο μήπω ἐγγεγραμμένος. οὕτως Λοσίας (fgm. 73 Sauppe).
- άδουλος βίος έρεῖς, τουτέστιν ό μὴ δοῦλον ἔχων. ἐρεῖς δὲ καὶ ἀδιάλεκτος βίος καὶ ἀγέλαστος βίος καὶ ἄγαμος βίος. Φρόνιχος Μονοτρόπω (fgm. 18).

δνομα δέ μοδοτι Μονότροπος . . . .

10

..... ζῶ δὲ Τίμωνος βίον, ἄγαμον, ἄζυγον, ὀξύθυμον, ἀπρόσοδον, ἀγέλαστον, ἀδιάλεκτον, ἰδιογνώμονα.

- άδο όλευτος ο ίκετης · ό ένι δεδουλευκώς και μή παλίμπρατος. · Τπερείδης εν τῷ κατὰ Πατροκλέους · ἀδούλευτον ἢ βάρβαρον 15 πριάσθω. λέγει δε και τὸν νυμφίον ὁ Μένανδρος.
- άδουλος έρεις, ώς Εδριπίδης (Androm. 593), άλλα και άδούλευτος, ώς Υπερείδης.

άδόνητον : ἀσάλευτον.

άδοξα τὰ παράδοξα, ὰ οὐκ ἄν τις δοξάσειεν.

20

- άδόξαστον το άνέλπιστον. Σοφοκλής (fgm. 205).
- άδοξον· τὸ ἄτιμον, ὡς Ἰσοκράτης ἐν Εδαγόρα (202 C) καὶ Δημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς (8, 66).
- άδο ξούνται πρὸς τῶν πόλεων ἀντὶ τοῦ ἐκ ἀδοξία εἰσὶ παρὰ ταῖς πόλεσιν. οὕτως Ξενοφῶν ἐσχημάτισεν ἐν τῷ Οἰκονομικῷ  $\langle \text{IV 2} \rangle$ , φησὶ γάρ καὶ γὰρ οῖ γε βάναυσοι καλούμενοι ἐπιρρητοί τέ εἰσι καὶ εἰκότως ἀδοξοῦνται πρὸς τῶν πόλεων.
- 'Αδράστεια' ή Νέμεσις, ήν οδα ἄν τις αποδράσειεν. οἱ δέ φασιν έτέραν είναι της Νεμέσεως, καὶ οἱ μὲν ἀπ' 'Αδράστου φασὶ ταύτην ἀνομασθήναι . . . . .

30

<sup>12.</sup> άζυγον auch B für άδουλον. — 13. ίδιωγνώμονα. — 15. εδριπίδης: verb. von Wilamowitz. — 29. έταίραν.

<sup>1.</sup> B 342, 1. S. — 4. Harp. (B 341, 32. S). — 7. Attic. B 344, 32. Vgl. Phryn. 25, 14 B. — 14. Attic. Hesych. — 17. Attic. Neue Glosse, parallel zu 335, 7. — 19. Σ (B 341, 26 S). — 20. Attic. B 344, 27. Hesych. — 21. Attic. B 344, 28. Hesych. — 22. Attic. B 344, 25. — 24. Attic. B 345, 5. — 28. Bis ἀποδράσειεν aus Σ (CS). Von da an Paus. fgm. 15., erhalten Eust. II. 355, 32, Hesych. — Bei S kontaminiert mit einer Stelle aus Aelian und der paroemiographischen Glosse. Die zweite S-Glosse = B 342, 6 aus Harp.

Der zweite, bei weitem umfangreichere Teil der Handschrift Vielleicht ist er etwas später verrät einen anderen Ursprung. geschrieben. Die Buchstaben sind größer (41:25 Zeilen) und flüchtiger¹). Die Blätter 9-131 enthalten die Grammatik des Moschopulos, 132—162 die Sprichwörtersammlung des Zenobius (ἐπιτομή τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν), deren Collation sich in den Händen von Herrn Prof. Crusius befindet, 162-176 die Stücke, welche auch im Athous auf jene Sammlung folgen und mit ihr von Miller, Mélanges de litterature grecque S. 397 ff. ediert worden sind: ἐχ τῶν Κλαυδίου Κασίλωνος παρὰ τοῖς ἀττιχοῖς ῥήτορσι ζητουμένων (162-163), Διδύμου περί των απορουμένων παρά Πλάτωνι λέξεων (163-166), Ζηνοδώρου τῶν περὶ συνηθείας ἐπιτομή (166-169), Σουητίνου Τρογκύλου περί βλασφημιών και πόθεν έκάστη (169-171), Αριστοφάνους περί των υποπτευομένων μή είρησθαι (χρησθαι cod.) τοίς παλαιοίς (172-175) und ohne Titel unmittelbar anschließend das Fragment, welches Miller (S. 435 f.) Sueton zugeschrieben hat (175-176). Rhetorische Schriften ohne Titel, teils vollständig, teils in Auszügen füllen die nächsten Seiten. Voran steht Choiroboskos περί τρόπων ποιητικών (176-179). An dieses Werk, dessen Schluß etwas anders als bei Spengel (Rhet. graec. III S. 255, 16) lautet: . . . . καὶ καλῶς ἐβίωσε. πρῶτον γὰρ βιοῖ τις καὶ ὅστερον (οὕτως cod.) τελειοδται. και οίον το καθ' δτι εβίωσεν έπει γένετ' έφθορεν αύθις: —, schließt sich ein Absatz, der das nur noch von Herodian (περὶ σχημάτων ΙΙΙ S. 101: το δε 'Ιβύκειον και λέξεως και συντάξεως έστι, γίνεται δε εν τοῖς ὑποτακτικοῖς τρίτοις προσώποις τῶν ἡημάτων κατὰ πρόσθεσιν της σι συλλαβης. vgl. Bergk \* frg. 9) erwähnte σχημα 'Ιβόκειον erklärt: δτι τὸ φιλεῖ, νοεῖ, λέγει, φθέρει φίλησι, νόησι, λέγησι, φθέρησι οί 'Ρηγίνοι (ριγίνες cod.) λέγουσι. καλείται δε καί σχήμα 'Ιβόκειον ύπο των γραμματικών, διά τον μελοποιον δηλαδή Ίβυκον, φιλφδήσαντα τοιαύτη γλώσση, τὸ δὲ λάβη καὶ λάγη τὰ ἀνθυπάλλακτα (ἀνθυπόλακτα

<sup>1)</sup> Von diesem anderen Schreiber rühren auch wol die grammatischen Bemerkungen her, welche die Ränder von Blatt 1 und 2 teilweise füllen und keinen Bezug auf das Glossar haben. Auf S. 1 liest man z. B. αὶ γὰρ προθέσεις μετὰ τῶν ἀπάντων ἥτοι τῶν ῥημάτων καὶ τῶν εὐθειῶν τῶν ὀνομάτων συντιθέμεναι ἐν συνθέσει εἰοὶ, μετὰ δὲ τῶν πλαγίων ἐν παραθέσει. Auf S. 2 steht eine Auseinandersetzung, welche beginnt: ἰστέον ὅτι τέτταρές εἰοι κακόνες τῆς ὀρθογραφίας ἀναλογία διάλεκτος ἐτυμολογία καὶ ἰστορία. καὶ ἀναλογία μέν ἐστιν . . . . . u. s. w. Dagegen gehört zum Lexicon und der ersten Hand die Glosse, welche auf S. 5 (also über ἀγραφίου είδος δίκης) so nahe dem oberen Rande steht, daß sie zur Hälfte abgeschnitten ist: (ἀ)δοκίμιον τοῦ κονδυλίου (κονδηλίου cod.) καὶ τὸ μέγα[ν], μᾶλλ(ον) δὲ τὸ χείριστον (χειστ cod.), τὸ ταλαί(πωρον).

cod.), εξ ων λάβησι και λάγησιν οδ των Υηγίνων (ριγίνων cod.) εἰσίν, ἀλλὰ τῶν Ἰώνων. Es folgen (179—182) Tryphons λέξεως πάθη, Gregor von Korinth περί τρόπων (182—186), der Anonymus, welcher von Boissonade (Anecdota graeca III S. 285 ff.) veröffentlicht und von Walz (Rhet. graec. VIII S. 779 ff.) und Spengel (III S. 227 ff.) abgedruckt worden ist (186-188). Aber im Atheniensis ist mehr von demselben erhalten, als man in jenen Ausgaben findet. Von dem Vorhandensein einer solchen Fortsetzung in einer Madrider Handschrift hatte Boissonade (S. 287, 8) aus Iriarte (Regiae bibliothecae Matritensis codices graeci Mss. I. Madrid 1769) S. 373 Kenntnis. Dieser sagt nämlich in der Beschreibung des Codex 95: (chartaceus manu Constant. Lascaris scriptus. fol. 91 a. post Tryphonis περί τρόπων): anonymus περί τρόπων. initium: τρόπος έστί λέξις ἢ φράσις πεποιημένη ἢ τετραμμένη ἀπὸ τοῦ χυρίου ἐπὶ τὸ μὴ χύριον. finis: οίον ούνεκα τον Χρύσην ήτίμασεν άρητήρα άντι τούτον άρητήρα Χρόσην. libellus hic pauciores tropos complectitur quam proxime superior, nonnullos etiam diversos; atque ut auctoris caret nomine sic et publica luce carere adhuc videtur. Gedruckt ist in der That meines Wissens diese Fortsetzung niemals. Handschrift ist das Stück, dessen Titel περὶ τρόπων der Matritensis giebt, voll von schweren Corruptelen, aber es hat doch mehr von dem Ursprünglichen bewahrt, als die Quellen, aus denen Boissonade und Walz schöpften. So mag denn, auch des Zusammenhanges wegen, das Ganze hier stehen.

τρόπος ἐστὶ λέξις ἢ φράσις πεποιημένη ἢ τετραμμένη ἀπὸ τοῦ κοτρόπον ὅπνος γίνεται, καὶ τίνα τρόπον ἀναπνοή ἢ). καὶ ὁ ἐν τῷ φράσει, καὶ ἡ αλτία, ὅτε φαμέν, τίνα τρόπον ὅπνος γίνεται, καὶ τίνα τρόπον ἀναπνοή ἢ τετραμμένη ὰ ἐστ και ἡ ἐπὶ πολλοῖς ὁ τῆς διανοίας τροπή, καθ ὁ ἐν μουσκη Λόδιος, Φρύγιος καὶ ἡ ἐπὶ πολλοῖς ὁ) τῆς διανοίας τροπή, καθ ὁ ἐν μουσκη Λόδιος, Φρύγιος καὶ ἡ ἐπὶ πολλοῖς ὁ) τῆς διανοίας τροπή, καθ ὁ ἐν τος τον ἀνορα καὶ ἡ ἀπὶ τον ἀνορα καὶ ἡ ἀπὶ πολλοῖς ὁ) τῆς διανοίας τροπή, καθ ὁ ἐν τὸς αρα ἐν και ἡ ἐπὶ πολλοῖς ὁ) τῆς διανοίας τροπή, καθ ὁ ἐν τὸς αρα ἐν και ἡ ἀπὶ τον ἀναπνοή ἢ). καὶ ὁ ἐν τῆς φράσει, τίνα τρόπον ἀναπνοή ἢ). καὶ ὁ ἐν τῆς φράσει,

<sup>1)</sup> ἀπὸ χυρίου Atheniensis. 2) Ath. καὶ codd. 8) λέγωμεν Ath. φαμεν codd. vgl. Κοκοπαίος π. τρόπων III S. 230 (Sp.) καθ' δν τρόπον κακότροπον καὶ κακοήθη λέγομεν. 4) Ath. φῶς ἐστιν ἀρα codd. 5) Boissonade; ἐπὶ πολλῆς Ath. codd. Κοκοπαίος III S. 230 λέγεται δὲ τρόπος καὶ ἡ τροπὴ ἐπὶ πολλὰ καὶ ποικία τῆς διανοίας, καθ' δ σημαινόμενον τρόποι νῦν εἰρηνται. 6) εἰρηκε οἰον Ath. εἰρηκεν codd. 7) Ath. φαμέν, τίνα τρόπον ἀναπνοή codd. Κοκοπαίος III S. 280

εἰς δν ἐμπίπτει ἡ μεταφορὰ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τροπικῶν ὀνομάτων. τρόποι δέ εἰσι πλείονες, γενικώτατοι ) μέντοι τάξιν ἔχοντες ιέ · μεταφορά, κατάχρησις, συνεκδοχή, μετωνυμία, ἀλληγορία, ὑπερβολή, εἰρωνεία, αἴ-ματοποιτα, ἀντονομασία, ἀντίφρασις, μετάληψις, πεποιημένον, ὀνοματοποιτα, σόλληψις.

εἰσὶ δ' οδτοι κοινοὶ μὲν καὶ τῆς ἡμετέρας συνηθείας, ἐπιπολάζουσι  $^{\circ}$ ) δὲ ἐν ποιητικῆ, διὸ καὶ ποιητικοὶ κέκληνται  $^{\circ}$ ). παρελήφθησαν  $^{\circ}$ ) δ' αὐτῶν οἱ μὲν κόσμου χάριν, ὡς ἡ μεταφορά, οἱ δὲ τοῦ ἀναγκαίου, ὡς ἡ κατάγρησις.

μεταφορά ἐστι λέξις ἀπὸ τοῦ κυρίως ὧνομασμένου ἐφ' ἔτερον ὧνομασμένον  $^5$ ) μετενηνεγμένη, ἀπὸ τοῦ κυρίου ἐπὶ τὸ μὴ κύριον  $^6$ ), ἢ ὁμοιώσεως  $^7$ ) ἢ ἐμφάσεως ἔνεκα · ὁμοιώσεως  $^8$ ) μὲν, πάντες δ' ἐσσείοντο ἢ πόδες πολυπιδάκου  $^7$ Ιδης ( $^7$ Σ9) δν γὰρ ἔχουσιν οἱ πόδες ἐπὶ τοῦ σώματος λόγον, τοῦτον ἐπὶ τοῦ  $^{10}$ ) ὅρους ἡ ὑπώρεια. ἐμφάσεως δὲ, τὴν  $^7$ δ γυναῖκα εὕρον ὅσην τ' ὅρεος  $^{11}$ ) κορυφήν (κ 113). μεταφοριτώς γὰρ ὅρους ἐξοχὴν εἶπε βουλόμενος ἐμφὴναι τὸ μέγεθος τῆς γυναικός.

ἔτι τῶν μεταφορῶν αί μὲν  $^{12}$ ) ἀπὸ πράξεως εἰς πρᾶξιν μεταφέρονται, αί δὲ ἀπὸ σώματος ἐπὶ σῶμα ἀπὸ μὲν οὖν σώματος ἐπὶ σῶμα, ὡς τὸ, Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἕρπος ᾿Αχαιῶν (Z 5), ἀπὸ δὲ πράξεως εἰς πρᾶξιν, ὡς τὸ ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν (H 324) ἀντὶ τοῦ κατασκευάζειν πρᾶξις γὰρ καὶ τὸ ὑφαίνειν καὶ τὸ βουλεύεσθαι  $^{13}$ ).

ἔτι τῶν μεταφορῶν αἱ μὲν ἀντιστρέφουσιν, αἱ δὲ οδ καὶ  $^{14}$ ) ἀντιστρέφουσι μὲν αἱ τοιαῦται, φθέγξατο δ' ἡνίοχος νηὸς κυανοπρώροιο  $^{16}$ ), (Adespoton) καὶ ἔππων κυβερνητηρες (Adespoton). Εχουσι γάρ τι $^{16}$ ) μέσον πρὸς ἀλλήλους ὁ μὲν γὰρ τὴν  $^{17}$ ) τῶν ἔππων ἐξιθύνει πορείαν, ὁ δὲ τὴν  $^{16}$ ) τῶν νεῶν. οὸκ ἀντιστρέφουσι δὲ αἱ τοιαῦται, νησος τὴν περὶ πόντος ἀπείριτος  $^{19}$ ) ἐστεφάνωται (κ 195). ἐστεφανῶσθαι γὰρ εἴρηκε τὴν νησον ἀντὶ τοῦ κύκλωθεν περιρρεῖσθαι  $^{20}$ ), δπερ οὸκ ⟨ᾶν⟩ ἀντιστρέφας εἴποι, ὅτι στέφανος ἡμῶν κύκλφ τὴν κεφαλὴν περιρρεῖ. τὸ γὰρ τοιοῦτον γελοῖον.

χαλείται δε και ή αίτία τρόπος. κατά τούτο ούν ζητούμεν, τίνι τρόπφ επιγίνεται δπνος 1) codd. γενικώτεροι Ath. η άναπνοή, άντι του τίνι αίτία. 2) codd. im-8) codd. ποιητική κέκληται Ath. 4) Ath. παρελείφθησαν πολλάζουσι Ath. 5) codd. wvopægpávov Ath. codd. (nach Wals). 6) Spengel hält die Worte dπό του - χύριον für einen späteren Zusatz. 7) codd. opolog Ath. 9) ecclorto Ath. Par. 1. 10) codd. rous Ath. 8) codd. ouolwar Ath. 11) εύρον ώς ήϋτ' όρεος Ath. Par. 1. 12) Ath. om. codd. 18) केंद्र रहे 6φαίνειν - βούλεσθαι Ath. ώς το υφαίνειν το βουλεύεσθαι codd. vgl. Gregor v. Korinth III 8. 217. Sp. το γάρ υφαίνειν έπι των υφασμάτων τάσσεται χυρίως, νύν δὲ ἐπὶ τῆς κατασκευῆς τῆς βουλῆς είληπται, Ahnlich Gregorios Choirob. III S. 246. 14) codd. om. Ath. 15) codd. χυανοπρώροις Ath. 16) codd. 7dp rf Ath. 18) codd. τούς Ath. 19) ἀπείρητος Ath. Par. 1. 17) the Par. 1. 20) codd. περιρρείσθω Ath.

έτι των μεταφορών αί μεν ἀπο γένους ἐπὶ γένη μεταφέρονται, νηων ώ κυπόρων ἐπιβαινέμεν, αξθ' άλος ἔπποι 1) ἀνδράσι γίνονται περόωσι δὲ πουλὺν 2) ἐφ' ὑγρήν (δ 708). ἔππους μεν εἴρηκε κατὰ μεταφορὰν τὰς ναῦς : ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς διὰ των ἔππων ὀχούμεθα, οὕτως ἐπὶ τῆς θαλάσσης διὰ των νεῶν κουφιζόμεθα. ἀμφότερα δέ ἐστι γένη : τῶν μὲν γὰρ ἔππων, ὁ μέν 5) ἐστι λευκὸς, ὁ δὲ μέλας, οἱ δὲ ἄλλου τινὸς χρώματος, καὶ τῶν νεῶν 4) δὲ ἡ μέν 3) ἐστι τριήρης, ἡ δὲ στρογγόλη. αἱ δὲ ἀπὸ εἴδους ἐπὶ είδος 5), ὡς τὸν ἀετὸν ἐπὶ τοῦ σκήπτρου Διὸς κόνα Αἰσχύλος 6) (Prom. 1020) καλεῖ. εἴδη γὰρ δ τε κύων καὶ ὁ ἀετὸς τοῦ ζώσο.

μεταφορά μεταφέρεται τὸ κόριον, ἐν δὲ τἢ μεταχρήσει οὸκέτι.

μεταφορά μεταφέρεται τὸ κόριον, ἐν δὲ τἢ μεταχρήσει οὸκέτι.

κατωνομένον ἔχει τοῦτο, ἐφ' δ μεταφέρεται οἱον κορυφὴ δρους, τὸ γὰρ κυμασμένον ἔχει τοῦτο, ἐφ' δ μεταφέρεται ὁς ἐπὶ ἀκατονόμαστον τίθεται · ὡς μασμένον ἔχει τοῦτο, ἐφ' δ μεταφέρεται · οἱς ἐπὶ ἀκατονόμαστον τίθεται · οἱς ἐκὶ ἀκατονόμαστον · οἰς ἐκὶ ἀκατονομαν · οἰς ἐκὶ · οἰς ἐκὶ ἀκατονομαν · οἰς ἐκὶ · οἰς · ο

τὸ δ) δπερβατὸν γίνεται κατὰ τρόπους τέσσαρας. λέξει, λόγφ, νοήματι, πράγματι. λέξει μὲν οὖν, ἄν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὕατα κείμενος ἔσχε (ρ 291) τὸ γὰρ έξῆς ἀνέσχε, λόγφ δὲ, πάντη γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς β) πῦρ λάῖνον (Μ 177) οὸ πῦρ λάῖνον, ὡς καὶ Νεοπτόλεμος ἐξεδέξατο. νοήματι δὲ, ὡς ἔφατ' ΄ ᾿Α ργεῖοι δὲ μέγ' ἔαχον, ἀμφὶ δὲ νῆες σμερδαλέον κονάβησαν ἀδσάντων ὑπ' ᾿Α χαιῶν, μῦ θον ἐπαινήσαντες ᾿Οδοσσηος θείοιο ὁς ἔφατο, ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ' ἴαχον μῦθον ἐπαινήσαντες ᾿Οδοσσηος θείοιο εἰτα ἀμφὶ δὲ νῆες σμερδαλέον κονάβησαν ἀδσάντων ὑπ' ᾿Αχαιῶν. πράγματι δὲ, τὰς μὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια μήτηρ (μ 134), ἀντὶ τοῦ τεκοῦσα καὶ θρέψασα. τὰ δὲ τοιαῦτα οἥ φασιν είναι ὑπερβατά · τοὸς γὰρ συμπλεκτικοὸς συνδέσμοος οὸκ ἔχειν <sup>11</sup>) τάξιν.

<sup>2)</sup> codd. πολλην Ath. πάλεν Par. 1. 1) codd. all' lanot Ath. lott. γηῶν. 5) elõous. 6) αίσχυλος. 7) Tryphon π. τρόπων ΙΙΙ 8. 193: διαφέρει δὲ μεταφορά καὶ κατάχρησις, δτι ή μέν μεταφορά ἀπό κατονομαζομένου λέγεται, ή δὲ κατάχρησις ἀπὸ κατονομαζομένου ἐπὶ ἀκατονόμαστον, δθεν καὶ κατάγρησις λέγεται. Fast dieselben Worte gebraucht der Anonymus III S. 208. vgl. Gregor v. Korinth III S. 217, Kokondrios III S. 232. 8) ô. Auch in der Handschrift ist durch starke Interpunktion der Beginn eines neuen Abschnittes angedeutet. Es folgt offenbar ein Stück aus derselben Abhandlung des Autors. Jene vier Unterabteilungen des Hyperbaton führt auch Kokondrios III S. 238 auf. Phoibammon (III S. 48) kennt erst drei Namen. Mit zweien begnügen sich Tryphon III S. 197 und Gregor v. Korinth III S. 218. Unser Anonymus hat die Beispiele für den zweiten und dritten Fall vertauscht. 9) Beomidetc. 10) έφ' άταργεῖ οἱ — νῆχος μερδαλέον — ἐπαινήσαντι όδυσσαῖος. 11) fye.

είδη γάρ τοῦ ὑπερβατοῦ ἐστι¹) δύο, ἀναστροφή καὶ ὑπεραρθρισμός. άναστροφή μέν οδν έστι 3) λέξις κατά μεταβολήν ὑποτασσομένη 3) [λέγει], ην ') ωφειλε προτάσσεσθαι, οίον Τρωες μέν κλαγγη τ' ένο πη τ' ίσαν  $\delta$ ρνιθες  $\delta \varsigma^5$ ) ( $\Gamma 2$ ) αντί τοῦ ως δρνιθες. γίνεται δε αναστροφή καί διὰ πλειόνων μερών τοῦ λόγου 6), ώς παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Συνδείπνοις ή Θέτις πρός τὸν 'Αχιλλέα φησί : λιποῦσα μέν Νηρηίδων δερουσα πόντιον γορόν 7), το γάρ έξης οδτως έστι πόντιον γορον λιπούσα Νηρηίδων ώρουσα. † δτι μετά σε άντι τοῦ πρός σε και παρ' 'Ησιόδω † 5). γίνεται δε άναστροφή εν τετράσι μέρεσι λόγου . ἄρθρφ, προθέσει, επιρρήματι, συνδέσμφ 9). ἄρθρφ μέν ώς παρά τῷ χωμικῷ· ὑμὴν ὑμέναι' ω 10) (Pac. 1332), τὸ γὰρ έξης ἐστιν, ὑμὴν ω ὑμέναιε. προθέσει δὲ, φ έπι πολλ' έμόγησα (Α 162) έπιρρήματι δέ, οδ (δέ) λίην λυπρή (ν 243), οδ λυπρά γάρ λίαν. συνδέσμ $\varphi$  (δέ) Μασσαγέται 11) καὶ μαχρον οῖστεύοιεν<sup>12</sup>) ἐπ' ἄνδρα (Adespoton) ἀντὶ τοῦ καὶ Μασσαγέται. ὑπεραρθρισμός δέ έστι ἄρθρου μετάθεσις ἀπὸ της προημούσης τάξεως, εἴ(δη)δε ἀπάρτησις καὶ ὁ όμωνύμως τῷ γένει 18) προσαγορευόμενος δπεραρθρισμός. (ἀπάρτησις μέν ἐστι) δταν τὸ ἄρθρον μετὰ τοῦ δὲ 14) χωρίζεται, οίον (οί) δ' ἄρ' ἴσαν σιηἢ μένεα 15) πνείοντες 'Αχαιοί  $(\Gamma 8)$  ant too of de  $^{16}$ ) 'Axaioi. Subspace de esti, Stan to approve άνευ συνδέσμου χωρίζηται, οίον ούνεχα τον Χρύσην ήτίμησ' άρητηρα (A 11) ἀντὶ  $\langle τοῦ \rangle^{17}$ ) τὸν ἀρητηρα Χρύσην.

Die letzten Blätter des Codex (188—203) sind mit kürzeren, grammatischen und lexikalischen Erörterungen gefüllt. Nur weniges davon trägt einen besonderen Namen: σημείωσις, πόθεν καί έκ τίνων διάλεκτοι γεγόνασιν, περὶ τῶν διπλῶν ἡημάτων, περὶ βαρβαρισμοῦ, συλλαβῶν διαίρεσις.

<sup>1)</sup> έστι. vgl. Kokondrios III S. 338 είδος δὲ ὑπερβατοῦ έστιν ἡ ἀναστροφή. Τίberios π. σγημάτων ΙΙΙ S. 74 τὸ δ' ὑπερβατὸν διχῶς γίνεται, κατὰ παρένθεσεν ή κατὰ έστὶ. 3) υποτασσομένη verbessert aus υποτασσομένου. δ) οἶον ώες — κλαγκῆ τ' ἐνωπῆ — ώς. 6) Gregor v. Korinth III S. 218 dvaστροφή δέ έστι λέξις ην χρή προηγεϊσθαι τής σημαινομένης διανοίας δευτέραν έγουσαν 7) πόντ. χορ. ωρ. Νηρ. cod. verbesτάξιν, ένιοι δε και έπι πλειόνων λόγου μερών. sert von Wilamowitz. Dieses neue Fragment lebrt uns, daß in dem Stücke, in welchem Ayulleus Gotspos aligheit diapeteren apòs Ayamemvova, auch Thesis austras. vgl. Nauck fr. trag. S. 161. 8) Die Worte δτι — ήσίοδφ scheinen eine in den Text geratene Randglosse zu sein, deren Berechtigung man wiederum nicht ein-9) vgl. Gregor v. Korinth III S. 218; Tryphon III S. 197; Kokondrios III S. 239. Der Anonymus übertrifft in der Zahl der Arten der dvaστροφή alle 10) περί τ. χ. ύμὴν ὅμην ἀι' ὧ. 11) συνδωδώ μετάγεται. 12) μαχράν cod. verb. von Wilamowits. οδ στεύοιεν. 13) γεύει. 14) 8h. 16) oùôè. 17) /t/pagev hat auch Matr. 15) οίον δ' ἄρ' ίσαν σιγή μένετα. In ihm soll nach Iriarte dvil τούτον geschrieben sein. Eine Vergleichung ist überhaupt wünschenswert.

## Florentiner Lukianhandschriften.

Von

## H. Graeven.

Vorgelegt in

der Sitzung vom 19. December 1896 von U. v. Wilamowitz-Moellendorff.

Als Niccolo Niccoli, der grösste Bücherfreund des Quattrocento, starb und seine 800 codd. griechischer und lateinischer Autoren der Vaterstadt als Fonds einer öffentlichen Bibliothek hinterliess, waren 200 derselben in fremden Händen 1). Gewiss wurden die meisten von den Entleihern nicht nur gelesen, sondern auch ganz oder teilweis abgeschrieben. Wie eifrig in jener Zeit in Florenz und in ganz Italien alte Handschriften copiert wurden, davon legen die Briefe der Humanisten Zeugnis ab 3). Eine lebendige Anschauung von diesem Betrieb gewähren uns die Lukianhandschriften, die in Florenz sind oder ehemals waren. Wir mussten dieselben durchmustern, da wir eine neue Ausgabe der Lukianscholien vorbereiten 3). Die Ausbeute an wertvollen neuen Scholien oder Verbesserungen der alten war dort nicht überreich, wichtiger ist, dass die Erkenntnis, welche wir durch die florentiner Handschriften gewinnen, eine wesentliche Entlastung des

Laur. 57,46

Laur. 11, 13

Laur. 57, 28

<sup>1)</sup> S. Voigt, Wiederbelebung des class. Altertums I S. 303.

<sup>2)</sup> S. Tiraboschi, Storia della letter, ital. VI Pars. I S. 108.

<sup>3)</sup> Einige scholienlose Handschriften sind daher von uns unberücksichtigt geblieben, nämlich Laur. 11,18; 32,21; 32,48; 57,48; 57,48; 91,10. Ein Urteil über die an erster und vorletzter Stelle genannten codd. erlauben ihre Lesarten sum Peregrinus, welche Lionello Levi, Studi ital. di filol. class. IV 1895 S. 361 ff., veröffentlicht hat. Als Quelle des von Johannes Rhosos geschriebenen Laur. 57,48 ist daselbst der Pal. 73 erwiesen, aus dem auch ganz vereinzelte Scholien in die Copie herübergenommen sind. Von späterer Hand ward dann noch das Scholion zu Amores § 1 &soverig zugefügt. Der Laur. 11,18 ergab sich als naher Verwandter des Pal. 174, ebenso der Laur. 57,28, aus dem Levi gleichfalls eine Collation des Peregrinus bekannt machte. Die Scholien dieser Handschrift, welche für die Lexicologie von Bedeutung sind, sollen in einem folgendem Aufsatz besonders behandelt werden.

Scholiencorpus ermöglicht. Da unsere Darstellung auf dieses Ziel lossteuert, musste die grösste Kürze angestrebt werden. haben uns bei der Beschreibung der Handschriften auf das allernotwendigste beschränkt, wir haben überall, wo die Scholien zahlreiche Belege für unsere Ansichten über das Verhältnis der Handschriften untereinander boten, nur die schlagendsten ausgehoben.

Am besten bekannt ist von den florentiner Lukianhandschriften Φ Conv. soppr. 77 der cod. 77 Conv. Soppr., ehemals der Badia gehörig (Φ). Nachdem ihn Furia teilweise verglichen hatte für die Ausgabe Fritzsches 1), hat ihn Vitelli ausführlich beschrieben und seine Lesarten zum Piscator veröffentlicht 1), vereinigt mit der Collation desselben Stückes aus dem Laur. 57, 51 (L) und dem Laur. 32. 13 (t). Dass t eine Abschrift von L ist, liess sich aus dieser Probe bereits erkennen; den augenfälligen Beweis dafür erbringt eine in t (fol. 203°) ausgelassene und am Rande nachgetragene Stelle des Nigrinus § 25 δε αποφέρειν των άλλων άξιουσιν; οί δε αστειότεροι, denn diese Worte bilden in L (fol. 95) just eine Zeile.

Als t geschrieben ward, war L noch unverstümmelt. Ihm fehlen seine ersten acht Stücke - der jetzt den Anfang bildende Charon trägt die alte Zahl & - die beiden letzten Stücke und ein Teil des vorvorletzten. Schon vom Traiectus, dem fünften Stück<sup>8</sup>), an ist t eine Copie von L, und in der Copie ist die Reihenfolge des Originals strikt bewahrt; nur das Somnium (Nr. 9 in/L) ist in t ausgelassen, und das Judicium vocalium (L Nr. 6) ist übersprungen, weil es schon an vierter Stelle aufgenommen war. Aus welcher Quelle dies Stück und die drei vorangehenden hergeleitet sind, vermag ich nicht anzugeben.

Den ursprünglichen reicheren Bestand von L giebt auch der Laur. 57.1 Laur. 57.1 wieder, der ebenso wie dereinst seine Vorlage, mit dem Traiectus beginnt. Seine ersten 14 Stücke sind dieselben wie in t Nr. 5-18, an fünfzehnter Stelle erscheint der Demonax (t Nr. 40). Gerade daraus entnehmen wir, dass L gleich t mit dem Demonax schloss, da sich auch sonst die Gewohnheit beobachten lässt, am Schluss einer unvollständigen Copie, wie es der erste

<sup>1)</sup> S. Vol. I Pars. I, Rostock 1860 S. IV.

<sup>2)</sup> Museo italiano di antichità classica I 1885 S. 15 ff.; darauf verweisen Rostagno und Festa im Indice dei codici greci Laur. etc., Studi italiani di filol. class. I 1893 S. 148.

<sup>8)</sup> Für die Zahlangaben der einzelnen codd. vgl. unsre Tabelle S. 855. Wir I vat Gr. 90 haben in ihr die Reihenfolge des Vat. Gr. 90 (I') zu Grunde gelegt (vgl. Rothstein, Quaest. Lucian. S. 4 ff.), weil ihr entsprechend die neue Lukianausgabe von Nilen-Schwartz, sowie unsre Scholienausgabe angeordnet wird.

Teil des Laur. 57.1 ist, das letzte Stück des Originals noch abzuschreiben. Indess der übrige Teil von L fehlt im Laur. 57.1 nicht. Nach 15 Stücken anderer Provenienz (Nr. 16—30) bietet er (Nr. 31—43) die 13 Stücke, welche in L jetzt als 7—19 gezählt werden, in der Reihenfolge des Originals. Sogar die alten Zahlen der Stücke sind aus L bisweilen herübergenommen 1), obgleich sie in den Laur. 57.1 nach jenem Einschub von 15 Stücken nicht passen. Die Nr. 44—49 desselben cod. geben 6 weitere Stücke des L in gelöster Ordnung wieder, einschliesslich des jetzt verlorenen vorletzten (— t Nr. 39), die Nr. 52—55 repräsentieren den kleinen Rest, der in L verblieb. Es folgen 3 Stücke (Nr. 56—58), die einem anderen cod. entlehnt sind, und zwischen Nr. 49 und 52 ist der Herodotus (Nr. 50) und die Wiederholung einiger Totengespräche (Nr. 51) eingeschoben.

Die intermittierende Ausschöpfung des L erklärt sich am einfachsten durch die Annahme, dass der Schreiber des Laur. 57.1 den alten cod. zweimal hat aus den Händen geben müssen — vielleicht war die jedesmalige Leihfrist abgelaufen — und in der Zwischenzeit Stücke, die, wie er wußte, in L nicht standen, anderswoher eingetragen hat.

Eine weitere Benutzung von L läßt sich nachweisen im Ambros. A 218 inf., der offenbar in Florenz entstanden ist. Um ihn Ambro A 218 inf.

zu einem möglichst vollständigem Corpus der Lukianschriften zu machen, mußten vier ältre Handschriften als Vorlage dienen. Zuerst kam der Laur. 57.13 oder ein direkter Abkömmling desselben an die Reihe. Nachdem die 58 Stücke dieser Vorlage copiert waren, ward Ø herangezogen ). Aus ihm wurden zunächst seine Nr. 39, 42 ausgewählt (= Ambro. Nr. 59, 60) und darauf ward der Reihe nach alles aus Ø abgeschrieben, was die erste Vorlage nicht geboten hatte (Ø Nr. 14, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 46, 49, 50,

<sup>1)</sup> Z. B. haben im Laur. 57,1 Muscae laud. (Nr. 32) und Somnium (Nr. 33) die Ziffern 15, 12. Auch die Briefe, welche in L dem Anacharsis angehängt sind, wurden in den Laur. 57,1 herübergenommen, während t sie ausließ. Einige dem Laur. 57,1 eigentümliche lexicalische Scholien sollen zusammen mit denen des Laur. 57,28 (s. S. 341 Anm. 3) besprochen werden.

<sup>2)</sup> Die Abhängigkeit des Ambr. von & war Rothstein nicht entgangen, der a. a. O. S. 11 Anm. 8 darauf hinweist, daß zur Zeit als der Ambr. geschrieben ward, & bereits die Ergänzungen jüngerer Hand besaß. Die Abhängigkeit wird aufs deutlichste gezeigt durch ein Versehen, das dem Schreiber des Ambr. passiert ist. Ein langes unediertes Scholion zu Vitarum auctio § 8 bricht im Ambr. mitten im Satze gerade mit dem Wort ab, das in & das fol. 88a beschließt; der auf fol. 88b stehende Rest ist im Ambr. fälschlich als selbständiges Scholion zu § 23 gesetzt.

52, 54, 55 = Ambr. Nr. 61-73). Unter dem dreiundsiebenzigsten Stück lesen wir die subscriptio τέλος ἀλέξανδοος ἢ ψευδόμαντες. τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν δεῷ χάριν. Sie sollte jedenfalls den Abschluß des Ganzen bezeichnen, trotzdem wurden dann (fol. 369 ff.) noch aus L 4 Stücke angehängt (L Nr. 11-14 = Ambr. 74-77), die ihre Herkunft uns durch die Scholien verrieten. Eine Eigentümlichkeit von L nämlich sind die zu verschiedenen Dialogi an den Rand gesetzten Auszüge aus dem Gregorkommentar des Abbas Nonnos 1), die im Ambr. wiederkehren. Woher dieser sein letztes Stück (Nr. 78), den Ocypus hat, ist mir nicht bekannt 2).

& Laur. 57. 18

Der Laur. 57.13 (3) ist nächst & und L der älteste der florentiner Lukiancodd., eine Pergamenthandschrift des XIII. Jahrhunderts. Er war, wie eine Notiz auf dem Schmutzblatt am Schlusse besagt Georgii Antonii Vespuccii xal τῶν φίλων'. Giorgio Antonio, der Onkel seines berühmten Neffen Amerigo, wird uns geschildert') als uomo assai dotto, anche nel Greco'. Nachdem er die Würde eines Canonicus und Praepositus der florentiner Kathedrale bekleidet hatte, trat er 1497 als Dominikanermönch ins Kloster S. Marco ein, dessen Bibliothek die Besitzerin seiner reichen Bücherschätze ward'). Dort ist vor seinen Namen auf dem Schmutzblatt ein olim' gesetzt.

Der cod.  $\delta$  gehört einer bisher unbeachteten Lukianredaktion an, von der nur ein ganz geringwertiger Vertreter, der Guelferbytanus 18.1 quarto (G) bekannt geworden ist. Es ist zu wünschen, daß der Text dieser Redaktion in einer besseren  $\Delta$  Val. Gr. 1822 ( $\Delta$ ) handschrift, sei es in  $\delta$  sei es im Vat. Gr. 1322 ( $\Delta$ ) einmal geprüft werde. Für die Scholien ist diese Handschriftenklasse

Laur. 57,45

<sup>1)</sup> Publiciert von Vitelli a. a. O. S. 20.

<sup>2)</sup> Der einzige florentiner cod., der den Ocypus bietet, ist der Laur. 57,45, der außerdem Tragodopodagra, Cynicus und de dea Syria enthält. Hätte der Schreiber des Ambr. diesen cod. benutzt, hätte er ihm wohl auch sein letztes Stück entnommen.

<sup>3)</sup> Vgl. Tiraboschi, Storia della lett. ital. VI, I S. 215.

<sup>4)</sup> Vgl. Mehus, Vita Ambrosii Traversarii, in der Ausgabe von dessen Briefen S. 71. Nach dem Bericht des Seraphinus Ractius, Chronicon Romanae Provinciae S. 121, hinterließ Vespucci seine Bücher dem Kloster als Erbschaft. Er starb nach der Angabe desselben Gewährsmanns 1514, nach andern 1518. Doch trugen seine codd. in der Bibliothek S. Marci teilweise die Notiz, habitus a Fratre Georgio Antonio Vespuccio 1499. Daraus ergiebt sich, daß er schon bei Lebzeiten der Klosterbibliothek seine Schätze überwiesen hatte. Weniges von ihnen hat sich bis auf unsere Tage erhalten, zwei weitre griechische codd. seines Besitzes, jetzt in der Laurentiana, führen Rostagno u. Festa a. a. O. unter D. Marci Nr. 308, 316 auf.

<sup>5)</sup> Vgl. über ihn P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini S. 173.

wichtig, weil der Redaktor aus vielen codd. Randbemerkungen zusammengetragen hat. So danken wir ihm allein etliche Scholien des Arethas und des sonst literarisch unbekannten Basilius von Adada.

Die gleichen 41 Stücke, welche  $\delta$  enthält, kehren wieder in  $\Delta$ , aber hier lesen wir das *Electrum* nur einmal, und zwar an achtundzwanzigster Stelle. An demselben Platze erscheint das *Electrum* in  $\delta$ , aber auch bereits vorher zwischen dem *Hercules* (Nr. 4) und der *Muscae laudatio* (Nr. 6). Dass der Redaktor ihm den achtundzwanzigsten Platz angewiesen habe, ist nicht unwahrscheinlich, da ihm hier zwei weitre rhetorische Stücke folgen, die *laudationes Patriae* ( $\delta$  Nr. 30) und *Demosthenis* ( $\delta$  Nr. 31); andererseits konnte durch die übliche Reihenfolge anderer codd. der Schreiber von  $\delta$  leicht dazu geführt werden, das *Electrum* an fünfter Stelle einzuschieben.  $\Delta$  hat also in diesem Falle die Redaktion ungetrübter überliefert 1).

An letzter Stelle finden wir in \( \Delta \) den Philopatris, von dem in & nur auf fol. 226 der später durchstrichene Anfang erhalten ist. Ihm gehen in \( \Delta \) vorauf die Briefe des Anacharsis an Solon, Hipparch, Medocus, Thrasylochus, Hanno, an den Königssohn, sowie der Brief des Abaris an Plalaris nebst seiner Antwort. Diese Briefe und einige weitre treten in L und seinem Apographon Laur. 57.1 als Anhängsel des Lukianischen Anacharsis auf 2). Dadurch wird die Vermutung nahe gelegt, dass in unserer Redaktion ebenfalls der Anacharsis und sein Anhängsel gestanden hat, aber im Archetypus von  $\Delta$  und  $\delta$  ausgefallen ist. Der konservativere \( \Delta \) behielt die Briefe bei, die in \( \delta \) als fremder Bestandteil eines Lukiancod. bei Seite gelassen sind. Unsere Redaktion scheint demnach 42 Stücke umfaßt zu haben, denn wir nehmen zuversichtlich an, daß sie mit dem Philopatris schloß. Dies Stück wird dem Redaktor, welcher der Entstehungszeit desselben ) gar nicht fern gestanden haben kann 4), verdächtig gewesen sein.

<sup>1)</sup> Im Ambr. steht das Electrum nur an fünfter Stelle, hinter dem Memippus ist es fortgelassen. Dies ein Beweis dafür, daß der Ambr. aus δ oder dessen Abkömmling stammt. Eine Bestätigung dieser Thatsache liefern uns etliche Fehler in den Scholien des Ambr. Z.B. in einem unedierten Arethasscholion zu Juppiter trag. § 38 hat der Ambr. πατεργασάμενος statt πατεργασαμένης, das in δ abgekürzt steht πατεργασαμέ, ferner hat jener συμπεφόρασδαι statt συμπεφόρδαι, weil in δ das δ eine kleine Schleife am Anfang zeigt, die leicht für ein σ gehalten werden konnte.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 843 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Vgl. E. Rohde, Byzant. Zeitschrift 1896 S. 1 ff.

<sup>4)</sup> Der Redaktor lebte sicher vor dem XIII. Jahrhundert, dem der cod.

Es muß eine offene Frage bleiben, ob &, der am Ende verstümmelt ist, bereits die 17 Stücke, welche im Ambr. dem Philopatris folgen, enthalten hat, oder ob sie in einem Apographon des ð mit seinem Bestand vereinigt worden sind. Daß in Florenz vor der Entstehung des Ambr. ein cod. mit dessen ersten 58 Stücken existiert hat, wird bestätigt durch den Riccardianus 25, eine Pergamenthandschrift des XV. Jahrhunderts. Unter den 32 Lukianhandschriften desselben ist keine, die nicht dem ersten Teil des Ambr. (Nr. 1-58) angehörte. Die ersten 9 Nummern sind beiderwärts die gleichen, darauf wird im Ricc. zwar die Reihenfolge nicht mehr innegehalten, aber sie schimmert stets in den einzelnen Gruppen durch 1), und als zweiunddreissigstes Stück erscheint im Ricc. just das achtundfünfzigste des Ambr. daher unzweifelhaft, daß der Ricc. aus ô, wenn anders dieser jemals 58 Stücke besaß, oder aus seinem bereicherten Apographon abgeschrieben ist. Der eine Teil der Scholien im Ricc. stimmt mit denen in  $\delta$  völlig überein, doch er wurde vermehrt sowohl von erster Hand als von einer oder mehreren späteren Händen durch eine Fülle von Bemerkungen, welche sich als Zusätze einer späten Zeit leicht erkennen lassen.

S Suppl. Ricci.

Bicc.

Voss.

Zum Ricc. ward später ein Supplement (S) geschaffen, das meines Wissens nicht erhalten ist, doch können wir ein deutliches Bild desselben gewinnen mit Hülfe des Vossianus (Is. Vossii cod. Graecus Nr. 29), dessen Abschriften von Clericus der ersten Ausgabe der Lukianscholien<sup>2</sup>) zu Grunde gelegt wurden. Dank der Liebenswürdigkeit des Herrn du Rieu durfte ich den cod. der Leydener Bibliothek in Rom benutzen. Die Copie, welche dem Clericus vorlag, bestand aus zwei Teilen, die er nach dem Format als Ms. in fol. und Ms. in 4 unterschied. Sie entsprachen den beiden Teilen der Handschrift, die im XVI. Jahrhundert angefertigt ist. Ihr erster, größerer Teil<sup>2</sup>) stellte sich als eine Ab-

angehört. Seine Benutzung der Scholien des Arethas und Basilius läßt vermuten, daß er nicht lange nach ihnen thätig war.

<sup>1)</sup> Vgl. Ambr. Nr. 18-16 = Ricc. Nr. 10-13, Ambr. Nr. 48, 50, 51 = Ricc. Nr. 17-19.

<sup>2)</sup> Luciani Sam. Opera ex versione S. Benedicti etc. Amstelodami 1687.

<sup>3)</sup> Durch Irrtum das Buchbinders ist der grössere Teil (nach der modernen Zählung fol. 25—94) hinter den kleineren (fol. 1—24) gesetzt. Die alten Zahlen lassen die richtige Reihenfolge erkennen: fol. 25—94 sind als Quinternionen  $\varepsilon$ — $\iota \varepsilon$  bezeichnet, fol. 1—24 tragen die Quinternionenzahlen  $\iota \beta$ — $\iota \delta$ . Was die ursprünglich zugehörigen ersten 4 Quinternionen enthielten, ist nicht zu bestimmen. Uebrigens ist der Par. Gr. 3106, wie mir Preger frendlichst mitteilt, eine Copie des grösseren Teils des Voss., vielleicht die von Clericus benutzte Abschrift, sein

schrift der Scholien im Vat. Gr. 89 (V)¹) heraus, der damals schon v vat. Gr. 89 in sehr defektem Zustand war. Zwar besaß er noch das später herausgerissene Stück, welches den Peregrinus enthält²), und etliche jetzt verlorene Blätter, aber es fehlte bereits der den Anfang bildende Phalaris I, und die Ränder waren vielfach angefressen oder durch Feuchtigkeit verdorben. Gleich auf fol. 1² in dem großen Scholion zu Phalaris II § 1 πρόξενος sind manche Stellen unleserlich geworden, ihnen entsprechend sind im Voss. jedesmal Lücken angezeigt. So wird auf den ersten Blick die Abhängigkeit des Voss. von V klar. Auch die Reihenfolge der Stücke in V ist vom Copisten beibehalten; abgesehen davon, daß er die Scholien des Soloecista und Lexiphanes vor die des Phalaris II gerückt hat.

In einigen Partieen, die in V durch Blattverlust und Verletzung der Ränder besonders gelitten hatten, griff der Copist zu einem anderen cod. Z. B. die Scholien zu de mercede conductis im Voss. I (= Vossianus I. Teil) sind nichts anderes als eine Abschrift aus dem Ricc. Besonders significant ist die Bemerkung zum § 42 ση. την κέβητος είκονα. ἔχεις (so die codd.) δὲ αὐτην έν τω τέλει τοῦ βιβλίου. Sie ist von jüngster Hand in den Ricc. eingetragen, veranlaßt durch den Umstand, daß in diesem cod. nach den 32 Lukianschriften das Werk des Kebes steht.). Die Scholien zu den vier Sammlungen der Dialogi und zum Menippus im Voss. I stammen ebensowenig aus V. Sie tragen ganz den Charakter der Scholien des Ricc. und sind offenbar seinem Supplement (S) entnommen.

Nachdem Ricc. und S. im Voss. I bereits hier und dort zur Ergänzung herangezogen waren, sollte der zweite Teil des Vossianus (Voss. II) alles aufnehmen, was jene beiden codd. noch an besonderen Scholien boten. Durch Unachtsamkeit des Copisten ist es dabei zuweilen vorgekommen, daß aus Ricc. und S einiges excerpirt ward, was aus V bereits abgeschrieben war<sup>4</sup>).

Im Voss. II ward an erster Stelle S, an zweiter Stelle der Ricc. benutzt; auf fol. 15<sup>a</sup> beginnen die Scholien zu *Calumniae*Ms. in 4, denn der cod. ist 1658 geschrieben (s. Omont, Inventaire des man. grecs III S. 108).

- 1) S. über ihn Levi in der Ausgabe des *Peregrinus* S. 8, Ed. Schwatz, Berl. Philol. Wochenschrift 1995 Sp. 196.
  - 2) Vgl. unseren Aufsatz, Studi italiani di filologia class. V 1896 S. 99 ff.
- Die Tabula des Kebes ist auch in dem S. 844 Anm. 2 erwähnten Laur.
   45, 45 den Lukianschriften angehängt.
- 4) Vgl. z. B. die Scholien zu Juppiter conf. § 8 zor sor adeloper, zu Juppiter trag. § 10 lyus, zu de sacrificiis § 12 zeglegarrheus.

non est temere credendum (Voss. II Nr. 32), und es folgen die Scholien von 19 weiteren Stücken (Voss. II Nr. 33—51) gemäß der Ordnung, welche sie im Ricc. zeigen. Die übrigen Stücke desselben cod. boten wohl keine bemerkenswerten Scholien, und die zu de mercede conductis waren, wie wir sahen, schon verwertet im Voss. I. Wichtig für uns ist es nun, die Reihenfolge der Stücke in S zu konstatieren, da wir aus ihr die Vorlagen des cod. mit Sicherheit erschliessen können.

Fol. 1° des Voss. II setzt ein mit den Scholien zu den Dialogi deorum, denen die des Judicium dearum angeschlossen sind. Darauf kommen vereinzelte Scholien zu den Dialogi marini und in reicherer Fülle die zum Charon. In S stand der Menippus, dessen Scholien indeß völlig in den Voss. I aufgenommen sind, zwischen beiden letztgenannten Stücken. Zum Beweis dafür dient Laur. 57.29, den laut der subscriptio Bartholomaeus Comparinus aus Prato 3) in Florenz geschrieben hat. Er nahm 6 Lukianschriften auf: Dialogi deorum, Iudicium dearum, Dialogi marini, mortuorum, Menippus, Charon. Ihre Scholien gehen zusammen mit denen des Voss. II, respective mit denen, welche im Voss. I nicht aus V geschöpft sind. Es kann daher kein Zweifel sein, daß Comparinus den Anfang des verlorenen S. copiert hat.

Die Anordnung der ersten Stücke weist darauf hin, daß als Vorlage für S zunächst ein cod. der sogenannten ersten Klasse benutzt ist 1). Ihr Hauptvertreter, der Vindob. 123 (B) hat z. B, als 6. Stück Dialogi deorum, 7. Iudicium dearum, 8. Dial. mar., 9. mort., 10. Menippus, 11. Charon, 12. de sacrificiis. Auch in S folgte auf Charon (Voss. II Nr. 5) de sacrificiis (Voss. II Nr. 6). Noch zwei weitre Stücke des S. Piscator (Voss. II Nr. 7) und Vitarum auctio (Voss. II Nr. 8) werden derselben Vorlage wie die vorangehenden entnommen sein; in B nimmt der Piscator die zweite Stelle ein, die Vitarum auctio stand gerade vor dem Rhetorum praeceptor, mit dem jetzt der verstümmelte B beginnt.

Für die Stücke, die im Voss. II als 9—21 erscheinen, war die Quelle des S ein cod. der ⊿Klasse. Es wird durch einen Blick auf die Tabelle deutlich, wie der Schreiber von S aus den Stücken, welche jene Redaktion enthält, deren Ordnung immer folgend, diejenigen ausgesucht hat, welche noch nicht im Ricc. standen (∂ Nr. 11, 12, 21—24, 31, 33—37, 42 = Voss. II Nr.

Laur. 57. 29

B Vind. 128

<sup>1)</sup> Comparinus copierte um 1497 in Florenz und Padua. S. Gardthausen, Griech. Palaeographie S. 315, Omont, Fac-similés de man. grecs des XV. et XVI. siècles Nr. 7.

<sup>2)</sup> Vgl. Rothstein a. a. O. S. 22.

9—21), Ob die Stücke in & Nr. 10, 18, 26, 39 in S. nicht copiert waren, oder ob sie nur keine Scholien boten, welche dem Schreiber des Voss. der Aufnahme wert erschienen, muß unentschieden bleiben.

Dem dritten Teil von S ward dieselbe Handschrift zu Grunde gelegt, aus der auch der erste Teil des Paris. Gr. 2954 1) (M I) M Par. 2054 abgeschrieben ist. Wir haben in M ebenfalls 3 Teile zu unter-Der letzte, beginnend auf fol. 184 mit den Worten der Verae historiae II § 33 οὖ προειστήπει προφητεύων, rührt von ältrer Hand her als das übrige. Sie hatte den Marc. 434 (Q) Q Marc. 484 abgeschrieben 1) und gewiß eine vollständige Copie dieses cod. ge-Als später der Anfang der Copie verloren gegangen. war, wurden zu ihrer Ergänzung zwei codd. herbeigeholt, und zwar als erster ein cod., der nur entstanden sein kann als Supple- suppl. von Q ment von Q, denn er setzte ein mit den Amores, dem Stücke, welches in der gewöhnlichen Ordnung der zweiten Klasse dem Schlußstück von & folgte, und er enthielt sämtliche Stücke, die in & übersprungen waren (Philopseudes, Dial. marini, Asinus, Imagines, de dea Syria = M. Nr. 32, 7, 12, 10, 28.). Nach dem Supplement von & benutzte der Ergänzer des M eine scholienlose Handschrift der zweiten Klasse und copierte daraus die Stücke Phalaris bis zu den angegebenen Worten der Verae historiae.

Aus jenem Supplement von & suchte sich nun auch der Schreiber von S dasjenige heraus, was er noch zur Vervollständigung gebrauchen konnte. Der Voss. II läßt auf den Philopatris (Nr. 21), der noch dem cod. der A-Klasse entstammte, die Amores (Nr. 22) folgen, das erste Stück in M; die weiteren 9 Nummern des Voss. II gehören alle den 32 Stücken von M I an. Charakteristisch für diesen ist es, daß die Imagines (M Nr. 10) und der Asinus (M Nr. 12) in die der gewöhnlichen Ordnung folgenden Stücke eingedrängt sind, und zwar sind die Imagines zwischen die Fugitivi (M Nr. 9) und den Toxaris (M Nr. 11) geschoben. Im

<sup>1)</sup> Eine sorgfältige Beschreibung von M giebt Vogt, De Luciani libell. pristino ordine S. 17 ff.

<sup>2)</sup> Schwartz a. a. O. Sp. 227 hatte angenommen, daß auch der vorangehende Teil des M, vom *Phalaris* an, eine Abschrift von & sei. Dies scheint mir nicht richtig zu sein. Die Abhängigkeit des älteren Teils (M III) von & dagegen wird durch einige Scholien zur Gewißheit erhoben. Zu Convivium § 16 \*\*aponleuge etc. läßt M sowohl die Worte the ohe open aus, als auch die Worte Maglas the Grotonov nal. Jene fehlten in &, diese sind in & erst später getilgt. Außer den Scholien erster Hand sind in allen Teilen von M solche einer zweiten und dritten Hand. Jene benutzte einen cod. der Klasse des Vat. Gr. 89 (V), diese den cod. tjals Vorlage.

Voss. II wird der Asinus (Nr. 28) unmittelbar nach den Fugitivi (Nr. 27) aufgeführt, wahrscheinlich standen in S der Toxaris und die Imagines zwischen beiden, boten aber keine erwähnenswerten Scholien¹). Bestätigt wird die gemeinsame Abstammung des M I und des letzten Teils von S durch das Scholion zu Amores § 5 ύπογυίου) ὑπόγυον, ἐγγύτερον, πρόσφατον, νεωστὶ γινόμενον, τὸ πρὸ ὁλίγου καὶ μετ' ὁλίγου. Dies Scholion, ein gekürzter Suidasartikel, findet sich nur in M, in seinem Apographon, dem Guelferbytanus Aug. fol. 86.7 (F)²), und im Voss. II. An eine direkte Abhängigkeit des S von M ist nicht zu denken, da jener manche auf alter Tradition beruhende Scholien bot, die in M fehlen³). Also müssen S und M I die gleiche Vorlage gehabt haben, eben jenes Supplement des Ω.

F Guelf.

Die Scholien bieten auch eine Gewähr für die Richtigkeit unserer Annahme, daß im ersten Teil von S eine Handschrift der B-Klasse, im zweiten eine der \( \Delta\)-Klasse copiert ist. Jedesmal stimmt eine Partie der Scholien des Voss. II mit denen, die in jenen beiden Klassen überliefert sind. Die überschüssige Partie darf nach Analogie des Ricc. als Zusatz des Schreibers von S oder späterer Besitzer des cod. angesehen werden \(^4\)).

Noch eine Benutzung der codd. Ø und & bleibt uns zu be-

Conv. soppr. 88

<sup>1)</sup> Die Scholien zu den *Dial. meretricii* in S waren schon in den Voss. I aufgenommen, im Voss. II wird das Stück nicht mehr erwähnt, und daher ist der Platz, den es in S hatte, nicht zu ermitteln. Voraussichtlich war auch dies Stück aus der Vorlage von M I geflossen, wo wir dasselbe als Nr. 7 lesen, während die codd. der B-Klasse, deren einem die übrigen *Dialogi* in S entlehnt waren, teilweise (wie B selbst) die *Dial. meretricii* nicht besaßen.

<sup>2)</sup> Mit Recht hat Schwartz, a. a. O. Sp. 196, darauf hingewiesen, daß ein großer Teil des F aus M abgeschrieben sei. Für die übrigen Teile, besonders für den Anfang, scheint der Vat. Gr. 1325 (vgl. P. de Nolhac, a. a. O. S. 185) oder ein Verwandter desselben als Quelle gedient zu haben. Seinerseits ward F als Vorlage benutzt für den Laur. 57.s und zwar nachdem in F eine Blattversetzung eingetreten war (s. Vogt, a. a. O. S. 28 Anm. 5). Auch für den Anfang des Laur. Conv. soppr. 88 (s. Rostagno und Festa a. a. O. S. 150) scheint F die Quelle gewesen zu sein, wie wir aus der Reihenfolge der Stücke entnehmen.

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. die Scholien zum Philopseudes. Zu § 1 obder zebs Ezos, § 4 Kogolfov, § 9 zal Hap, § 13 zapfarlras, § 19 Audálov, § 31 falos, § 32 faditi pelalry sind im Voss. II dieselben Scholien, die im alten Teil von Ø, im Par. Coisl. 346 und Verwandten stehen.

<sup>4)</sup> Aus Ricc. und S scheint der zweite Teil des Laur. Conv. soppr. 88 (s. oben Anm. 2) zu stammen. Die wenigen Scholien, die er bietet, finden sich alle in jenen beiden Handschriften, und er zeigt in der Anordnung der Schriften bisweilen eine auffallende Uebereinstimmung mit denselben. Seinen Nr. 10—15, 27—29 entsprechen im Ricc. die Nr. 20—25, 29—31, seinen Nr. 16—18 im Voss. II die Nr. 9—11.

sprechen. Beide wurden herangezogen, als die Scholiensammlung geschaffen ward, von der die Collectanea Galei eine Abschrift waren. Sie sind verloren gegangen, aber Solanus hat aus ihnen die Scholien des Voss. vermehrt und verbessert¹). Außerdem ist eine Schwesterhandschrift der Collectanea uns erhalten im Ambr. C. 69 Ambr. C 69 sup. sup. Die fol. 170-198 dieses Miscellancod., gesondert gezählt als S. 1-57, bieten die gleiche Scholiensammlung wie die Collectanea, hie und da etwas gekürzt\*), vieles aber richtiger und besser\*). Sowohl im Ambr. als auch in den Collectanea wird einer der benutzten codd. häufiger benannt als cod. Abbae, dessen Identität mit Ø, der ehemals der Badia gehörte, leicht festzustellen ist<sup>4</sup>). Ferner nennt der Ambr. den uns wohlbekannten cod. D. Marci qui fuit Georgii Antonii Vespuccii und bemerkt bei den Scholien zum Lexiphanes: εν δε τῷ ἀγίου μάρκου ἀντιγράφφ οὐδεν ην περὶ λεξιφάνους.

Die Bezeichnung des & als cod. D. Marci erlaubt uns einen Schluß auf die Entstehungszeit der Scholiensammlung. Sie kann erst entstanden sein, nachdem Vespuccis Handschriften Eigentum der Klosterbibliothek geworden waren, was, wie wir sahen, ganz am Ende des XV. Jahrhunderts geschehen ist. Auf dieselbe Zeit weist die Anordnung der Scholien, bei der die Reihenfolge des ersten Druckes, der florentiner Ausgabe von 1496, zu Grunde gelegt ist b). Noch etwas weiter herabzugehen zwingt uns eine

<sup>1)</sup> Solanus ist sehr inconsequent in der Anwendung der Siglen, die Collectanea werden von ihm bezeichnet als Exc. Gal., Coll. Gal., C. G., G oder auch als C. Beispiele der letzten Bezeichnung im Schol. Dial. mort. XI § 2 sie Klopar, Timon § 20 Τπερβόλφ. C bedeutet bei ihm aber auch codex, allerdings dann stets mit einem Zusatz, z. B. im angeführten Scholion zu Timon C. V. = cod. Vossianus, Dial. deor. VII § 4 μαγάδα CM = cod. manuscriptus, nämlich der Vossianus in diesem Falle. Was dagegen Dial. deor. XIII 1 Holewor CM bedeutet, ist ganz ungewiß.

<sup>2)</sup> S. z. B. unten über die Auslassung des Scholions zu Halcyon § 1.

<sup>3)</sup> Gleich im ersten Scholion, zu Somnium § 1, fehlt im Ambr. das störende έν το Δικαστήρια, nach Προμηθεός fügt er el éν λόγοις zu und schließt damit das Scholion. Den Rest und jenes störende Einschiebsel dürfen wir als Zusätze der Collectanea betrachten.

<sup>4)</sup> Z. B. die im Scholion zu Dial. mort. I § 1 Έκάτης δείπνον angegebene Variante des cod. abb. findet sich in • wieder.

<sup>5)</sup> Eine spätere Hand fügte hie und da die Seitenzahlen der Stücke aus der Aldina vom Jahr 1503 bei; das aber der Scholiensammler nicht diese, sondern die editio princeps benutzte, beweist das Fehlen des Nero am Schlusse. Von der florentiner Ausgabe weicht der Ambr. nur dadurch ab, daß Parasitus und de dea Syria umgestellt sind. Außerdem sind etliche Stücke übersprungen und das Schol. zu de Saltatione § 5 μή ωραισιν ist vor das übrige Corpus gesetzt.

lateinische Bemerkung, die sich sowohl im Ambr. als auch in den Collectanea findet und demnach dem Original angehörte. Am Schluß des Scholions zu Lexiphanes § 3 λαταγείν κοττάβους, das aus Φ stammt¹), ist zugefügt 'De cottabo vide (require, Coll.) in fine Plauti impressi Mediolani'. Gemeint ist die Ausgabe des 'Plautus integer cum interpretatione Joannis Baptistae Pii' vom Jahre 1500²), welche auf fol. LIIII zum Trinummus IV 3,4 Erklärungen des Cottabus enthält mit dem Citat gerade unserer Lukianstelle.

Die florentiner Lukianausgabe schließt mit dem Charidemus; im Ambr. folgen ihm noch σίσυφος ή περί τοῦ βασιλεύεσθαι und άλκύων ή περί μεταμορφώσεως. Die Erklärung dieser auffallenden Erscheinung bietet der Laur. 59.1, ein Corpus Platonischer und pseudoplatonischer Schriften. Da der Scholiensammler in seinen Lukianhandschriften keine Randbemerkungen zur Halcyon gefunden hatte, hat er dies Stück an seinem Platze zwischen Timon und Prometheus gar nicht genannt, am Schluß seiner Sammlung aber fügte er dann die Scholien aus Laur. 59.1 hinzu. Nun geht in diesem cod. der Halcyon der Sisyphus vorauf, den der Scholiensammler ebenfalls für Lukianisch gehalten zu haben scheint. Aus Versehen hat er auch etliche Scholien des Eryxias und Axiochus, die im Laur. 59.1 hinter der Halcyon stehen, als Scholien des letzten Stückes abgeschrieben. Das große Scholion zu Halcyon § 1, das bisher nur durch die Coll. bekannt war, findet sich im Laur. 59.1, der Ambr. aber hat es bei Seite gelassen.

Von Wichtigkeit ist es, daß noch ein dritter cod. als Quelle der Scholiensammlung namhaft gemacht wird. Am Schluß dercod. Argyropuli jenigen Scholien zum Lexiphanes, welche aus Φ excerpiert sind, werden im Ambr. andere angeführt unter der Aufschrift ετερα σχόλια είς του λεξιφάνην έπ τοῦ ἀντιγράφου τοῦ ἀργυροπούλου³). In den Coll.4) war auch der Name dessen angegeben, der den cod. zur Zeit als die Scholiensammlung gemacht ward besaß. Er wird Scipio genannt, und man möchte dabei am ehesten an Scipio Fortiguerra denken, der sich in Carteromachus umtaufte. Der angesehene Gräcist lebte lange Zeit in der Umgebung des Cardinals

Laur. 59,

In Φ ist das große Scholion über den κότναβος gekürzt und in derselben Fassung bietet es der Ambr. sowie die Coll.

<sup>2)</sup> Vgl. Ritschl, Kl. Philol. Schriften II S. 53.

<sup>3)</sup> Vgl. über Argyropulos! Tiraboschi a. a. O. VI Pars I S. 298ff. Voigt, Wiederbelebung des class. Altert. I 370ff.

<sup>4)</sup> Zum Schol, des Lexiphanes § 2 ἄνδηρα bemerkt Solan "recte haec omnia leguntur, ut edi curavimus ex cod. Scipionis, qui fuit Argyropuli, in Collectaneis Galeanis.

Alidosio und nach dessen Ermordung 1511 kam er durch Vermittlung des Colocci an den Hof des Cardinals Giovanni de' Medici, des späteren Pabstes Leo X. Dieser bestellte ihn zum Lehrer seines Neffen Giulio, den er zum Cardinal und Erzbischof von Florenz gemacht hatte. Nicht lange sollte Carteromachus die neue Stelle bekleiden, ein frühzeitiger Tod raffte ihn am 8. Oct. 1513 in seiner Vaterstadt Pistoia hinweg¹).

Die Scholien, die als Excerpt der Argyropuloshandschrift im Ambr. stehen, sind großenteils solche, die in keiner der erhaltenen Lukianhandschriften wiederkehren<sup>2</sup>). Es sind indess Bemerkungen, die jeder Gräcist der Humanistenzeit machen konnte. Sie werden vom Argyropulos, oder wahrscheinlicher vom Carteromachus herrühren, von dessen Gewohnheit, die Ränder seiner codd. mit Bemerkungen zu füllen, zahlreiche Handschriften, die in seinem Besitz waren, Zeugnis ablegen<sup>2</sup>).

Der Wert der Scholien in  $\boldsymbol{\Phi}$ , L,  $\boldsymbol{\delta}$  u. s. w. läßt sich nur beurteilen, wenn die gesamte Ueberlieferung der Scholien untersucht wird, ein Resultat aber ergiebt sich unmittelbar aus der obigen Darstellung. Die jüngste Scholienschicht, die in den bisherigen Ausgaben mitgeschleppt ward, können wir nunmehr, da wir ihren Ursprung kennen, abheben. Der Weizen wird dadurch von einem guten Teil der Spreu befreit.

Die Wertlosigkeit der unten (Anm. 2) angeführten Scholien zum Lexiphanes, welche dem Argyropoluscod. eigentümlich sind, ist einleuchtend. Das letzte derselben (zu § 23 Xáqısı... 80s) zeugt von der guten Belesenheit des Humanisten, der es zufügte 4), die übrigen sind Excerpte der bis zum heutigen Tag er-

<sup>1)</sup> Vgl. Fr. Zacharia, Bibliotheca Pistoriensis S. 248ff., Tiraboschi a. a. O. VI Pars II S. 154.

<sup>2)</sup> Die Scholien der Argyropuloshandschrift sind zum § 2 ed. Jac. II 243 ult. ἄνδηρα (= Suidasexcerpt); § 2 S. 243,14 εἶλην (= Suidasartikel, ist fälschlich hinter das vorhergehende Scholion gesetzt); § 2 S. 243,21 ούπ εὐπόρως (= altes Scholion); § 2 S. 244,4 γρ. γη πατράλους; S. 244,5 βράχανα ([sic!] = Suidasartikel); 244,10 διανεθσαι (= altes Scholion); § 3 S. 244,14 τὰ σέλγη ποινὰ δειπνητήρια; § 4 S. 245,10 ἐπιτεθόλωσθου (= Hesychartikel); § 7 S. 247,2 εόλαβη ἔχων τὴν πέριου γρ. εόλαβη; § 8 S. 247,8 ἐπνολέβης (= altes Scholion); ib. ἐπέτρεπε τοὺς ἄνθραιας γρ. ἐπέπεμπε; § 13 S. 250,4 τρυφαλίδες (= altes Scholion); § 19 S. 252,17 μαποῶν (= Etym. M); § 23 S. 255,12 χάρισι (= Plutarchcitat).

<sup>3)</sup> Vgl. die Zusammenstellungen bei Nolhac a. a. O. S. 178ff., 382ff.

<sup>4)</sup> Andre Proben von der Belesenheit des Humanisten (Carteromachus?) liefern die Scholien zu Somnium § 3 (s. S. 354 Anm. 4), Nigrinus § 4, Dial. deorum 7 § 2, de Saltatione § 5, darin Aristoteles, Theophrast, Athenaeus, Philostrat, Helladius Besantinus, d. h. dessen Excerpt beim Photius, Eustathius citiert sind.

haltenen Lexica. Die Erklärung des Wortes ochyn als zowa δειπνητήρια ist eine üble wohl durch die Lukianstelle angeregte Erfindung 1). Da just diese Erklärung und einige der den Wörterbüchern entnommenen Lexiphanesscholien auch im Voss. II sich wiederfinden, müssen wir annehmen, daß entweder Excerpte des Agyropuloscod. in die Vorlagen des Voss. II eingetragen sind oder umgekehrt. Die codd. hatten auch sonst manche lexikalische Bemerkungen gemeinsam, wie zu de Apophrade § 3 'Aoropodom' einen Suidasartikel. Diese Uebereinstimmung tritt minder hervor, weil Solanus nur selten angemerkt hat, wo die Coll. Gal. mit dem Voss. zusammengingen. In weitaus den meisten Fällen waren jedoch die Vorlagen der Coll. und des Voss. unabhängig von einander, aber ihre Scholien sind stets gleichartig. Teils sind es grammatische Bemerkungen. So giebt zu Nigrinus § 7 διαμνημο-2) νεύουσι der Voss II δρα τὸ διαμνημονεύουσιν ώς αίτιατική συνήψεν, zu § 9 μέμνησο die Coll. δρα σύνταξιν τοῦ μέμνησο. Teils sind es Citate, die als Parallelen zu den Worten Lukians angeführt werden. Zu Somnium § 3 ἀρχή δέ τοι ήμισυ παυτός wird in den Coll. angegeben, daß der Halbvers aus Hesiod 3) stammt und es werden mehrere Stellen, wo er ebenfalls citiert ist, aufgezählt4). Zu Nigrinus § 26 ταῦτ' οίμαι διειληφώς verweist der Voss. II auf das 13. Epigramm des Lukian. Die Mehrzahl der Scholien dieser Schicht sind Wort- und Sacherklärungen, die aus den Wörterbüchern und andern leicht zugänglichen Quellen geschöpft sind. Auszüge der Lexica bietet fast jede Seite der Ausgaben 5). Die Notiz der Coll. über Trophonius (zu Dial. mortuorum 3 § 1) ist nichts andres als

<sup>1)</sup> In  $\Gamma$ , der die Lexiphanesscholien nicht zusammengeklittert zeigt wie unsre Ausgaben, existiert kein Scholien zu  $s\'el\gamma\eta$ . Die Handschriften, welche gleich den Ausgaben die Scholien zusammengezogen haben, darunter der ehrwürdige cod. des Arethas (E), geben  $s\'el\gamma\eta$   $\delta$ l und dahinter eine Lücke. Hier hat kein mechanischer Ausfall stattgefunden. Der Redaktor, welcher die Einzelscholien vereinte, wollte offenbar eine Erklärung des  $s\'el\gamma\eta$  einfügen, und hat die Stelle freigelassen, weil er die Bedeutung des Worts nicht kannte.

<sup>2)</sup> Der Zusatz zu dem Schol. Pholoris I § 2 αδθέκαστον, welcher beginnt mit den Worten Μάγιστρος δὲ, ist erst im Voss. II von spätrer Hand auf dem Rande eingetragen.

<sup>3)</sup> Opera et dies 40.

<sup>4)</sup> Außer Lukians Hermotimus (§ 3) wird genannt Αριστοτέλους ἐν ά Προβλημ. καί Πολιτικῶν πέμπτφ (S. 1308°.29). Die erste Angabe stimmt nicht, die Problemata bieten das Citat nur im zehnten Buch (S. 892°.80) ά muß also aus ί verderbt sein, oder es hat ein Ausfall stattgefunden ἐν ά < Ἡθικῶν (S. 1098°.8) καὶ ἐ> Προβλ. Doch es lohnt sich nicht, diese Scholien zu emendieren.

<sup>5)</sup> Am Schluß des Scholions zu Timon § 51 áyzıoreós findet sich im Ricc. die Angabe der Herkunft coo d. i. Suidas, die im Voss II ausgelassen ist.

ein Aristophanesscholion (zu Nubes 508). Vermutlich hat es Scipio Carteromachus erst dem Druck des Musurus entnommen. Das Scholion über Titormus (zu de historia conscr. § 34) ist ein Auszug aus Aelian Var. hist. 12.22. Stutzig macht auf den ersten Blick die Auseinandersetzung über das  $\theta$ sw $\varphi$ izo $\varphi$ iv (zu Timon § 49), welche sowohl im Ricc. als auch in  $\Gamma$ , hier von dritter Hand, steht 1). Sie kann indeß sehr wohl auf Grund des betreffenden Harpokrationartikels und der Vorrede des Libanius zu Demosthenes Olynth. I von einem Humanisten geschrieben sein.

Die Beispiele zur Charakterisierung dieser Scholienschicht mögen genügen. Zu ihr rechnen wir alles, was im Voss. und in den Coll. Gal. nicht auf alter Tradition beruht, die uns in den erhaltenen Quellen jener Scholiensammlungen reiner vorliegt. Wir tragen kein Bedenken, bei der neuen Ausgabe der Scholien jene Masse, die erst in der Humanistenzeit und zwar wahrscheinlich auf florentiner Boden erwachsen ist, als unnützen Ballast über Bord zu werfen.

| <b>Vat.</b> Gr. 90. <i>I</i> | t  | L   | Laur.<br>57.1 | •  | Ambr. | ð   | Ricc. | Voss.<br>II | мі |
|------------------------------|----|-----|---------------|----|-------|-----|-------|-------------|----|
| 1. Phalaris I                | 1  |     | 18            | 2  | 19    | 19  | 21    | 44          | l  |
| 2. Phalaris II               | 2  |     | 19            | 3  | 20    | 20  | 22    |             | ĺ  |
| 3. Hippias                   | 1  |     | 20            | 4  | 37    | 88  | 14    | 42          | 1  |
| 4. Dionysos                  |    | l   | 16            | 5  | 8     | 3   | 8     | 84          | i  |
| 5. Herakles                  |    |     | 21            | 6  | 4     | 4   | 4     |             | i  |
| 6. Elektrum                  | l  |     | 17            | 7  | 5     | . 5 | 5     |             | ĺ  |
| 7. Muscae laud.              | 19 | 8   | 82            | 47 | 6     | *6  | 6     | 85          |    |
| 8. Nigrinus                  | 20 | 10  | 84            | 8  | 7     | 7   | 7     | 36          | 1  |
| 9. Demonax                   | 40 | l — | 15            | 48 | 49    |     | 16    |             |    |
| 10. de Domo                  | 22 | 12  | 36            | 9  | 47    |     | 15    |             |    |
| 11. Patriae laud.            | 8  |     | 22            | 10 | 29    | 30  | 20    |             | ľ  |
| 12. Longaevi                 |    | 1   |               | 11 | 22    | 22  | ] ]   | 12          | ŀ  |
| 18. Verae hist. I            |    |     | 56            | 12 | 58    |     | 24    | 46          |    |
| 14. Verae hist. II           | l  | 1 . | 57            | 13 | 54    |     | 25    | 47          |    |
| 15. Calumniae non t. cred.   | 21 | 11  | 35            | 1  | 1     | 1   | 1     | 82          | ľ  |
| 16. Vocalium iudicium        | 4  | 7   | 31            | 14 | 61    |     | 1 1   |             |    |
| 17. Convivium                | 37 | 27  | 47            |    | 18    | 18  |       |             | Ĭ  |
| 18. Soloecista               | 25 | 15  | 89            |    | 58    |     | 82    | 51          | l  |
| 19. Traiectus                | 5  | _   | 1             | 18 | 10    | 10  | 1 1   |             | i  |
| 20. Juppiter confutatus      | 6  | _   | 2             |    | 11    | 11  |       | 9           | l  |
| 21. Juppiter tragoedus       | 7  |     | 3             |    | 12    | 12  |       | 10          | l  |
| 22. Gallus                   | 8  | _   | 4             | 15 | 13    | 13  | 10    | 88          | l  |
| 23. Prometheus               | 9  | _   | 5             | 16 | 14    | 14  | 11    | 39          | l  |
| 24. Icaromenippus            | 10 | - 1 | 6             | 17 | 15    | 15  | 12    | 40          |    |
| 25. Timon                    | 11 | _   | 7             |    | 16    | 16  | 18    | 41          | 1  |
| 26. Charon                   | 18 | 1   | 9             |    | 17    | 17  |       | 5           |    |
| 27. Vitarum auctio           | 26 | 16  | 40            | 21 | 62 l  |     | i I   | 8           | l  |

<sup>1)</sup> Aus  $\Gamma$  hatte bereits Bast, Epist. crit. S. 68, eine im Voss II fehlende Partie ergänzt. Der Ricc. hat das Scholion vollständig wie  $\Gamma$ , denn er und sein Supplement wurden eben von dem Humanisten excerpiert, dessen Hand in  $\Gamma$  — als dritte zu scheiden — einige Zusätze gemacht hat.

